

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

28.157

F/A768.2

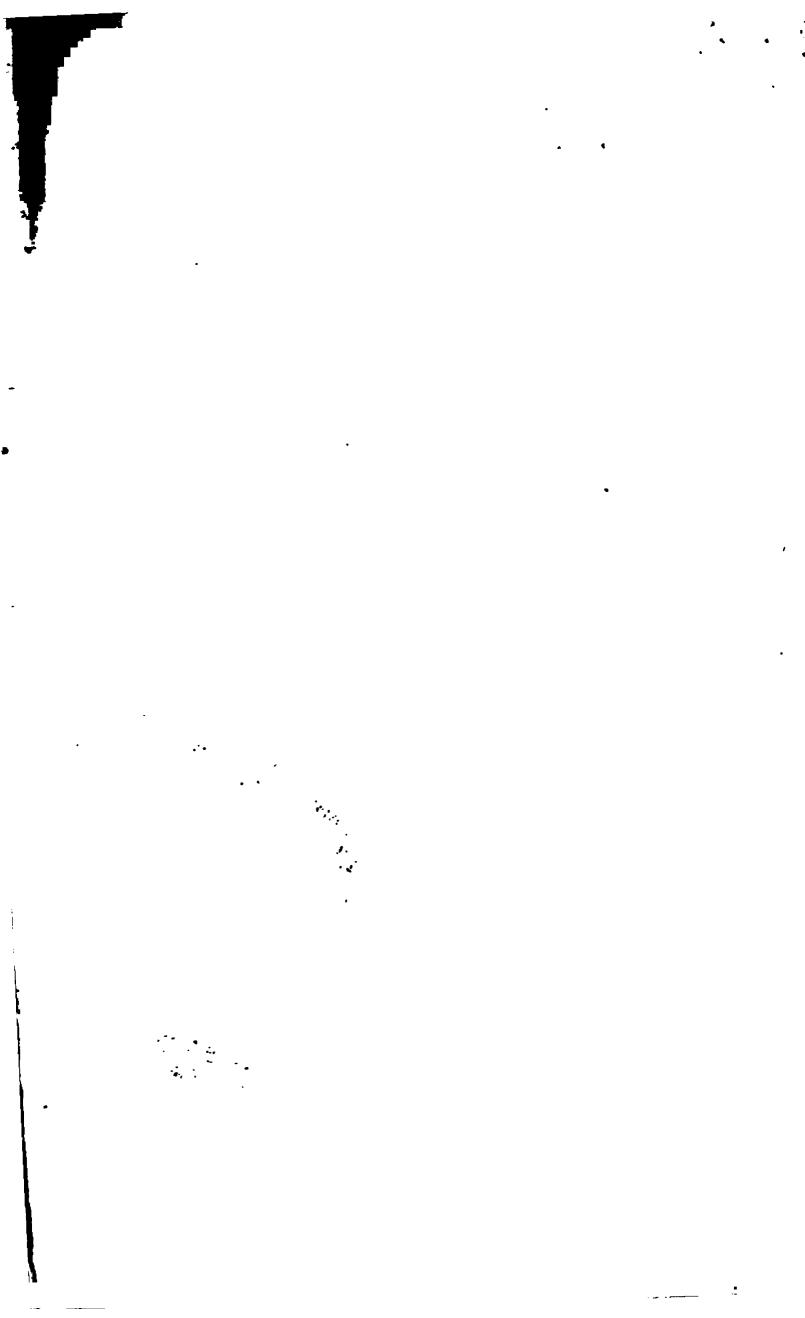

Das deutsche volk
dargestellt in
verganzundreit und gegenwart
zur begründung
der zukunft.

XXII. band.

### Geschichte

der

# neuen deutschen Kunst.

Von

## Ernst Förster.

Separat=Ausgabe aus des Verfassers Gesammtwerk über beutsche Kunst.

Zweiter Theil.

L. D. Weigel. 1863. FA768.2

1877, Nov. 13. Sumner fund.

## Inhalt des fünften Bandes.

|                     |              | _     |      | _    |     | `    |     |        |     |      |      |    |   | Seite       |
|---------------------|--------------|-------|------|------|-----|------|-----|--------|-----|------|------|----|---|-------------|
|                     | Dr:          | itt   | er   | 3    | e i | tr   | a u | m.     |     |      |      |    |   |             |
| Erfter Abschnitt.   | Die a        | lten  | Di   | üffe | ldo | rfer | : u | inte   | t ( | Sori | neli | uø | • | 1           |
| Bweiter Abschnitt.  | Die          | Sd    | jule | , Di | n   | Mi   | in  | hen    | •   | •    | ٠    | •  | • | 20          |
| • •                 | (21)         | ugsb  | urg  | j. 🦸 | Nüi | nb   | erg | )<br>) |     | •    |      | •  | • | 266         |
| Dritter Abschnitt.  | Berli        | in.   | •    | •    | ٠   | •    | •   | •      | •   |      | ٠    | •  | • | 271         |
| Vierter Abschnitt.  |              |       |      |      |     |      |     |        |     |      |      |    |   | 343         |
|                     |              | öln.  |      |      |     |      |     |        |     |      |      |    |   | 412         |
| Sunfter Abschnitt.  |              |       |      |      |     |      |     |        |     |      |      |    |   |             |
| Sechfter Abschnitt. | Fran         | iffui | :t   | •    | •   | •    | •   | •      | •   | •    | •    | •  | • | 450         |
| Siebenter Abschnit  | t. Ca        | rlør  | uhe  | •    | •   | •    |     | •      | · • | •    | ٠    | •  |   | 466         |
| • •                 | ( <b>E</b> 1 | nsta  | nz)  | •    | •   | •    | •   | •      | •   | •    | •    | •  | ٠ | 473         |
| Acter Abschnitt.    |              |       |      |      |     |      |     |        |     |      |      |    |   |             |
| Mennter Abschnitt.  | Wei          | mar   | •    | •    | •   | ٠    | ٠   | ,•     | •   | •    | •    | •  | • | 483         |
| Behnter Abschnitt.  | Wie          | n.    |      | •    | •   | ٠    | ٠   | •      | •   | •    | •    | •  | ٠ | 491         |
|                     | (\$31        | cag)  | •    | •    | •   | •    | •   | •      | •   | •    | •    | ٠  | • | <b>52</b> 1 |
| Elfter Abschnitt.   | Hann!        | over  | •    | •    | •   | •    | ٠   | •      | •   | •    | ٠    |    | • | <b>528</b>  |
| Bwölfter Abschnitt  |              |       |      |      |     |      |     |        |     |      |      |    |   |             |
| Dreizehnter Abschn  |              |       |      |      |     |      | _   |        | •   |      |      |    |   |             |

## Verzeichniß der Stahlstiche.

| <u>۲</u> | •                                                    | Seite |
|----------|------------------------------------------------------|-------|
| 1.       | Gruppe aus der Unterwelt von P. v. Cornelius in der  |       |
|          | Glyptothek zu München                                | 38    |
| 2.       | Die "Sage" von W. v. Kaulbach                        | 177   |
| 3.       | Kampf bes Zeus wiber die Giganten von L. v. Schwan=  |       |
|          | thaler                                               | 223   |
| 4.       | Die apokalyptischen Reiter von P. von Cornelius      | 291   |
| 5.       | Jeremias auf ben Trümmern von Jerusalem von Eb.      | •     |
|          | Bendemann                                            | 362   |
| 6.       | Tobias und Sara von J. Schnorr v. Carolsfelb         | 432   |
| 7.       | Einführung ber Künfte in Deutschland burch bas Chri= |       |
|          | stenthum v. Ph. Beit                                 | 453   |

### Dritter Zeitraum.

### Erster Abschnitt Die alten Düsselborfer unter Cornelius.

Wir haben gesehen, wie die junge deutsche Kunft auf fremdem Boben, fern vom Vaterlande, burch ihre Werke in der Achtung der Welt allmählich sich festgestellt. Ibrer Beftimmung aber zu genügen, bedurfte fie eines Wirkungefreises auf heimischem Boben. Dafür öffneten fich gegen ben Schluß bes zweiten und zu Anfang bes britten Jahrzehnts bie Ausfichten auf verschiebenen Seiten. Debre ber bervorragenben Runftler ber neuen Richtung fehrten nach Deutschland gurud, Chr. Rauch, C. Wach und W. Schabow nach Berlin, C. Wogel nach Dresben, L. Wogel nach Zürich 2c., an bie in Rom verbleibenben schloffen neu angekommene fich an, wie S. Defaus Munchen, Rupelwieser, Führich, Steinle aus Wien an Overbeck und Beit zc. Das entschiedenfte Ereig= niß aber war die boppelte Berufung von Cornelius nach Deutschland, zu einer ebenso ehren- als segensreichen Thatigfeit: zu Werf und zu Lehre. Der Kronprinz Ludwig von Bapern, der für die Schäpe autifer Plastif, die er feit Jahren

3. Beitr.gesammelt, in München ein eignes Gebäube, die Glhptothek, aufführen ließ, hatte Cornelius erlesen und gewonnen, dieselbe mit Freskomalereien zu schmücken; und die preußische Regierung hatte, auf Veranlassung von Nieduhr, gleichzeitig Cornelius berusen, die Maler-Akademie in Düsseldorf neu zu begründen. Die Verhandlungen zwischen dem Kronprinzen und Cornelius fanden, da beide in Rom waren, mündlich statt, so daß der Geschichte nur die Ergebnisse zu Gebot stehen. Der Berusung aber nach Düsseldorf geht ein Schreiben Niebuhr's an das Ministerium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten in Berlin voraus, das als ein kunstgeschichtliches Denkmal hier seine vollberechtigte Stelle einnimmt.\*)

Riebuhr schrieb unterm 5. Junius 1819 aus Rom an den Minister Altenstein in Berlin:

"Die Aufforberung, womit Ew. Ercell. mich beehrt haben, auf den Grund meiner genauen Bekanntschaft mit dem Maler Herrn Cornelius eine Erklärung über seine in Vorschlag gebrachte Berusung als Director der Kunstakademie zu Düsselsdorf abzugeben, hat mich sehr erfreut und zu lebhaftem Dank verpslichtet. Die lange Zeit, welche ohne Entscheidung vergangen ist, seitdem diese Berusung von der Königlichen Regierung zu Düsseldorf eingeleitet worden, hat unvermeidlich Besorgnisse erregt, daß ein Vorhaben, worüber ich mich in jeder Hinsicht innig gesreut hatte, aufgegeben oder vereitelt sei. Hierüber beruhigt, erkenne ich zugleich das ehrende Verstrauen auf unbesangenes Zeugniß, welches in einer Anfrage liegt, die einen Mann betrifft, von dem es Ew. Ercellenz wohl

<sup>\*)</sup> Ich verdanke dasselbe der gütigen und bereitwilligen Mitstheilung des k. pr. Ministers der geistl. Unterrichts = und Mediscinalangelegenheiten Hrn. Bethmann-Hollweg, Erc.

bekannt sein wird, daß ich seinen Geist, seine Kunst und sein3. Bein. Herz ausgezeichnet liebe und verehre.

Die Kunstakademien, wie sie allgemein eingerichtet sind, scheinen den Zweck zu haben, die Kunst, abgesehen von der Erscheinung großer für sie geborenen Genien und von dem geistigen Einsluß der Zeit und des allgemeinen und einzelnen Seelenlebens, zu erhalten. Die schönen Jahrhunderte der Kunst im Alterthum wie in den beiden Ländern, in denen allein sie in der neuern Zeit geblüht hat, wußten nichts von solchen Lehranstalten, so weit man auch damals von der gefährlichen Meinung entsernt war, daß es andern als ganz seltenen Menschen gelingen könne, sich selbst Lehrer zu sein. Die großen Künstler waren Meister, umgeben von Jüngern und Schülern, denen sie ihre äußerst zahlreichen Regeln und Lehren mittheilsten, deren Auge und Hand sie leiteten, und für deren Geist ein Licht von dem ihrigen aufging.

Wenn die Kunstakademien, so wie sie sind, nichts Gutes leisten, wenn man dieß hier zu Rom vielleicht noch lebendiger, als irgendwo, einzusehen veranlaßt wird, so sind sie nun in den Händen der Regierungen, wenn diese ihre Grundsehler einsehen, ein Mittel, das untergegangene ächte Berhältniß der Meisterschaft wieder herstellen zu helsen. Wie in tausend andern Dingen der Verlust der freien eigenen Leitung von den Individuen verschuldet worden, und diese sich freiwillig unter eine Bormundschaft der Unmündigkeit begeben haben, aus der nichts Frisches mehr werden kann, und die Regierungen, welche es redlich meinen, die Heilung darin erkennen, daß sie den Geist eigener Thätigkeit innerhalb der bestehenden Formen aufrusen, und nicht diese Formen zerschlagen: so gilt dies auch wohl von den Kunstakademien.

In einer Beit, wo das bewundernde Sinaufsehen zu einem

3. Beiträchten Meister und ein festes Anschließen an ihn in jeder Art der Kunst, von der politischen bis zur bildenden, ganz selten geworden ist, weil Liebe und Demuth fast verschwunden sind, würde auch für die bildende Kunst aus einer Abschaffung der Kunstschulen eine geistige Anarchie und Verwilderung entstehen, an der, so weit sie sich auf diesem Felde wohl zeigen mag, der Widerstreit gegen die jezige Unzweckmäßigkeit der Kunstakademien unläugbar einen großen Antheil hat.

Wählt aber der Staat einen großen Künstler, der berufen ist, eine wahre Schule zu gründen, sichert diesem ein heiteres Leben und ein Auskommen, wobei er einen großen Theil seiner Zeit auf die Leitung tüchtiger Schüler verwenden kann, noch mehr aber sie an seinen, dann leicht einer sehr großen Ersweiterung fähigen Arbeiten Theil nehmen läßt, und eine gessehliche Autorität über diese Schüler, deren die früheren guten Zeiten entbehren konnten, die unsrige aber nicht, so kann und wird eine solche Kunstschule wenig kostbar für den Staat, sobald man viel belästigendes Fachwerk wegwirst, und mit der Unterstützung der Eleven behutsam ist, um nicht, anstatt des wahren Beruss, der krastlosen Reigung auf die Bahn zu helsen, von dem allerglänzendsten Vortheil sür die Kunst sein, und den Staat zur herrlichen Ehre gereichen.

In diesem Sinn bin ich überzeugt, daß Gerr Cornelius, ohne irgend eine Ausnahme oder Vergleichung, der berufenste unter unsern Zeitgenossen ist, um eine Kunstschule, unter welschem Ramen sie genannt werden mag, zu schaffen und zu leiten.

Sein Genie, mit dem umfassendsten Talent und der tiefsten Einsicht in alle Zweige seiner Kunst verbunden, ist in Deutsch= land, wie hoch man es auch würdigen mag, nur sehr unvoll= kommen bekannt und kann dort noch nicht vollkommen bekannt

sein. Bas nach ihm gestochen worben, ift theils im Stich3. Rein. gar nicht glücklich bargestellt, theils ift es aus früherer Beit, und wir feben ihn, der fich feinen Weg völlig felbst babnen mußte, in jeber neuen Arbeit fich übertreffen und vervolltommnen; theils erregt es wegen ber ben Wegenstanden angeeigneten Darftellungsart zufälliger Weise eine ganz irrige Borftellung von Einseitigkeit und freiwilliger Beschränkung auf einen gewiffen Styl. Das chelische Blatt ber Ribelungen übertrifft ohne Vergleich die früher gearbeiteten einzelnen, und ich scheue mich nicht, zu fagen, bag auch nicht eine abnliche Darftellung des Alterthums ober ber neuern Beit über bie bes hunnenkönigs unter bem vertilgten Belbengeschlecht geftellt werben fann. Der Carton ber Wiebererkennung Josephs und feiner Brüber giebt boch feinen Begriff von ber meifterhaften Behandlung bes Gemaldes, und wenn wir uns febnen, bag er einft ben unvergleichlichen Chelus ber brei Gebichte bes Dante, wie er ihn gebacht und seinen Freunden angegeben hatte, moge ausführen konnen, wenn ich unserem ganbe bas Blud muniche, irgendwo biefes Werk von ihm zu befigen, und unfrer Regierung die Ehre, es zu bewirken: fo ift boch die Arbeit, welcher jene für jett gewichen, die febr gludliche Beranlaffung geworben, seine ganze freie Bielseitigkeit nicht allein den Zweiflern zu beweisen, sondern vielleicht gludlicher, als wenn er erft in späteren Jahren biese Gegenftanbe barguftellen angefangen hatte, zu entwickeln. Dan fieht und bewundert in bem Carton für ben Saal, ber ihm zu München für Seine Königliche Gobeit ben Kronprinzen von Babern zu malen aufgetragen worben, eine ebenso tiefe, liebenbe und achte innige Auffaffung ber griechischen Poefie, als in seinen früheren Werken ber heiligen Geschichte unb ber vaterlandischen alten Beit, und unerschöpflichen Reich8. Zeitr.thum der Erfindung, vereint mit dem einfachsten Tiefsfintt.

Einen Ausspruch, von dem man wie von seinem Dasein gewiß sein kann, daß wenigstens das nächste Geschlecht ihn allgemein bekennen wird, darfmangetrost äußern, ehe er noch die allgemeine Stimme sein kann: Cornelius ist unter unsern Malern, was Göthe unter unsern Dichetern ist. Sein Verstand ist eben so vorzüglich, wie sein Genie und Talent: er zeichnet sich aus durch die seltenste Richetisteit der Beurtheilung über Alles, was ihm so vor den Geist tritt, daß es möglich ist, ohne Gelehrsamkeit es zu durchschauen, und ich glaube, daß sein Urtheil nie falsch sein wird, wenn eine auch ganz fremde Sache, klar dargestellt, ihm vorsliegt; er ist in keinen Vorurtheilen befangen, und durch und durch von lebendiger Wahrheitsliebe beseelt.

Mit diesen Eigenschaften verbindet er die, welche zum Erfolg bes Wirkens von Mensch auf Mensch die wichtigsten find. Daß er frei von dem leiseften Reid ift, folgt bei einer schönen Seele unmittelbar aus dem stillen Bewußtsein, welches er von dem, mas er ift, haben muß. Er ift aber nicht nur dieß, sondern voll Liebe und voll Eifers, ben jungeren Knnft-Iern mit Rath und That zu helfen; er zieht sie gern an sich; ich habe gesehen, wie er fich freute, als Einem es gelang, eine übertragene Theilarbeit sehr brav auszuführen, und ich weiß von benen, bie sich mit aufrichtigem Wunsch nach Belehrung an ihn gewandt haben, wie eindringend und flar, wie schonend und aufmunternd er ihnen die Schwäche ihrer Werke zeigt, und ihnen hilft, sich von angenommenen Grundfehlern frei zu machen. Solche, die redlich Belehrung suchen, sind freilich bei ber herrschenden Sinnesgrt unfrer Zeit, und hier, wo die meisten so hinkommen, daß fie fich schon eiwas zu sein glauben,

nicht zahlreich. Wird Cornelius auf die Stelle geset, wo er 3. Beitr. mit der Muße freier Bewegung, die dem großen Künstler nothwendig gelassen werden muß, der Reister einer ächten Kunstschule sein kann, so wird er mit verdoppelter Lebenskraft schaffen und wirken, weil er sich dann ganz glücklich fühlen wird.

Ich setze also voraus, was vielleicht allein bei unster Regierung in Sachen der Wissenschaft und Kunst kein täuschendes Vertrauen ist, daß nicht die Richtkünstler dem großen Künstler und Meister buchstäblich vorschreiben und einrichten werden, wie der Schüler zum Maler gebildet werden soll, sondern daß man sich darauf verlassen wird, daß der glücklich Gefundene, ein heilig gewissenhafter Mann, voll Liebe sür die Sache und unbesorgt, ob ihn ein Schüler übertressen könne, dieß wissen, und nach Wissen und Gewissen es bewirken werde: und ich verbürge meine Ehre und Wort, daß der Erfolg diese Versicherung rechtsertigen wird, daß Riemand mehr, als er, und Keiner, von dem ich weiß, wie er, zum Director einer Kunstschule geeignet ist.

Wenn Ew. Excellenz die Sprache einer sehr warmen Freundschaft in diesem Bericht wahrnehmen, so bitte ich Sie, nur nicht zu bezweifeln, daß es eine nicht verblendete ist.

Mit bem Bertrauen 2c. 2c.

### Riebuhr."

Die Berufung erfolgte nach diesem Schreiben und Cornelius ging, dem doppelten Ruse folgend, gegen Ende 1819
nach Deutschland zurück und ordnete seine Verhältnisse und
Stellung derart, daß er den Sommer über den Frescomalereien in der Glyptothek zu München, den Winter hindurch
der Akademie in Düsseldorf sich widmen konnte.

In München hatte sich bald ein Kreis jüngerer Künstler

3. Beite. um ihn, als den Reister, gesammelt, die unter seiner Leitung die Frescomalerei zu erlernen suchten und die ihm sodann nach Düsseldorf folgten. Die Ergebnisse jener Bemühungen sind nicht mit großem Glanz umgeben; die Erscheinung selbst aber der Bildung dieser Schule, das Auftreten von Cornelius am Rhein, sein Verhalten als Lehrer und Meister und das Leben seiner Schüler unter sich, sind so eigenthümlicher Natur, daß wir dabei wohl etwas verweilen dürsen, ehe wir zur Betrachtung der großen, nun folgenden Kunstunternehmungen und der sich sondernden Kunstschlen übergeben.

Die Zeichnungen zu Faust und den Nibelungen, und was man etwa von den Arbeiten der Casa Bartoldi in Rom gehört oder gesehen hatte, hatte den Ramen von Cornelius mit
einem solchen Glanz umgeben, daß sich aus verschiedenen Theilen Deutschlands junge Künstler in seine Schule und nach
Düsseldorf begaben.

Die Mächtigkeit und Frische seiner kunstlerischen Gaben, die Großartigkeit seiner Anschauungen, die Bedeutsamkeit und treffende Richtigkeit eines jeden seiner Worte, der Umsfang seiner Bildung, der Edelsinn, die Lauterkeit und Festigkeit seines Charakters und seine theilnehmende Güte ohne Schwäche mußten sehr bald die natürliche Verehrung der Schüler zu einer Begeisterung steigern, die sich bei jeder Gelegenheit in Wort und Ihat kund gab, und an welcher die mannichsachen Reibunger und vorübergehenden Zerwürfuisse eisersüchtiger Jünglinge stets ihre Schranke sanden. Wir— denn ich berichte nun Selbst-Erlebtes — kamen nie gesellig zusammen, ohne daß das erste Glas "dem Meister" geklungen hätte, und kein Lied wurde mit gleichem Fener gesungen, als in welchem es heißt:

"Der Reifter soll leben, er geht uns fühn voran!"

Da wir zu seinem Ramenstag, im Sommer, nicht um 3. Reitr. ihn versammelt waren, so erwählten wir die Reujahrenacht, unfrer Liebe, Berehrung und Dankbarkeit einen gemeinfamen Ausbruck zu geben, und mühten uns sogar, so unmuficalisch fast Alle waren, ab, Festcantaten einzuüben und auf offenem Markte bei Facelschein abzusingen. Am Familienleben des Meifters nahmen wir Theil, als waren wir feine Sohne und als im Frühling 1824 seine Gattin von einer schweren Rrantbeit genesen war, veranstalteten wir in einem naben, febr romantischen Felfenthal ein Fest ber Freude, wie es nur Rinder der Mutter bereiten konnen. In ber Akademie bezog fich alles nur auf ihn, ba neben ihm die übrigen Lehrer zu wenig Bebeutung hatten, ja felbft mit ben hervorragenben Schülern nicht wetteifern konnten. Alles war, von beispiellosem Gifer befeelt, thatig von fruh bis zum fpaten Abend und Cornelius überwachte mit unermüdlicher Theilnahme alle Arbeiten und Studien, ja ich muß fagen bie Bedanken seiner Schüler und Drang er im Actsaal beim Studium nach deren Richtung. dem Racten auf genauestes, treues und gründliches Raturstudium zur Aneignung ber Formenkenntniß, und regte er außer bemfelben zu fteter aufmertfamer Beobachtung bes Le- . bens und feiner charakteriftischen Aeußerungen an, so suchte er bei ber Ausführung von Werken zugleich ben Ginn für Größe und Schönheit zu entwickeln, oder auch schon auf die Wahl bes Stoffs einen bestimmenden Einfluß zu üben. Wir Schüler stellten uns unter einander Aufgaben und wählten dazu gern Scenen, aus Shakespeare, Göthe, Uhland zc. Bei einer folden Gelegenheit außerte Cornelius einmal: "Es taugt nicht, ben Dichtern nachzudichten. Unfre Runft ift frei und muß sich frei gestalten. Erwarmen sollen wir uns an der Begeisterung ber Dichter; bas gange Leben muß von ihnen

3. Beitr-durchdrungen sein; aber wo wir dichten, sollen wir bichten und nicht für uns dichten laffen. Dante burchbrang mit feiner Divina commedia bas ganze Mittelalter. Von Giotto an, beffen persönlicher Freund er war, bis auf Rafael und Michel Angelo spurt man seinen Geift, boch keiner hat zu feinem göttlichen Gebicht Darftellungen gemacht, und nur bie und da klingt es in einzelnen Motiven durch. Scenenmalerei ift Nachbruck; Die freie Kunft muß fich beffen schämen. Ich habe fie freilich einst selbst ausgeübt; aber nur weil es ber einzige Weg war, dem Leben sich zu nabern, welchem Dichter und Tonkunftler naber fteben, als Maler. Run aber ift bie Bahn gebrochen; wir find bem Leben feine fremde Erscheinung mehr; nun muffen wir uns die Freiheit erhalten, die auch die alte Runft so hoch erhoben. Sage und Geschichte, bas Testament, bieten reichen Stoff zur Entwickelung felftständiger Ideen, und felbst wo es gilt den Dichter aufzufaffen, darf er niemals copiert werden." Dann empfahl er wiederholt die Alten: "Das ift bas einzige Seilmittel gegen bie magere Sentimen= talität unfrer Zeit, gegen bie Madonnensucht und Unbinen= Schwärmerei. Da ift die ganze Welt in jenen großen Schöpfungen, felbft Chriftenthum und Chriftenpoeffe. Denten wir immer baran, bag uns Ginheit fomme in bie Geschichte, bag wir die Wurzel, die uns nahrt, vom Stamme nicht trennen!" Und dabei rühmte er des Aeschplos gewaltigen Geift, dem er Michel Angelo, wie Rafael dem Sophofles und in bedingter Vergleichung Giulio Romano dem Aristophanes an die Seite sette. — Ein Feind alles Scheins und aller Eitelkeit warnte uns Cornelius bei jeder Gelegenheit vor diesem ber Runft ganz besonders tödtlichen Gift, und ging uns ftets an, mit ihm in Wort und Werk ber Welt zu zeigen, weß Geiftes Kinder wir seien. Wie er nie das mindeste that, Schüler an

fich zu ziehen, selbst jeden Brief mit der blogen Anfrage nach3. Beite. ber Möglichkeit ber Annahme unbeantwortet ließ (weil, wie er fagte, der rechte Trieb von felbst ben rechten Wege fande): so lag ihm auch die materielle. Fürsorge für die Schüler nicht besonders nabe, am wenigsten lenkte er die Gebanken auf Bewinn und gutes Auskommen. "Unser Glück, sagte er wohl öfter, ift die Ausübung unfere Berufes und bamit find wir reicher und bevorzugter als die Reichsten." Wir waren auch Alle fo fehr diefes Sinnes, daß wir zufricben waren, wenn die Arbeit nur bem unabweislichen Bedürfniß abhalf. Ja, als die Stadt Duffelborf zur Feier ber Vermählung bes Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen mit ber baberichen Prinzessin Elisabeth ein großes Transparent = Bemalbe bei une bestellte und um ben Preis frug, waren wir fo voll des heiligen Eifers, daß wir nur Butterbrod und Bier während ber Arbeit uns ausbedungen, und uns auch, obschon wir Tag und Racht unausgesett fortmalten, damit begnügten; was Reinem von uns als Opfer erschien, da auch ein Prinz Salm, der viel unter uns lebte, fich nicht für zu hochgeboren hielt, uns dabei die Binsel zu waschen und die Palette zu pugen.

Bu den ältesten Schülern von Cornelius gehören Carl Stürmer und Hermann Stilke, geb. 1803, aus Berlin, erster vornehmlich ausgezeichnet durch einen frischen, kräftigen Zug der Zeichnung und Sinn für Styl, letzter durch einen lebhaften Schwung der Phantasse und eine leichte romantische Anschauungsweise; Jacob Sötzen berger aus Heidelberg, ausgerüstet mit viel technischem Geschick, ohne Phantasse und Ersindungsgabe und leider! von sehr bösen Reigungen besehrrscht, die ihm das traurige Ende eines Verbrechers bereitet; Carl Schorn aus Düsseldorf, ein feuriger, seiner Geist, voll

3. Beitr. schöner und großer Gebanken und Leichtigkeit bes Schaffens, aber nicht sonderlich fruchtbar für ben von Cornelius ausge= streuten Saamen. Bu biesen (und einigen jungern), die im Jahre 1822 ben Rern ber Schule bilbeten, traten im Berbft 1823 Wilhelm Rödel aus Schleißheim bei Munchen, Peter App aus Darmstadt, Carl Schilgen aus Osnabrud, B. Leimbach aus ber Schweiz, Chr. Ruben aus Trier, G. Gaffen, Bagba und herrmann Anschüt aus Coblenz, Carl Hermann aus Dresben und ich aus' Altenburg; auch wohl sonft noch Einige, beren Ramen in Bergeffenheit gekommen find. Röckel war febr gefühl= und phantaffevoll, arbeitete langfam, aber mit unfäglichem Genuß; App hatte eine feste geschickte Sand, aber wenig Erfindung; daffelbe mit mehr oder weniger Beschränkung gilt von Gaffen und Anschütz. Mit Germann fam ein neues, hochft bebeutendes, aber frembartiges Element in die Schule: zu bem Flar ausgesprochenen, in der fünftlerischen Schöpferfraft murzelnden Idealismus, ein nur aus Ratur=Anschauung und Kenntniß hervorgegangener Realismus, ber mit feiner überraschenden Geistigkeit selbst auf ben Meister zuerst einen verwirrenden Eindruck machte, um jo ftarfer aber auf die Schuler wirkte, denen das Maß eigenen Formenfinns schmaler zu= gemeffen war. Dazu fam bie Perfonlichkeit Germanns, bie ihm wo er auftrat alle Herzen gewann und seinem Worte Allmacht verlieh. Bei feinen großen funftlerischen Gaben und seinem flaren, urtheilsrichtigen Blick anspruchlos wie ein Rind und immer mild, nur das Gute aufsuchend und auf= bedend, hülfreich und hingebend wie ein Seiliger, dabei frisch, feurig und voll Begeisterung mußte er bald ber Mittel= ober Haltpunkt der Genoffenschaft werden. Durch die innigste Freundschaft ihm verbunden, erfuhr ich vor Andern die Seg-

d

¥

4.

hi

di

İ

Jan 9

i hi

Att.

i fuß

İ

自加

l fatt

Me

Miles

# Ei

in:

•blei!

nungen, die von diesem goldreinen Charafter ausfloffen. Wie 3. Beitt. uns nun alles Erlebte, es mochte niedrig ober boch fein, gemeinsam war, so waren es auch unfre Zuneigungen zu Anbern. Unvergeßlich ift mir ber Augenblick, als wir unter ben f. g. "jungen Leuten" ber Afabemie zwei - ich möchte fast fagen -Anaben sahen, die burch ihre bloße Erscheinung wie durch ihr liebevolles Arbeiten einen unwiderstehlichen Zauber auf uns ausübten, und mit benen, wie sie unter fich innig verbunben waren, rasch eine ewige Freundschaft geschlossen war: Abam Eberle und Wilhelm Raulbach. Der erfte, damals mit einer Darftellung ber Grablegung Chrifti in lebensgroßen Figuren, und hierauf mit einer fleineren vom Abschied bes Tobias beschäftigt ift nach faum erfolgter Reife feines ichonen und eblen Talentes in ein frühes Grab an ber Pyramibe bes Ceftius gelegt worden; ber andere, ber an einem Carton, "bas Mannasammeln in der Bufte" zeichnete, verfolgt noch immer, ein Gunftling bes Gluds und ber Diusen, feine glanzende Laufbahn, auf welcher er bie höchsten Ehren neben bem Meister erlangt hat.

Bur Vervollständigung dieser Mittheilungen füge ich einen Brief bei, welchen ich um jene Zeit an Prof. C. Vogel in Dresden geschrieben und worin ich diesem die von ihm erbetene Auskunft über unser Leben und Treiben gegeben. Darin heißt es nach der Einleitung: "Möge es mir gelingen, in einem kurzgefaßten Abbild des Lebens, das sich um Cornelius und durch ihn gestaltet hat, Ihnen die segensreichen Wirkungen seines Geistes und die frohen Hoffnungen vor die Seele zu führen, welche für die deutsche Kunst hier aufgegangen. Was Sie und alle die Vorkämpfer in ungewisser Ferne hoffend gesehen: hier lebt es in thatenfroher Wirklichkeit. Vieles jesoch bleibt auch uns zu hossen, weit Rehres zu erstreben übrig.

þ

쾗

3. Beiti. Der gefeierte Name unsers Meisters, den ja auch Sie nite stets mit inniger Verehrung und Freude genannt, hat eine Anzahl Jünger aus allen Gegenden Deutschlands zusammensgeführt, um unter seiner unmittelbaren Leitung auf dem Wege der Kunst voranzuschreiten. So begann schon in den Säälen der Glyptothek zu München ein gemeinschaftliches Künstlersleben, in Liebe zum Werke, in Liebe zum Werkmeister und in gegenseitiger Liebe unter einander. Also haben wir es fortsgesührt hier, wo dem Meister zur Erreichung seiner Zwecke die Mittel einer wohleingerichteten Akademie zu Gebote stehen.

Geregelte Thätigkeit ist immer der Haltpunkt des Lebens; wo diese aber für das Leben unmittelbar und zur Verschönezung desselben verwandt wird, da ist Freude die Triebseder, Ansang und Ende vom Liede. Cornelius war nicht sobald hier, als man erkannte, unter seiner Leitung könne der rheinische Boden zunächst eine Pflanzstätte vaterländischer Kunst werden. Zuerst war es der Baumeister Lasaulx in Coblenz, der es bewerkstelligte, daß in dem dortigen Assisensaal ein großes Frescobild gemalt werde. Am passendsten schien dem Meister für diesen Ort ein Jüngstes Gericht, und wurde diese Arbeit von seinen beiden ältesten Schülern, Stürmer und Stilke in Zeitvon zwei Jahren nahebei vollendet, was ihnen dadurch erleichtert wurde, daß sie im zweiten Jahre an Ansschus einen geschickten Gehülsen sanden.\*)

<sup>\*)</sup> Der gänzlichen Vollendung des hochachtbaren Werkes stellsten sich unvorhergesehene Hindernisse entgegen. In der Schule von Cornelius wußte man nichts von katholicierender Romantik; prosteskantischer Geist war offenbar überwiegend. In aller Unschuld, aber mit des Meisters voller Zustimmung, hatte Stilke den Dr. Martin Luther unter die Seligen des Himmels gestellt. Das war

Bu gleicher Beit war vom f. preuß. Ministerium ber Auf-3. Beitr. trag gegeben, bie akademische Aula ber Universität Bonn auszumalen. Die Lage biefer Stadt am immerbelebten Rhein, ihre Bebeutung als Mittelpunkt fo vieler miffenschaftlicher Bilbung, ber Gegenstand selbst endlich machte diese Aufgabe zu einer ber erfreulichsten, welche ber Runftler fich munschen fann. Ueberblick ber Geschichte ber vier Facultaten war bie Aufgabe, und somit bem Runftler ein Feld geöffnet, was ihm meiftentheils verschloffen bleibt, bas ber Wiffenschaften, beren Geschichte er nun in ihrer ganzen Erscheinung, wie in ihren Verzweigungen zu erkennen und eigenthumlich aufzufaffen Seit einem Jahr und darüber wird bereits an der Ausführung dieses Werkes gearbeitet, und zwar burch C. hermann, welchem 3. Gögenberger und ich als Behülfen gegeben wurden. Den Anfang machte die Theologie, insofern fie auch burch bas Positive ihrer Geschichte ber am leichteften zu behandelnde Gegenstand wurde. Da biese Arbeiten von bebeutender geschichtlicher und raumlicher Ausbehnung (2 Gemälde find je 22 F. lang und 12 F. hoch, 2 je 18 F. hoch und 12 F. lang), so werden noch mehre Jahre über deren Beendigung hingehen. hermann, ber Erfinder des erften Gemäldes und ich, arbeiten gegenwärtig noch an ber Theologie, und zwar an dem Theile, in welchem mehr die protestantischen Elemente entwickelt sind, nachdem wir im verfloffenen Jahre bereits die Erscheinung ber frühern Zeit im Bilbe beenbigt. Bu gleicher Beit hat Gögenberger ben

den gutkatholischen Coblenzern und namentlich der Geistlichkeit zu viel. Das Bild durfte nicht fertig gemacht werden und ist wohlt ganz herunter geschlagen worden

3. Beitr. Carton der Jurisprudenz begonnen und wird im Laufe des Sommers die Hälfte dieses Bildes ausführen.\*)

Kaum mehrte sich die Zahl der Schüler, als auch die Bahl der Bestellungen zunahm. Baron von Plessen, der sich kürzlich ein anmuthiges Schloß in der Rähe von Düsseldorf erbaute, wünschte den großen Saal darin mit heiteren mythologischen Gegenständen ausgeschmückt zu sehen. Der Meister übertrug diese Arbeit seinen Schülern W. Röckel P. App, und diese wählten mit seiner Zustimmung, erster "Apoll unter den Hirten" als Bildner des Menschengeschlechts, der andere "das Urtheil des Midas", wobei die Laune ziemlich

I

<sup>\*)</sup> Auf einem Throne in der Mitte des Bildes der Theolo= gie fitt die allegorische Figur berfelben mit Kreuz und Bibel; zwei Genien, Glauben und Forschung ausbrückenb, zu ihrer Seite; neben bem Thron die Evangelisten nebst Betrus und Paulus; in zwei Sitreihen zu beiben Seiten bie Rirchenvater; bann zur Rechten des Thrones die Repräsentanten der Hierarchie, Innocenz und Gregor, und ber scholastischen Theologie, Albertus Magnus, Tho= mas von Aquino und Bonaventura, defigleichen Abalard und Bernhard, während im hintergrunde die Orbensftifter und selbst die Sectenstifter sichtbar find. Im Borbergrunde Thomas von Rempis und eine Gruppe aus ber Gegenwart. Auf ber andern Seite die Verbreiter des Christenthums, dann die Reformatoren von Wiklef und Petrus Walbus bis auf Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin; auch Spatere, wie Spener und Thomastus, fehlen nicht und ber Reuzeit ist eine allgemeine Gruppe gewibmet. Die Bilber Götzenberger's sind schwache Uebertragungen bieser geistvollen Composition auf die andern Facultaten. Die Berufung von Cornelius nach München und ber Umstand, daß hermann und ich ihm folgten, vermittelte ben Uebertrag ber Aufgabe an Bötzenberger. Die Cartons zu sammtlichen Bilbern befinden sich in der großherzoglichen Sammlung zu Carlsruhe; find auch im Rupferstich erschienen.

freien Spielraum hat. So bleibt uns auch dieß Leben einer<sup>3</sup> Aettr. schönen und sinnreichen Fabelwelt, das uns als erfreuliches Erbstück überkommen ist, immer verwandt, indem das gegen-wärtige wie das allgemeine sich darin abspiegelt.\*)

Das Verdienst aber, ber Runft als einer vaterländischen jur Verherrlichung unferes Bolfes und feiner Geschichte gebient zu haben, hat vor Andern ber Minister Freiherr b. Stein fich erworben, indem er schon langft gegen Cornelius ben Wunsch ausgesprochen, einen Saal feines Schloffes Rappenberg mit Darstellungen aus ber deutschen Geschichte verziert zu sehen. In Uebereinstimmung mit bem Minister wurde dafür die große Zeit Beinrichs und der Ottonen bestimmt. In brei Bilbern foll bas Sauptwirken biefer brei Gerven bezeichnet werben: die Städtegrundung unter Beinrich, die Entscheidungsschlacht gegen bie Magharen bei Merseburg, endlich Otto's Aufruf an die deutsche Jugend zur Befreiung des Baterlandes. Diese Arbeit ift zunächst Stilfen übertragen, welcher mit ber Schlacht ben Unfang gemacht; auch wurde er nicht ohne Beihülfe geblieben sein, wenn nicht bie vorhandenen Bestellungen alle Gande in Anfpruch nahmen.\*\*) Denn in gleichem Sinne, befeelt von Liebe zur vaterlandischen Geschichte, läßt ber Graf Spee sein Schloß Gellborf am Rhein mit einer Reihefolge von Darstellungen aus ber so reichhaltigen Geschichte Friedrichs bes Rothbarts schmuden, in Beziehung auf welchen biefe Begend classischen Charakter bat. Die zunächst angefangenen Bilder beziehen fich auf Friedrichs Aussöhnung mit dem Papft

<sup>\*)</sup> Die Cartons hatten viel Gutes, die Ausführung in Fresco soll nicht gleich gut ausgefallen sein.

<sup>\*\*)</sup> Diese Arbeit wurde nach der Uebersteblung von Cornelius nach München eingestellt.

Förfter, Beich. d. deutich. Runft. V.

3. Beitr. Alexander zu Benedig, welches von Stürmer, und auf bas große Volksfest in Mainz, wobei ber Kaiser seine beiben Söhne zu Rittern schlug, welches von A. Richter aus Dresden, ber feit Rurzem fich zu unserer Freude an den Deifter Cornelius angeschloffen, ausgeführt wird. Die übrigen Bilder werden fein: Die Krönung bes Raifers; Die Bezwingung der Langobarben vor Mailand; die Schlacht bei 3conium und des Raisers Tod. In kleineren Bilbern werden bann noch episodisch die Geschichten Geinrichs des Löwen zc. auftreten.\*) - Den bereits ausgesprochenen Bunfchen bes Grafen Sompesch u. A. auf gleiche Weise ihre Schlöffer ausgemalt zu seben, kann natürlich erft spater entsprochen werden, wenn die Schule sich erweitert haben wird. diese Malereien werden a fresco ausgeführt und haben so ben Wechsel in fich selbst, daß dem Winter stets die Cartons vor= behalten find, während man nur in ber Sommerzeit malen Außerdem wird auch die Delmalerei fleißig ausge= fann. bildet: für eine Kirche in Westfalen werden brei Altarbilber ausgeführt, eine Rreuzabnahme burch Ruben, eine Da= donna auf dem Thron mit Engeln durch 2B. Kaulbach und eine S. Helena mit Engeln von Eberle.

Hier ist es denn, wo sich der Werth einer lebendigen Schule gegen das regelrechte Akademiewesen zeigt, hier, wo der Meister jeden Einzelnen, seine Fähigkeiten und Neigungen abmessend, leitet und so den Durchbruch seiner Eigenthüm= lichkeit herbeisührt, und wo jeder Einzelne an der Arbeit des Andern Ermunterung und jegliche Anregung sindet. So leben wir innig verbunden durch einen Neister, der uns in

<sup>\*)</sup> Die Vollenbung der Malereien in Hellborf ging nach dem Abgang von Cornelius auf die Schule Schadow's über.

Allem und Jedem als treuer Leitstern vorangeht, bessen Werke. Reitr. unserer Phantasie ein weites Feld aufthun und und zeigen, daß die Wahrheit und Schönheit, wie sie das Leben selbst hat, nur in der Tiefe der Auffassung desselben, und ihre Quelle somit im Gemütheliege. Seine umfassenden Erfahrungen, die er mit Freundesliebe uns mittheilt, bilden uns für unsern Beruf mehr und mehr heran, seine unermüdliche Sorge endlich macht diesen uns mehr und mehr zum sicheren Galtpunkt.

Denn das erscheint ihm vor allem wesentlich, daß ein bestimmter Zweck sich knupse an die Arbeit eines Jeden, damit nicht fruchtlos ins Blaue hinein gemalt werde, wie es so häussig geschieht, wobei gar zu leicht, im gefälligen Selbstbetrug, Lauheit erwächst und Faulheit das Gepräge gibt. Nichts wird verschmäht, und wäre es eine Prozessionssahne oder noch Geringeres, und wäre der Lohn noch so unbedentend. Soll die Kunst das Leben durchdringen, so muß sie es von allen Seiten; sonst bleibt sie dem Bolke fremd. So sehen wir im frohen Wirken der Gegenwart einer schönen Zukunst entgegen!"

Ich habe oben angedeutet, daß die Ergebnisse nicht ganz dieser Hossnung entsprochen haben. Der Hamptgrund dasür lag in Cornelius' Berusung und Uebersiedelung nach Rünchen, wodurch das kaum begonnene Werk unterbrochen und — verlassen wurde. Die Theilnahme der Bewohner von Rheinsland und Westfalen hatte sich, wie wir gesehen, glänzend erswiesen; allein ste beruhte ganz auf dem dem großen Genius geschenkten Vertrauen. Die übrigen Lehrer der Akademie, von Charakter tressliche Männer, konnten als Künstler nicht wohl in Betracht kommen, und von den Schülern war noch keiner zu solcher Selbstständigkeit erwachsen, daß er von dem Meister zu seinem Nachsolger hätte in Vorschlag gebracht werden können. Die Schule von Cornelius, welche so glücks

3. Beitr lich und vielversprechend begonnen und die bei einer allmählich ftetiger werbenden, jede Ueberfturzung vermeibenden Entwickelung, eine große Bedeutung für bie Ausbreitung und Befestigung ber neuen beutschen Runft in ben Rheinlanden gewonnen haben murbe, verließ ihren bisherigen Schauplat und folgte ihrem Meister nach ber Hauptstadt Baperns, wo eine neue Laufbahn der Thätigkeit ihr geöffnet wurde und wo unter neuen Verhaltniffen fle, manche Umgestaltung er-In Duffelborf aber bilbete fich an ihrer Stelle auf einer burchaus andern Grundlage eine andere Schule, und ba nun gleichzeitig an mehren Orten in Deutschland ein Runftleben in ber allmählich herrschend gewordenen neuen Richtung sich aufthat, so werben wir, um eine klare Ueberund Einsicht zu gewinnen, gut thun, unsere Betrachtungen in abgeschloffener Volge auf die einzelnen Runftftätten zu rich-Wenn wir aber unter diesen Munch en oben anftellen, so findet dieß seine Rechtfertigung sicher in dem Umstand, daß hier gewiffermaßen bas Gefammtergebniß ber Beftrebungen der neuen deutschen Kunft, wie ste sich seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts bis dahin offenbaret haben, wenn auch nicht in vollkommenster, wohl aber in umfaffendster Weise uns entgegen tritt.

> Bweiter Abschnitt. Die Schule von München.

In der Geschichte der neuesten deutschen Kunst nimmt die Schule von München unbestritten die erste Stelle ein. Bevor wir indeß zur Schilderung der einzelnen Künstler und

ihrer Leistungen übergehen, ift es nöthig, ben Standpunkt3. Beite. aufzusuchen, von welchem aus bas überraschend reiche Runftleben, das sich bort entfaltet hat, in feinen Urfachen und Triebfebern, in feinen Anfängen und feiner ganzen Ausbreitung mit Einem Blid überschaut werben kann. aus erkennen wir fogleich, bag ohne ben leitenben Willen bes hochgefinnten Berrschers von Babern bie Schule von Munchen bas nicht geworden ware, was sie geworden ift. Ludwig ift ber Schutherr ber Kunst geworben in einer Weise, für welche die Geschichte kaum ein zweites Beispiel uns zu nennen haben wird; er ift es geworden, weder allein durch die eingeborene, von seinem Leben unzertrennbare Liebe zur Kunft, noch burch bas feinfühlende Berftandniß berfelben, nicht durch die große Bahl seiner Schöpfungen, sondern vor Allem burch ben Geift, in welchem und mit welchem er geschaffen.

Zweierlei Gefichtspunkte burfen wir als biejenigen annehmen, die er bei der Anlage und Ausführung seiner Blane ursprünglich festgestellt und unverrückbar festgehalten; fie muffen festgestellt und festgehalten werden überall, wo man ber Kunft ähnliche Wege zu bereiten gebenkt. Das ift ein= mal: Die Runft erhält ihre bobere Bedeutung nur, wenn fie bem öffentlichen Leben angehört, inbem fie da zugleich ber Gesammtheit des Bolfes bient und ein Ausbruck ber wenigstens in ben geistigen Soben berrschenben Denk- und Anschauungsweise ber Zeit wird. Das andere ift, daß nicht eine und die andere Kunst vereinzelt und gewiffermagen als Liebhaberei ausgeübt wird, sonbern baß - sogar zu gegenseitiger Unterflutung — alle zugleich in Thatigkeit gesetzt, vornehmlich, daß sie in Gemeinschaft zur Erreichung beffelben Zieles verwendet wer3. Beitr. den; daß mithin nicht hier ein Gebäude ausgeführt, dort ein Bild gemalt, an einer dritten Stelle eine Statue errichtet werde, sondern daß Baukunft, Bildnerei, Malerei und alle verwandten Künste zusammen wirken zur Aussührung neuer, selbstständiger Ausgaben. Endlich, daß zwar Kunst und Kunstliebe nicht darin bestehen, Werke und Ueberreste vergangener Zeiten zu sammeln und auszustellen, daß aber alles neue Leben in organischer Verbindung mit dem frühern stehen, daß jedes Zeugniß geistiger Schöpferkraft ausbewahrt, Allen zugänglich gemacht, und zum Gebel neuer Gedöpfungen werden müsse.

Bei biefen allgemeinen Beziehungen aber blieb König Lubwig nicht fteben. Man fann bem öffentlichen Leben Dienen, allein in einseitiger Beachtung einzelner Richtungen defselben mehr Verlangen wecken, als befriedigen, und zum Frembling werden in ber Gegenwart, ohne ber Zukunft an-Der Geift bes öffentlichen Lebens unserer Zeit zugehören. ift sehr verschieden von dem früherer Jahrhunderte und nicht nur für ben Ropf, auch für das Gerz ift der Gehfreis bedeutend erweitert, und mit der Erfenntniß ber Wahrheit hat das Verlangen nach ber Schönheit an Ausbehnung zugenommen. Wenn fich im 15. Jahrhundert und selbst noch zu Anfang des 16. die Kunft fast ausschließlich auf das kirchlich religiöse Gebiet beschränkt sah, und selbst Siegesbegeisterung und Paterlandsliebe sich nur im Kreise des kirchlichen Lebens Denkmale errichteten, so hat die Gegenwart neben ihrem reli= giösen Bewußtsein ein geschichtliches, neben ihren Beziehungen zu einem gehofften ober gefürchteten Jenseits ihre rege Theilnahme für das wirkliche Dieffeits, für alles was auf Erden geschehen oder geschaffen und will es im Zusammen= hang vor Augen haben; fle hat ein poetisches Bewußtsein

wit Verlangen nach Dichtkunst, ein patriotisches, mit3. Reitr. Begeisterung für große Männer und Ereignisse, denen sie ihre Gestalt, ihr Glück, ihre Größe und ihre Hossnungen verdankt. Ein Ueberblick über die Kunstunternehmungen des Königs Ludwig überzeugt uns, daß er die genannten Beziehungen alle gesannt und anerkannt und dadurch den von ihm hervorge-rusenen Werken jene Vielseitigkeit gegeben hat, welche der Grundzug unserer Zeit ist und durch welche allein er die weiterichende Wirksamseit erreichen konnte, die er erreicht hat.

Sehen wir nach, so hat er bem, ungeachtet aller Leichenreden und Todtenscheine noch immer sehr lebendigen kirchlich religiösen Gefühl ber Gegenwart durch Erbauung
und würdige Ausstattung neuer, so wie durch achtungsvolle herstellung alter Kirchen, Zeugniß gegeben und Genüge geleistet. Mittelbar und unmittelbar verdanken ihm ihre Entstehung
und ihren Kunstschmuck die Allerheiligen-Hoscapelle,
die Marienkirche in der Au, die Ludwigskirche, die
Basilica des h. Bonifacius, die protestantische
Kirche in München; und ihre Herstellung die Dome von
Bamberg, Regensburg und Speier.

Weiter hat König Ludwig mit Liebe, Weits und Scharfblick Den kmäler der Kunstthätigkeit vergangener Zeiten und Völker vor der Zerstörung bewahrt und gessammelt, und von ihnen Veranlassung genommen zu neuen Schöpfungen, in denen ste selbst und ihre Entstehungsgeschichte, ihr Zusammenhang mit dem sichtbaren Volksgeist, dessen Ausdruck ste'sind, Auge und Seele beschäftigen. So grüns dete er für die von ihm gesammelten Schäpe äghptischer, grieschischer und römischer Sculptur die Glyptothek und besreicherte sie mit Darstellungen aus der griechischen Götterund Hervenwelt, als der Quelle ihres Verständnisses; er ersund Hervenwelt, als der Quelle ihres Verständnisses; er ers

3. Beite weiterte die altberühmte Gemäldesammlung durch höchst bedeutende Erwerbungen und erbaute dafür die Pinakothek
und fügte die Bildnisse berühmter Maler in lebensgroßen
Statuen und ihre Geschichte in Frescogemälden zu dem Bau.
Er erward als Denkmale altgriechischer Zeichenkunst eine fast
unvergleichliche Sammlung von bemalten Gefäsen und stellte
sie mit andern Proben antiker Malerei in demselben Gebäude
auf. Andere Gegenstände von vorwiegend ethnographischem
oder antiquarischem Interesse wurden in "Bereinigten
Sammlung en" zusammengestellt.

Volles Gewicht hat der König dem Interesse für die Dicht kunst gewogen und aus der Masse des Vorhandenen hat seine Hand das dem Volksgefühl Verwandteste mit Sichersheit ausgewählt. Hatte er zur Verschönerung der Stadt den Neuen Königsbau ausgeführt, so machte er ihn durch die innere Ausschmückung zu einem Heiligthume der Dichtskunst. Das Heldengedicht der Ribelungen fand hier seine Verherrlichung; hier Walther von der Vogelweide, Wolfsram von Eschenbach, Bürger, Klopstock, Söthe, Schiller und Tieck, hier die den deutschen Genius bestimmenden grieschischen Dichter vom fabelhaften Orpheus dis zum schneidigen Aristophanes und zum friedlichen Theosrit; und in einem zweiten Flügel des Schlosses, im Saalbau, fügte er noch die Odhssee Homers hinzu.

Das bei weitem vorwiegende Element im öffentlichen Leben unserer Zeit ist unstreitig das patriotische Gefühl, die Anhänglichkeit an den Staat, unter dessen Gefegen und Schutz wir thätig sind und das Bewußtsein von der lebens digen. Gemeinschaft aller Völker deutscher Nation; die größten und erhabensten Werke des Königs gehören diesem. Deutscher Vaterlandsliebe und den Ehren deutscher Nation hat er die

Balhalla erbaut, ihre Giebel geschmückt mit dem Ge-3. Beitr. dächtniß der Befreiung Deutschlands vom Römer- und vom Franzosensoch und ihre Wände mit den Rarmorbildern unserer großen Menschen; einen zweiten kolossaken Bau, die Befreiung shalle bei Kehlheim, hat er der stegreichen Erhebung des deutschen Volkes gegen die Gewaltherrschaft Rapoleons gewidmet; dem Ruhm Baherns ist die Halle
errichtet, in deren Mitte der Kolos der Bavaria steht, und
dessen Bildwerke am Gebälk an die Culturgeschichte Baherns
erinnern, wie die Reihesolge von Büsten an der Wand an die
Nänner, denen wir sie verdanken.

Deutschlands Größe ruht in ber Geschichte bes Mittelalters; ihr ftiftete ber Konig ein großes glanzenbes Dentmal in ben brei Raiferfäälen des Saalbaues und beren Wandbildern; bem bahrischen Patriotismus aber widmete er außer den Arkadenbildern bes hofgartens und bem Isarthor mit seinem Triumphzug Kaiser Ludwigs, noch vielfältige Darftellungen aus ber babrischen Geschichte und Borftellungen seiner Provinzen, am Balcon bes Saalbaues, in der Pinakothek 2c., ihm widmete er die Reiterstatue Maximilians bes Rurfürsten, eine Volge vergoldeter Erzstatuen ruhmbekränzter Vorfahren im neuen Thron= saal; die Thaten bes bahrischen Heeres ließ er in Schlach = tenbildern verherrlichen, seiner Tapferkeit errichtete er einen ehernen Obelisten, seinen Feldherrn die hochgewölbte Chrenhalle, und feinem Kriegeruhm erbaute er bas Siegesthor am Ausgang ber Ludwigsftraße. Berbienfte um das Vaterland in Kunft und Wissenschaft, ja selbst um ein= zelne Städte bezeichnete er durch besondere Ehrendenkmale. Selbst an die sonft gleichgultige Form bes Gelbes knupfte er — bei ben Geschichtsthalern — bedeutende

3. Beitr Erinnerungen aus der Geschichte des Landes und seines Hausses; und wo er ein weitaussehendes, zur Hebung des Verstehrs berechnetes Unternehmen, den Donaus Rains Canal, aussührte, so gab er ihm durch ein sinnreiches Werk der Aunst die höhere Weihe. Die auf die Sympathien mit einem hochherzigen Befreiungskampse gegründete und für Bayern unvergestliche Verbindung mit Griechenland seierte er durch Errichtung eines Prachtthores, der Prophläen, deren Bildwerke den jungen Staat in Arieg und Frieden uns vor Augen stellen.

Sehen wir auf diesem Wege das öffentliche Leben und den dasselbe beseelenden Geist mit seinen Anforderungen an Religion, Poesie, Geschichte und Vaterlandsliebe berücksichtigt, und damit die erste, ernste Vegründung höherer Kunstthätigsteit erfüllt, so erkennen wir auch im Weitergeben die Aussebehnung dieser Thätigkeit nach allen Seiten. Die Aussührung so vieler neuen, monumentalen Gebäude beschäftigt die Bauskunst, die Aussührung des ihnen zu Grunde liegenden Gesankens die Vildhauerei und Ralerei, und überall waltet das Bestreben vor, ihre Kräste zu neuer, eigenthümslicher Thätigkeit in Bewegung zu setzen.

Für die Baukunst allerdings sehen wir einen abweischenden Weg eingeschlagen, und seine Richtigkeit ist vielsach bestritten worden. Darüber bestand kein Zweisel, daß die Architektur der letztvergangenen Zeiten mit ihrer gedankens und geschmacklosen Wiederholung modernsitalienischer und französischer Formen nicht maßgebend sein dürse für neue Unternehmungen, daß man vielmehr von ihren Gewohnheiten und Vorschriften sich möglichst weit zu entsernen habe. Für ein neues Ziel standen zwei Wege offen: die Anrusung des schöpferischen Geistes der Gegenwart mit tem Verlangen, für

die neuen Gedanken und Aufgaben neue, entsprechende For=3. Beitr. men zu schaffen; ober bie Berufung bes Geiftes ber Vergangenheit, beffen Weise in ben mannichfachften Schöpfungen der Runft ausgeprägt ift. Gei es, bag ber Ronig ber Baufunft unserer Tage nicht ausreichenbe Rraft ber Eigenthumlichkeit zugetraut, sei es aus Vorliebe für die herrlichkeit vergangener Beiten - er schlug für seine Unternehmungen ben zweiten Weg ein. Aber er that bieß fo planmäßig und besonnen, mit so viel Ernft, Umficht und Energie, bag bie Ergebniffe von Bedeutung sein muffen für den Fall, baß der erfte Weg gewählt und fie nur als die Vorarbeiten, als die unerläßliche Grundlage einer nationalen Baufunft gehalten Welche Bauweisen als die vorzüglichsten werben follten. glanzen in ber Geschichte ber Baufunft und felbst Epochen ber Weltgeschichte bezeichnen, die wurden erwählt und zu Rormen aufgestellt für die neuen, großen Monumente; so daß in der Erforschung bes Bemahrten, in ber Wiebergeburt bes Bollendeten die Rrafte fich ftarten, in der Anschauung aber bes Mannichfaltigen Gefühl und Geschmad jum flaren Bewußtfein tommen fonnten.

Den altborischen Bausthl mahlte ber König für die Walhalla, die Ruhmeshalle, die Prophläen; ben ion is schen für die Glyptothet und den Wonopteros im Englischen Garten; den korinthischen für das Ausstellungsgebäude; ja selbst den antiken Hausbau führte er von neuem ins Leben in seiner pompejanischen Billa bei Aschaffenburg; für die Befreiungshalle bei Rehlheim, und das Siegesthor in Rünchen wählte er die Baukunst römischer Imperatoren; die altchristliche für die Basilica, und die verschiedenen Formen des italienischen Mittelalters sur die Allerheiligen-Hoscapelle, die Ludwigsfirche, die Felds

3. Reitr.herrnhalle, die Bibliothek, den Reuen Königsbau, während er in der Marienkirche der Vorstadt Au den germanisch en Styl des 14. Jahrhunderts wieder neu vor Augen stellte, und im Wittelsbacher Palast seine Anwendung auf Wohn=gebäude versuchte; selbst von der Prachtarchitektur der spätern Zeiten entnahm er Vorbilder für den Saalbau und die Pinakothek. Was bei der Neuen Pinakothek ihm vorgeschwebt, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen; Merkmale der bezeichneten Arten treten an ihr nicht hervor.

Sehen wir nun zu, was durch die Bildnerei geschah, fo erkennen wir auch hier fogleich ben weitblickenden, schöpfe= rischen Geist bes obersten Ordners. hier galt es vornehm= lich, zwei Beziehungen fest ins Auge zu fassen: ihre Beftim= mung und ihren Inhalt. In Betreff ber erstern ward er= kannt, daß die Sculptur einmal in Verbindung mit ber Architektur zu wirken, ein anderes Mal selbstständig aufzu= treten hat; im Sinblick auf ben Inhalt ergab fich an beiben Stellen die klare Unterscheidung antiken, driftlichen, romantischen und modernen Stoffs und des diefen Stoffen entsprechenden Sthles; und so ward Gelegenheit ge= geben zur vollendeten Durchbildung nach allen Seiten und in allen Beziehungen, in allen Formen und Stylen, in allen Größen und fast in jedem brauchbaren Material, von Solz und Shp8, von Sand= und Kalkstein zu Marmor und Erz. In den Metopen der Ruhmeshalle ist die Culturgeschichte des Landes, die Grundlage seines Ruhmes dargestellt; die Walhalla enthält einen Fries mit ber Bölkerwanderung, ber Barbarossasal einen solchen mit dem Kreuzzug Friedrichs; den Saal bes Pinbaros im Königshaus ziert ein Fries mit ben phthischen und olympischen Spielen; einen andern, heiterer Unterhaltung gewibmeten Salon besselben Palastes ein Fries

mit dem Mythos der Benus. Auf der Attike vom Portal3. Beitr. des Saalbaues wurden acht allegorische Statuen ber acht Rreise Baberns gestellt, auf die ber Pinatothet die Statuen von Malern, und die des Siegesthores erhielt Victorien. Weitem indeß bedeutender, als bicfe Aufgaben, maren jene für bie Giebelfelber antit geformter Bebaube; wie benn auch das Alterthum für biese Stellen seine großartigften Werte hervorgebracht. Für das Giebelfeld der Glyptothet wurde eine Gruppirung von Marmorstatuen bestimmt, in benen bas griechische Runftleben unter bem Schute ber Minerva fich ausspricht, für das gegenüberliegende Ausstellungsgebäude eine abnliche Gruppe, in ber wir bas gegenwartige Runftleben in Babern wieder erfennen; am nördlichen Giebel ber Walhalla ward bie Rettungeschlacht bes Arminius, am sublichen die Siegesfeier ber Befreiungsfriege bargestellt; für die Giebelfelder ber Prophlaen find in gleicher Weise Marmorgruppen ausgeführt worden, bon benen bie eine den Rampf ber Griechen um ihre Gelbstftandigkeit, bie anbere bie Bestaltung bes jungen Staates burch R. Otto zum Gegenstand hat; für die Giebelfelder der Ruhmeshalle murben die allegprischen Gestalten ber vier Stämme gewählt, welche Bayern zu einem Staate vereinigt. In die Blenden ber Glyptothek ftellte er große Bildhauer und Runftheschützer bes alten Griechenlands und ber Reuzeit, in bie ber Ludwigstirche Chriftum und die Evangelisten; ben Portalen der andern Rirchen, des Blindeninftituts, der Bibliothet zc. gab er gleicherweise entsprechende Bildwerke. Der wichtigen Runft bes Bildniffes schenfte er die größte Theilnahme, wozu die Walhalla und die Ruhmeshalle, so wie die neue Pinafothef die Gelegen= heit boten.

Ganz selbstständig sobann trat die Bildperei auf in ben

3. Beitr. Werken neuerer Künstler, welche er in dem letzten Saal der Glhptothek ausstellte, vornehmlich aber erhielt ste einen freien Wirkungskreis durch Bestellung so vieler Ehrenstatuen sür Paläste und öffentliche Pläte. Und hiersür ausdrücklich gründete der König seine bewunderte Anstalt der Erzgie = ßerei, welche unter seinem Schutz die rechte Hand der Sculptur geworden, die ihres Gleichen nicht in Europa hat und deren Ruhm und Wirksamkeit bis über den Ocean reicht.

Der Malerei wurde ein kaum übersehbares Feld be= gludenber Thatigfeit angewiesen, in ihre Sanbe bie reichfte, blühendste und vollendetste Entwickelung der ausgestreuten Bedanken gelegt. Dit besonderer Liebe wurde die driftliche Malerei gepflegt; aber nicht in einer festbegrenzten Richtung, sondern gemäß der thatsächlichen Berschiedenheit reli= giöser Unschauungen, in febr verschiedenen Auffaffungsweisen, von ber fast alterthümlich kirchlichen und legendenhaften bis zu tief philosophischen Conceptionen. In der Allerheiligen= Hofcapelle wurden Deckengewölbe und Wande für Darftellungen aus dem Alten und Neuen Teftament bestimmt; die Ludwigskirche nahm eine Versinnlichung des allgemeinen driftlichen Glaubensbekenntniffes auf; im Dome zu Speier wurde das ftreng firchliche Shftem, die Beziehung der Seiligen und die Verbindung mit der weltlichen Macht in einem Bilderchclus durchgeführt; die Kirche in ber Au schmückte sich mit der freuden= und leidenreichen Geschichte ber h. Jungfrau, und in der Bafilica des h. Bonifacius wird der Blick gerich= tet auf die Verbreitung des Chriftenthums in Deutschland.

In der Glyptotheksehen wir die Bilder alt griech ischer Religion und Sage; in den alten Pinakothek das Leben der alten Maler, an der neuen das der Künskler un= serer Zeit; in die Wohngemächer des Königs wurden die

epischen, Iprischen und dramatischen Dichtungen der alten 3. Beitrechen, in die der Königin die der Deutschen gemalt; fünf Sääle wurden dem Ribelungenlied, sechs der Odhssee gewidmet. In den obern Räumen des Königspalastes entsaltet sich vor unsern Augen die Gelbenzeit der deutschen Geschichte, die Thaten Carls des Großen, Barbarossa's und Rudolfs von Habsburg; in einem besondern Saale Kriegsthaten des bahrischen Heeres. Auch die Befreiung Griechenlands vom türkischen Joche wurde zu einer Aufgabe für Wandgemälde gewählt. Selbst der Landschaftsmalerei wußte der König eine monumentale Bedeutung zu geben, indem er Gegenden aus den alten herrlichen Gulturländern, Griechenland und Italien in wirfungsvoller Größe und Anzahl zum Schmuck eines öffentlichen Spazierganges und der Reuen Pinakothek malen ließ.

Aber noch find wir nicht an ben Grenzen bes leitenben und gestaltenden Gebankens: bie ber Malerei eröffnete Thatigkeit mußte noch zu weiteren bedeutenden Folgen führen. Richt nur die verschiedenen Gegenstände, Auffaffungsweisen und fünftlerischen Richtungen sollten ihre Vertretung finden, sondern es sollte auch die Technif felbft nach allen Seiten und in Uebereinstimmung mit ben ihr geftellten Aufgaben ausgebilbet werden. Gier wurden große Compositionen in Fresco gemalt, bort andere in Wachsfarben, wieder andere in enfaustischen; die Delmalerei wurde durch zahlreiche Erwerbungen von Schlachten=, Genre= und Land= schaftsmalern, aber auch burch Bestellung von Bilbniffen und von großen hiftorischen Gemälben (von 2B. Raulbach, Schorn, S. Def zc.) geforbert, ja fogar ein eigenes Gebaube, bie Reue Binakothek, zur Aufnahme ber fo gefammelten Schäpe ber Malerei unsers Jahrhunderts erbaut.

Die Glasmalerei, eine ber tiefergreifenbsten Kunstübungen, aber seit Jahrhunderten entartet, wurde neu ins
Leben gerusen und auf eine höhere Stuse der Bollendung geführt, als ste unter den glücklichsten Verhältnissen jemals erstiegen hatte. Die Fenster im Dom zu Regensburg, noch
mehr der Bilderkreis aus dem Leben der h. Jungfrau in der Kirche der Au, und zuletzt die prachtvollen Fenster, welche
der König dem Cölner Dome geschenkt, geben davon ein hellleuchtendes, herrliches Zeugniß. In gleicher Weise ist die Porzellanmalerei zu einer beispiellosen Vollkommenheit
geführt worden durch die Aufgabe, treue Rachbildungen nach
den besten Werken der Bildnerei und Malerei in den königlichen Sammlungen auf Teller und Tafeln zu sertigen.

Einer der Nebenzweige der Kunft, gleich verbunden der Architektur, wie der Sculptur und Malerei und durch seinen Zusammenhang mit dem gewerblichen Leben besonders wich= tig, die Ornamentif, hat bei den Unternehmungen des Königs die sorgsamste Pflege und Entwickelung gefunden, von der gefälligen und ordnungsmäßigen Berzierung einzelner architektonischer Glieder bis zur freien, phantastereichen Ara= beste. Selbst auf die blos nachbildenden Kunstgattungen der Kupferstecher tunst, Lithographie ze. mußten die großen Schöpfungen einen belebenden und hebenden Einfluß ausüben und es konnten Prachtwerke entstehen, wie die lithographischen Nachbildungen der Allerheiligen=Hoscapelle, die Kupferstiche nach den Fresken der Ludwigskirche ze.

Aber noch Ein großes Verdienst ist zu erwähnen übrig. Was würde aus allen diesen großen, tiesdurchdachten, weit= umfassenden Plänen geworden sein in ungeschickten, ja nur in unpassenden Händen? Die Zeit hatte die mannichfaltigsten Talente in allen Kunstgattungen und Kunstrichtungen aus

fich geboren, wie Deutschland fie seit Jahrhunderten nicht mehrs. Beitr. gesehen; bas Auge bes königlichen Schutherrn ber Runft hat fie gefunden und erkannt, sein Wort hat fie zum Werke berufen und einen Jeben an die Stelle gestellt, wo seine beften Kräfte ans Licht treten mußten. Borzugsweise für bie Bauten im altgriechischen und bem bamit im Busammenhang stehenden Renaissancesthle war Leo v. Rlenze thatig; für ben römischen und romanischen F. v. Gartner; ben altdriftlichen vertrat Biebland, ben gothischen Ohlmuller. Die Werke ber Bilbnerei murben Thormalbfen, Rauch, Martin Wagner u. a., vornehmlich aber bem reichen und vielseitigen Genius Schwanthaler's, die Gründung der Erzgießerei bem trefflichen Stiglmaier und nach ihm Ferb. v. Miller übertragen. Für feine hochsten und freiesten Aufgaben in ber Malerei berief er Cornelius, bie firchlich strengen übergab er Beinrich Beg, 3. Schraubolph, A. Fischer; für die romantischen wählte er Jul. Son vr; bichtende Geschichte überließ er Raulbach; neuere Schlachten malten ihm B. Heß, A. Abam, Monten 2c., Landschaften C. Rottmann; die Glasmalerei legte er vornehmlich in Ainmuller's Ganbe, die Porzellanmalerei in bie von E. Reureuther, u. A.

Die in Vorstehendem gegebene Uebersicht der Kunstunternehmungen König Ludwig's ist gleichsam die Stizze zu dem Vilde, das im Folgenden weiter ausgeführt werden soll, um eine möglichst bestimmte Anschauung von den Künstlern in München, ihren Werken und ihrem Leben als Gesammtheit dem Leser zu geben. Denn wenn auch vieles in München von Künstlern gethan wurde, worauf der König einen unmittelbaren Einsluß nicht hatte, so war doch der durch seine Wirksamkeit hervorgerufene und genährte Geist maßgebend Hörster, Gesch. d. deutsch. Kunst. V. 3. geltr. und bestimmend für die gesammte' Aunstihätigkeit. Wir beginnen natürlich mit

Cornelius.

Cornelius war im Frühjahr 1820 nach München ge-Glyp. kommen, die Frescomalereien in der Glyptothek zu be-Einige Cartons hatte er bereits aus Rom mitgebracht, und mit der Conception des Bildercyclus für ben Göttersaal war er vollkommen im Reinen. Bur rascheren Forberung bes Werfes nahm er zwei Gehülfen an, 3of. Schlotthauer aus München und Clemens Zimmer= mann aus Duffeldorf. Dazu fanden fich balb eine Anzahl anderer, älterer und jüngerer Künftler, die theils um zu lernen, theils um in ber Rabe des trefflichen Meifters zu fein, an der Arbeit Theil nahmen. Cornelius hatte die Aufgabe, zwei Saale und die zwischen liegende Vorhalle in Fresco aus-Bum Berftandniß seiner Anordnung ift es nothzumalen. wendig zu wiffen, daß, dem ursprünglichen Plane des Königs zufolge, biefe Saale, die auf ber Rudfeite ber Gipptothet liegen, die Eingangsääle zu den Antikensammlungen bilden follten; ein Plan, ber später wieber aufgegeben wurde, weil man Bebenten trug, ben Gingang an Die Rudfeite bes Gebaudes zu verlegen. Die Malereien, die ihre Stelle nicht wechseln konnten, wie ber Eingang, kamen, indem ber Ort, wo fie fteben, seine Bebeutung verlor, außer Zusammenhang mit der Idee bes Gebäudes; anstatt aus der Eingangshalle rechts durch den Saal der Theogonie zu den griechischen, links durch den trojanischen Saal zu den römischen Bildwerken zu geben, bilben bie brei gemalten Raume nur ein loses Intermezzo zwischen bem letten griechischen und bem ersten römischen Saal. Wir haben hier die Freiheit, bem Runftler auf: feinem Bedankengang zu folgen, und wollen Gebrauch bavon machen.

Für die Vorhalle wählte Cornelius drei Bilder aus. Beitr. der Mythe von Prometheus zur Bezeichnung des Wesens und der Schicksale der Kunst: Prometheus, der erste Künstler, sormt den Menschenkörper aus Thon, aber die Gottheit, Nisnerva, vollendet das Werk durch Beseelung; für die Gesahren, die sich an die Gaben der Kunst heften, Eitelkeit, Geiz, Lüsternheit u. s. w., dient Pandora mit ihren verhängnisvöllen Geschenken als Sinnbild; und die Entsesselung des Prometheus durch Hercules erinnert daran, das Heldenkraft und That dazu gehören, die Kunst frei zu machen.

Die Bilberfolge bes erften, bes fogenannten Bötter= saales, ist der Theogonie des Hesiodus entlehnt; in dem leitenden Gedanken des Ganzen aber fpricht fich eine durchaus' selbstständige, philosophisch=poetische Anschauung aus: "ber schöpferische Beift ift Sieger im himmel und auf Erden." Bur Entwickelung bieses Gebankens hatte Cornelius die vier Felder eines flachen Kreuzgewölbes (Die er in 20 kleinere Räume theilte) und drei große Halbkreisfelder an ben Wänden. Die Ordnung des Chaos durch Eros, der die Elemente bandigt, nimmt die vier oberften Felder ein; ben Elementen folgen die Jahreszeiten, dem Waffer ber Fruhling, dem Feuer der Sommer, der Luft der Herbst, der Erde der Winter, und diesen in gleicher Ordnung Morgen, Mittag, Abend und Racht. Bei ben Tageszeiten erweitert sich bie Darstellung durch Nebenbilder, so daß neben Aurora, welche unter Vorausslug bes Morgensterns, und geleitet von den Thau ausgießenden Soren über rofige Wolfen bahinfahrt, noch ihr Verhaltniß zu Tithon, und ihre Bitte für Memnon's Unsterblichkeit behandelt ift; neben bem Sonnenwagen bes Helios sieht man ben Tob ber Lieblinge bes Gottes, ber Da= phne, Leukothoe, Klytia und bes Spacinth; neben ber von

3. Beitr. weißen Rehen durch die Abendwolken gezogenen Mondgott= heit ihr Abenteuer mit Endymion und die Bestrafung Aktaons; endlich neben ber Racht und ihren Kindern, Schlaf und Tob, die dunkeln und schweigsamen Buterinnen menschlicher Schicksale, die Parzen, mit Hekate, Remests und ben Gott bes geheimnisvollen Wirkens ber Ratur, Harpokrates. - Aus bieser kosmischen Region treten wir nun in bas Gebiet ber olympischen Götter, in bas Reich ber brei Brüber Beus, Poseibon und Arbes. Zeus beherrscht die Oberwelt und hat alle Götter um fich versammelt; über bie Waffer gebietet Poseibon und auf bem Throne ber Schattenwelt fitt Arbes. Ihre Reiche aber find nicht abgeschlossen, ihre Macht nicht unbezwinglich; und wie im Anbeginn ber schöpferische Beift die wilden Elemente bezwungen, so tritt er jest über= machtig felbst neben ben Göttern auf: Orpheus betritt bie Unterwelt und bei bem Klang seiner Lieber raften bie Danarden, die Eumeniden fallen in Schlaf, Persephone versinkt in fuße Ruderinnerung, nur die Richter verwalten unbeiert ihr Amt, aber ber unerbittliche Gerrscher im Reiche der Tod= ten wirb erweicht und gewährt bem Sanger bie Gattin. gleicher Weise bezaubert Arion die Wasserwelt, daß der Delphin ihn rettend trägt, und Poseidon und Amphitrite und die muntere Schaar der Tritonen und Rereiden angelockt von den Tönen seiner Lyra ihn durch die Wogen begleiten zum Ufer, wo die Gattin bes Okeanos, Tethys, zu seinem Em= pfang bereit ift. Endlich in der Oberwelt ift es Herakles, der durch die Gerrlichkeit seiner Thaten selbst die Götter be= stimmt, ihn für ihres Gleichen zu halten, daß Apoll und die Musen, Mars und Venus, Bacchus, Diana, die Grazien und welche sonft noch ben Olymp bewohnen, zu seinem Empfang bereit find, daß ber oberfte Gott ihn willkommen heißt

und Hebe die goldene Schale mit dem Trank der Unsterblich-3. Beitr. keit ihm füllt.

Der Meister bes Fauft und ber Ribelungen, bes Dante und ber Bibel, war mit diesem Werk aus bem Reiche ber Romantit zurudgetreten auf bas Gebiet, bas bie Runftler vor ihm angebaut und seine Genoffen verlaffen hatten. Aber der Beift ber Romantik hatte ihn nicht verlaffen. Weder die griechische Plaftif, noch was von antifer Malerei auf uns gekommen, ward maßgebend für seine Auffaffung, Darftellung und Formengebung; in eigenster Weise, und boch abweichend von ber seiner früheren Werke, führt er uns bie Sagen bes Alterthumes vor. Griechisch Stoff und Gebanke, aber ihm und uns angehörig bie Sprache - wie etwa bei Goethe's "Iphigenia" — bas erscheint als Richtschnur; wollte man aber Vergleichs= und Anhaltepunkte in früherer Runft suchen, so würden fie am ersten in den mythologischen Bilbern Rafael's und Giulio Romano's zu finden fein.

Die Compositionen sind nicht alle von gleichem Werth; die "Wasserwelt" leidet etwas an Gleichgültigkeit; im Olympstören einige unberechtigte Gestalten, wie Ariadne, die ihn nie betreten, Faune mit Böcken und der betrunkene Silen, denen die Horen schwerlich die Thore des Himmels geöffnet haben. Frisch und erquickend ist das Bild des Morgens; über alles sanst und lieblich der Abend, wo Selene, deren Rehgespann Amor leitet, den Schleier als Mondsichel über sich ausspannt, begleitet von zwei Paaren, die in süsem Liesbesgestüster die holdesten Abendstunden vergegenwärtigen. Von ernster Schönheit sind die Bilder der Nacht und der Schicksals-Gottheiten; aber weitaus das herrlichste und ershabenste ist die Unterwelt, sowohl in der Gruppierung als in der Motivierung der Gestalten, in der Großartigkeit der

3. Beitr. Zeichnung wie in der Stärke des Ausdrucks. Ramentlich ist die Gruppe der drei Höllenrichter mit den ins Verhör genommenen Seelen von tiefeindringender Wirkung; wie aus der beigefügten Abbildung ersichtlich.

Der Styl, in welchem das Ganze gehalten, ist edel und großartig; in den vollen breiten und schönen, bei aller Idealität durch und durch körperhaften Formen der Antike verwandt, in der Gewandung überall neu, eigenthümlich, phantastereich, geschmack- und ausdruckvoll.

In Betreff ber Farbung und Ausführung bat Cornelius allerlei Anfechtung erfahren, bie nur zum Theil gerechtfertigt Wenn man von ihm eine naturgemäßere Far= bung in Berbindung mit wirfungsvollerer Modellierung, nach Weise etwa ber Venetianer und beren bis zur Tauschung gesteigerten Malerei verlangte, so verkannte man offenbar ben Beift ber höheren Runft und ben bes Cornelius insbesonbere. "Die Kunft ift eine Fabel" pflegte er mit Schiller zu fagen, es ift ihr um andere Dinge zu thun, als ben Sinnen zu schmeicheln, ober Täuschungen zu bereiten. Go fern lag ibm die Absicht auf Illusion, daß er statt die Darstellungen wie Borgange, und etwa gar wie Borgange über unfern Saup= tern, wirken zu laffen, für fie die Form ausgespannter Tep= piche wählte, um fle recht bestimmt als Bilber, als Werke ber Runft, zu fennzeichnen. Dazu wurde dem Nebenwerk, lanbschaftlichem ober architektonischem, ein nur ganz beschränkter Spielraum, der fich nicht über die bloße Andeutung erstreckt, eingeräumt, und ben Figuren ein einfacher (blauer) Geschah dies alles in Folge ber idealen Grund gegeben. Auffaffungsweise im Allgemeinen, und um bes einheitlichen Busammenwirkens willen mit ber Architektur, so treten biese Motive in Farbung und Ausführung noch beutlicher hervor.



P. CORNELIUS

• • ĥ

.

Die Figuren können fich farbig abheben vom Grunde, ober3. Beitr. Im erften Falle wählt man ganze, möglichft durch Licht. gesättigte Localfarben, benen man durch fraftige Schatten Abgesehen von bem Uebelstand, daß viele Licht abzwingt. jener fraftigen Farben (namentlich bie gebrannten Oder) in Fresco nachdunkeln, Die ohnehin nicht febr wirksamen Schattentone (namentlich Colnische Erbe, Frankfurter Schwarz zc.) ausblaffen, so verliert auch baburch die Form (also der Styl ber Zeichnung), worauf bie neue Kunft, als auf die neugewonnene reinere und höhere Sprache, mit Recht ben größten Rachbruck legt, an Deutlichkeit, ober an Feinheit; bie Architektur aber fieht ihre schweren Mauermaffen, benen fie mit Bulfe der Malerei ben Schein der Leichtigkeit geben wollte, durch die schweren Farbenmaffen belafteter als vorher. Darum wählte Cornelius zum Principe feiner Malerei bas Licht; in lichten Farben konnte er die feinen Uebergange in der Modellierung flar ansbruden, alle Formen scharf und bestimmt, und somit auch für die Entfernung beutlich bezeichnen, und zugleich seinen Gemalben die ber Architektur fo wohlthuende Leichtigkeit geben; was ihn fogar veranlaßte, ben Schatten ihre Dunkelheit vorzuenthalten und fie durch eine zweite Farbe zu ersegen, so daß wir Roth mit blauen, Gelb mit grunen, Grun mit braunlichen Schatten u. dgl. m. seben.

Runft dem Spstem seine Zustimmung geben, so ist damit nicht gesagt, daß es in der Art wie es angewendet worden, einen durchaus befriedigenden Eindruck mache. Störend wirkt jedenfalls die Verschiedenheit der bei der Aussührung betheisligten Sände, die um so mehr hervortreten mußte, als Cornelius keine (oder fast keine) Varbenstizzen seinen Gehülsen vorlegte. Aber wir sehen auch Cornelius selbst bald nach

3. Reitr-Beginn ber Arbeit in bebenkliches Schwanken gerathen, ohne baß es ihm gelingt, seine erfte Haltung wieder zu gewinnen. Seine Fresken in Rom sind, auch als Maletei, die hervorragendste Leistung ber neuen deutschen Kunft baselbst. erfte, mas er in ber Glyptothek gemalt, ber Eros mit bem Abler und der Eros mit dem Cerberus, find mahre Edelfteine als Malerei, von einer Feinheit und Schönheit, Leichtigkeit und Sarmonie ber Farbentone, bag ber Göttersaal, mit dieser Palette burchgeführt, ben Bergleich mit ben herrlichften Dentmalen ber Kunft siegreich bestehen wurde. Aber schon bei ber "Racht" sehen wir ihn einen Ton anschlagen, der sich von ber Schönheit wie von der Wahrheit zu entfernen droht. Noch einmal gewinnt er in der "Unterwelt" (bis auf wenige Stellen, 3. B. die Danaiden) die Mittel einer gleichmäßigen und allen Anforderungen entsprechenden Durchführung; aber in der "Oberwelt" und ungleich mehr in der "Wafferwelt" verschwindet allmählich das ursprüngliche Farbengefühl und in der Unzahl und Mannichfaltigkeit der Gegenfäße leidet die Möglichkeit einheitlicher Wirkung offenbaren Schaden. Suchen wir nach einer Erklärung bieser auffallenden Erscheinung, so könnte sie wohl in den Arbeiten seiner Gehülfen, die sich we= sentlich von den seinen unterschieden, gefunden werden. Schlotthauer hatte bei feinem Formgefühl und vollkommenem Berftandniß von Cornelius' Zeichnung, boch einen fast zu zarten Vortrag, und C. Zimmermann, der seinen lebendigen Farbenfinn auf akademischen Wegen, nach bem Mobell, ausgebildet, machte bavon einen für ben Styl des Cornelius faft bedenklichen Gebrauch (wie z. B. bei der erwachenden Aurora). Beiden gegenüber scheint Cornelius absichtlich energischer und unnaturalistischer als nothwendig colo= riert, bann wieber eingelenkt, babei aber bas ursprung=

liche rechte Maß aus ben Augen und Sanden verloren3. Beitr. zu haben.

Für den zweiten Saal wurde, weil er den Eingang zu den römischen Aunstdenkmalen bilden sollte, und wegen des Jusammenhanges von Rom und Troja, der trojanische Krieg als Stoff für die Wand= und Deckenbilder gewählt. Das Kreuzgewölbe der Decke wurde in 13 Räume getheilt, drei große Bilder kamen an die drei Lunetten der Wände. Während Cornelius für die letztern die drei großen Momente des Krieges, den Jorn des Achilleus, den Kampf um den Leichnam des Patroklos und die Zerstörung Troja's bestimmte, schilderte er in den Deckenbildern die Entstehung und den Beginn des Krieges, wie die Charaktere seiner hervorragendsten Hen Helden.

In der Mitte der Decke sieht man Peleus und Thetis in zarter Umarmung, und Eris, die den goldenen Apfel in ihren Festtag wirst, der die Eisersucht zwischen Juno, Pallas und Benus erregt. Dieses Rundbild ist von vier Gemälden umgeben, in denen wir die Folgen von der That der Eris sehen: das Urtheil des Paris, der der Benus gegen das Versprechen der schönsten Frau den Apsel zuerkennt; die Verbindung der griechischen Fürsten, die Ehe zwischen Menelaos und Helena zu schützen; die Entsührung der Helena und das Opfer der Iphigenia; Compositionen, welche zu den sinnreichsten und schönsten der Glyptothes gehören. Ich erinnere nur an das Schiff, auf welchem Paris und Helena entsliehen; die Segel schwellen, Amor mit leuchtender Fackel sitzt am Steuerruder, aber ungesehen folgen die Furien und zünden an seiner Fackel die ihrigen an.

Die vier Doppelfelder des Kreuzgewölbes sind acht Kriegs= helden gewidmet. Der erfindungsreiche Obpsseus entdeckt ben 3. Zeitr. Achillens unter ben Töchtern bes Lykomedes; ber Rufer im Streit Diomedes hat Mars und Benus verwundet; Agamem= non wähnt, getäuscht durch ein von Zeus gesandtes Traum= bild, hektorn zu bestegen; Menelavs verfolgt ben Baris, ber nur burch Benus' Schut feiner Rache entrudt wird; Ajax wirft im Zweikampf Geftorn ju Boben; Neftor wedt ben ichla= fenden Diomedes zur Rathsversammlung; Achilleus gewährt bem Priamos Heftor's Leichnam; Heftor nimmt bor ber Schlacht Abschied von Frau und Rind. Meiner Meinung nach fteben biefe acht Bilber nicht auf der gleichen Sohe mit bem ganzen Wert; einzelne erscheinen, sogar in mehrfacher Beziehung, schwach. Wenn wir den oberften Gott finnend neben seiner schlafenben Gattin figen, ben Bölferfürsten vor ihm am Boben schlafend liegen, ben greisen Reftor ibn auffturmenb und auf ein Bild verweisend sehen, wo Gektor vor Agamemnon fliehend dargestellt ift, so ift das ein nahebei unlösbares Rathsel, ganz abgesehen von der Wahl des Momentes, in welchem ber Charafter bes Gelben fich unmöglich offenbaren Selbst in der Composition vermißt man hier mehrfach die dem Meister eigene Klarheit und schlagende Richtig= Ausbruckvoll, ergreifend und in allen keit der Darstellung. Theilen gut und natürlich verbunden ift das Bild von Priamos im Belt des Achilleus; aber lose hängen die Figuren auf bem Bilbe bes Diomebes zusammen; auf bem bes Menelaos hat Paris nicht bie Lage eines auf bem Schlachtfeld Gestürzten, und ein Geftor, ber, wenn er zur Schlacht ausziehen will, fitend von Weib und Rind Abschied nimmt, trifft unser Berg Ungleich in ber Anordnung, so daß in zwei Bilbern die an der senkrechten Seite befindlichen Figuren fich mit bem Geficht, in den übrigen mit bem Ruden bem Rahmen zuwenben, haben fle auch teine gleichmäßige Farbenftarte und erleben nach den sehr blassen und unträstigen Gestalten des Beitr. Obhsseus und Diomedes eine Steigerung des Tones, der bei dem Kampf zwischen Hektor und Ajax mit schweren, dunkeln Farben das Princip der Frescomalerci zu verleugnen droht.

Bei ben großen Wandgemalden sehen wir bie Runft bes Meisters stufenweise machsen und einen Schwung gewinnen, durch welchen fle auf eine bis dahin noch nicht erreichte Göhe getragen wird. Bei ber Darftellung vom Born bes Achilleus benutte er bie Gelegenheit, bie Fürsten Griechenlands unter bem Vorfit Agamemnon's und Menelaos'vereinigt vorzuführen. Chryses, der Priester des Apollo, liegt vor ihnen auf den Knieen, um bie Rudgabe feiner Tochter flebend, bie im Befit von Achilleus ift. Die Gewährung ber Bitte von Seite bes Oberfeldherrn ift baburch ausgedrückt, baß fle fich, schon auf bem Maulthier figend, zur Abreise anschickt. Darüber erzürnt zieht Achilleus das Schwert wider Agamemnon, wird aber burch die hinter und über ihm schwebende Athene von Seine andere Sclavin, Brifeis, Gewaltthat abgehalten. wird hinter ihm ebenfalls von Agamemnon's Berolden weggeführt. Rechts von ben beiben Geerführern figen Obuffeus im Bank mit dem schimpfenden Thersites, Ajar der Telamonier, Diomedes und Reftor, links Idomeneus, Antilochos, und Ajax ber Sohn bes Dileus. Im hintergrund fieht man auf biefer Seite bie achaischen Schiffe, auf ber anbern Apollo, der (wie Kalchas erklärt) erzürnt über ben Raub ber Tochter feines Priefters, bie Pfeile ber Beft ins griechische Lager fenbet. — Das Shftem biefes Bilbes hat manche Bebenken erregt. Der Rünftler hat mehre, zeitlich von einander getrennte Ereigniffe in eine Darftellung zusammen gezogen, um über ihren innern Zusammenhang nicht im Dunkel zu laffen. Der Priester fleht noch immer, während wegen ber bereits voll3. Beitr-zogenen Gewährung seiner Bitte Achilleus in Jorn entbrennt und Agamemnon gegen diesen sich wendet, so daß es für den Unkundigen das Aussehen gewinnt, als skünde des Chryses Fußfall in Verbindung mit Agamemnon's Entrüstung über Achilleus. Wenn Kalchas auf Apollo, als den Urheber der Pest, deutet, so ist er damit auch in der Stellung, die er vor dem Richterspruch des Königs eingenommen, stehen geblieben.

Ist hiemit, zumal bei der sehr lebendigen, dramatischen Darstellung der handelnden Personen, der Phantasie und den Sinnen der Beschauer etwas viel zugemuthet, so halt Cornelius im Bilde vom Kampf um den Leichnam des Patroklos die Theilnahme concentriert. Hier ist es Ajax der, den nach= dringenden Troerschaaren gegenüber, die Rettung des erbeu= teten Leichnams mit Schild und Lanze beckt, und Achilleus, der mit seiner bloßen gebieterischen Erscheinung dem Toben des Kampfes ein Ende macht. Gleich der Ilias schlägt Cornelius bei ber Schilderung dieses Kampfes in Gluth und Flam= men auf, wie in keinem Bilde vorher; die Gewalt der Bewegungen, die Stärke des Ausdrucks, die Größe der Zeichnung wie die Tiefe, Kraft, Einfachheit und Einheit der Färbung erreichen hier einen Söhepunkt, den man für unübertrefflich halten wurde, wenn uns nicht das nächste Gemalde, die Berftörung Troja's, den Meifter auf einer noch bei weitem höheren Söhe zeigte. Hier liegt ber greise König Priamos im Schoofe des gleichfalls erschlagenen Sohnes Polites; Reoptolemos ist im Begriff, Hektors Söhnchen Afthanar über die Mauer zu schleubern; ohnmächtig ist Andromache niedergesunken, indem sie das Kind vor dem grausamen Tode zu schützen vergebens bemüht gewesen; in ftarrer, in Wahnstnn übergehender Berzweiflung sitt die alte Königin Hekuba in der Mitte, und an ste schließen sich die Töchter angst= und schreckensvoll an, zu=

nächst Polhrena, die nach Menelaos, der fle entführen will,3. Beitr. zornig flehend auffieht; Kaffanbra aber, nach welcher als nach seiner Siegesbeute Agamemnon bie Band ausstrect, verfündet diesem in fturmischer, prophetischer Begeisterung sein nahes, gewaltsames Enbe; Belena hat fich reuevoll an eine Saule geworfen. Links ziehen bie übrigen griechischen Belben bas Loosum bie Beute, rechts rettet Aeneas feinen Bater, feinen Sohn und fich aus bem brennenden Troja. An Schonheit, Klarheit und Abrundung im Aufbau, an Größe bes Styls in der Zeichnung, wie an Tiefe und sprechender Wahrheit des Ausbrucks hat die neuere Kunft nichts Aehnliches hervorgebracht, und selbst die beglückte Zeit Rafael's und Michel-Angelo's hat nur Weniges als ebenburtig baneben zu In den im Schmerz versteinerten Zügen ber Bekuba, in der erftarrten Geftalt Andromache's und ihres königlichen Schwiegervaters, im thranenvollen Blid Polyxena's und vor allem in dem bligenden Seherauge Kaffanbra's ift ber Geift der griechischen Tragödie lebendig auferstanden und mit Recht hat König Ludwig ben Runftler vor biesem Gemalbe mit bem Berdienstorden seiner Krone eigenhandig geschmudt. Wir können die Glaptothek nicht verlaffen, ohne noch auf eine besondere Glanzseite ber Kunft von Cornelius hingewiesen zu haben. Wer fennt nicht bie reizvollen Arabesten, mit' welchen Rafael nach dem Muster antiker Wand-Malereien die Loggien des Waticans bedectt? Diese Runft ber Arabeste, die fast gang in Vergeffenheit gekommen, nach ber Beit aber eine große Bedeutung und faft unübersehbare Ausbehnung gewonnen, wurde zuerst von Cornelius bei seinen Malereien in ber Glyp= tothek auf neue und eigenthümliche Weise wieder angewendet. Er bediente fich derselben bei den Einfaffungen der Bilder und wußte auf diesem Wege nicht nur allgemeine Phantasteen,

3. Beitr. Jagben, Träume, Bacchanalien und Tritonenspiele, sondern auch verwandte Götter= und Hervensagen mit dem Ganzen geist= und geschmackvoll zu verweben. Den größten Nachdruck legte Cornelius bei dieser Gattung Malerei auf strenges Fest= halten an dem Sthl der Antike, und warnte nachdrücklich vor Willkühr und Formlosigkeit, wozu die deutsche Ornamentik, namentlich des A. Dürer, sehr leicht verleitet.\*)

Nach Beendigung der Arbeiten in der Glyptothek übernahm Cornelius fast gleichzeitig zwei große Aufträge von Kö<sup>And,</sup> wigs. nig Ludwig, die Ausmalung der St. Ludwigskirche und
tirche. die Bilder für die Loggien der Pinakothek.

Mit peetischem Sinn und philosophischem Ernft hatte Cornelius die griechische Götterlehre und Beroensage aufgefaßt, bie in ihren Sinnbilbern niebergelegten Wahrheiten hervorgehoben und die Gemuthsbewegungen ber alten Gelben mit einer Wärme geschildert, als waren fie von den Unsern, und als regierten ihre Götter noch heute die schöne Welt, obfcon feine Seele darauf mehr an fie glaubt. Run sollte er das Wesen ber Gottheit darftellen, deren Tempel stehen, an welche die Gebete der Lebenden gerichtet find, die der Inhalt des Christenglaubens ift. Dieser Aufgabe stand er nicht gegenüber, wie ber griechischen Mythologie, für welche weber ein perfönliches noch ein allgemeines religiöses Bewußtfein maßgebend gewesen; auch nicht wie Thorwaldsen, der der driftlichen Kunft eben nur bieselbe Berechtigung mit der heid= nischen einräumte; aber auch nicht wie Overbed, ber bas

<sup>\*)</sup> Bon den Gemälden der Glyptothek sind gestochen: Die Nacht, die Parzen, die Schässchtinnen, die Unterwelt von E. Schässer; lithogr. der Morgen von Schreiner; die Vermählung und die Entführung der Helena, gest. von E. Schässer; der Untersgang Troja's, gest. von H. Werz.

Christenthum im entschiebenen Gegensatz gegen bas "Teufels-8. Beitr. werf" des Seidenthumes, wie gegen die Grundlehren ber Reformation und Ergebniffe ber Philosophie auf bie religiofe Anschauumgsweise bes Ratholicismus im Mittelalter beschrantt. Bobl legt Cornelius mit den Gemälden ber Ludwigsfirche ein Bekenntnif nicht nur feiner Runft, fonbern auch feines religiösen Glaubens ab; aber er ift nicht nur ber Mann, ber nach seinem eigenen Ausspruch für "bie Kunft in ihrer freien Entwickelung" einfteht, nicht allein von Anfang an ber Bertreter ber freiathmenben, lebensfrohen und traftigen Romantif: er ift auch ber machtigfte Runft-Genius, ben bie Beit geboren, um mit seiner Geele Wahrhaftigkeit ihre innerften Bedanten, ben fle felbft bewegenben Beift, uns ju offenbaren. Dadurch erhalten diese Gemalde ihre hohe hiftorische Bedeutung, fie werben zum Dafftab fur bie Rraft, Rlarbeit und Ursprünglichkeit bes Glaubens in unseren Tagen. Drei Elemente find es, burch welche bas Chriftenthum bem religiöfen Bewußtfein Bestalt gibt: Die Lehre von Gott und feinem Berhaltniß zum Denschen; bom Menschen und feinen fittlichen Aufgaben; von bem Beltgangen und feinem Bufammenhang mit unferm Leben. Das erfte, die Quelle bes Befenntniffes vom Glauben an einen breieinigen Gott und ber bedingungsweisen Bersöhnung bes Menschen mit ihm, bilbet ben Inhalt ber Bemalbe ber St. Ludwigskirche. Sehen wir zu, wie Cornelius die Aufgabe gefaßt und gelöft! Die Wölbungen über bem Chor-Altar nimmt Gott ein, ber Schöpfer und Erhalter ber Welt; bie brei Banbe bes Seitenschiffs und bie Rudwand bes Chors Chriftus mit feinem Eintritt ins Leben, mit feinem Tob, und mit feinem Richteramt; bie Kreuggewölbe bes Rreugschiffs ber beilige Geift mit ben Reprasentanten ber Rirche.

Die Bemühungen ber positiven Philosophie (gegenüber 3. Beitr. den Aussprüchen der fritischen über ihre Unwissenheit von göttlichen Dingen), zur Anschauung eines objectiven Gottes zu gelangen, haben schließlich zu keinem andern Ergebniß geführt, als die Objectivität Gottes in dem Gesammtbewußtsein ber Menschheitzu finden, bas Christenthum als ben burch die Offenbarung aufgeklärten Polytheismus zu erkennen. Es bedarf keines großen Scharffinnes, um zu finden, daß wir damit über ben subjectiven Gott nicht hinauskommen, wenn nicht gar an feine Stelle bas Bero treten foll. Der breiei= nige Gott wird damit ein subjectiver, mithin successiver. Chriftus ift berfelbe, ber vor ihm Gott mar, und ber Geist ber Kirche tritt an die Stelle Christi. Indem die Conception des Cornelius die brei Momente der Dreieinigkeit raumlich scheibet, Gott Vater nur noch bei ber Geburt des Sohnes und halb in Wolken verschwindend, nicht aber beim Verföhnungstob, noch beim Weltgericht mehr erscheinen, die Beiligen der Kirche aber ohne Christus, nur als Vertreter des Beistes auftreten läßt, schließt fle fich, vielleicht unbewußt, der Auffaffungsweise der Philosophie an.

Selbst von diesem Standpunkt aus konnte ein anderer Künstler in die Tiesen des Gemüthslebens sich versenken, versklärte Engelchöre, süße Mutterlust und holde Kindes-Unschuld, Demuth, bittern Seelenschmerz und höchste Seligkeit der Frommen und Heiligen schildern: die Natur des Cornelius wies ihm einen andern Weg. Vor dem Gedanken an den Schöpfer der Welten, an die Gottheit Christi, an sein Erlösungswerk und Richteramt, und an die ewige Gemeinschaft der Heiligen trat das Interesse am Reinmenschlichen zurück und die Betonung siel nicht auf das Rührende, Anmuthige und Schöne, sondern auf das Große und Erhabene. Indem aber so an

ber Stelle des Gemüths die Phantaste, an der Stelle der An. A. Beite. schauung die Resterion thätig war, wurde dem Werke viel von der nothwendigen Wärme entzogen, und da die Romente der Darstellung nicht aus dem allgemeinen lebendigen Glauben der Gegenwart, sondern aus der Ueberlieserung geschöpft wurden, Reuheit mithin und Eigenthümlichkeit ihnen abgingen, sand das Ganze nicht den Anklang und Wiederhall, worauf man dei dem ersten Werke christlicher Aunst von Cornelius gerechnet hatte. Wir werden später bei einer zweiten Arbeit von ihm sehen, daß die Ursache der Erscheinung nicht in ihm, sondern in dem Gegenstand der Ausgabe und dessen Werhältenss zum religiösen Bewußtsein der Zeit zu suchen ist, von welchem wir oben schon angedeutet, daß es der unbewußte Bestimmungsgrund religiöser Aunstschöpfungen sei.

Betrachten wir nun bas Werf im Gingelnen! Das Bilb über bem Sauptaltar will uns Gott barftellen als Schopfer und Erhalter ber Welt.\*) Den Act bes Schaffens können wir uns nur als einen Act ber feurigsten Aufregung benken: aus Richts rief Gottes allmächtiges "Werbe"! bie Welten alle ins Dasein und sein Wille trieb die schweren Raffen in ihren ewigen Rreislauf. Aber Gott, ben Unwandelbaren, muffen wir uns zugleich in ewiger, heiliger Rube benten, beffen Standpunkt felbst ein ins Dasein gerufenes Weltall nicht veranbert. Diefen Gegensat hervorzuheben, läßt Cornelius ben Schöpfer ruhig auf ber Befte bes himmels figen, und zugleich mit mächtig bewegtem Oberleib und erhobenen Armen und Zeigefingern bie Himmelskörper auf ihre Bahnen Es scheint, daß Cornelius in der Geftalt und entsenben. den Bügen des Weltenschöpfers eine Vereinigung angestrebt

<sup>\*)</sup> Lith. von Fr. Dobe. Borfter, Gefc. b. beutsch. Runft. V.

8. Beitr.von dem Jehovah des Alten Bundes und dem Zeus des Homer und Phidias; gewiß ist, daß er an beide mahnt.

Um ben Schöpfer auch als Erhalter ber Welt fin= nenfällig barzustellen, umgab ihn Cornelius mit Engelchören, welche die Kirchenlehre und die alte Kunft als die Werkzeuge Gottes zur Erhaltung ber Schöpfung bezeichnet. Cornelius folgt dabei der alten Eintheilung in steben Ordnungen und gewinnt, indem er ihre ursprüngliche Bedeutung hervorhebt, eine finne und gedankenreiche Darftellung. Die Seraphim, bie bei Jesaias bas "Beilig! Beilig ift ber Berr!" fingen, um= schweben wie eine Glorie Gott Vater in ber Höhe; es ift ber erste Laut in der Schöpfung, die Freude über ihr Dasein und über die Gerrlichkeit bes Universums, die aus ihnen spricht. Die Cherubim, beren Einen (nach 1. Dofes 3, 24) Gott fcon als hüter bes Paradieses sett, find die schnellen Diener hier halten fie die Erbe als Schemel feiner Buge, Gottes. zum Beichen, daß auf ihr ihre vorzüglichfte Wirksamkeit ift. Räher noch berühren die andern Chöre das geistige Leben der Menschheit: die "Virtutes" oder "Rräfte" mit Saitenspiel und Sang bezeichnen bas schöpferische Bermögen, Die Runft; Die "Scientiae" ober "Einsichten", mit ber Sanduhr und bem Birtel am Weltglobus, meffen Beit und Raum als bie Formen aller Erfenntniß. Ueber ihnen schweben brei Engel mit Scep= tern, Globen und Palmen, ben Emblemen ber Berrschaft, in ben Banden, es find die "Potestates", die "gesetzgebenden Gewalten". Ihnen zur Seite schweben bie "Dominationes", die "vollstredenden Machte" mit Schwert, Richterftab und Del-Kunft und Wiffenschaft, Gesetzebung und Vollzweig. ftredung haben Unsehen und Bedeutung burch ihre Erfolge; das Leben aber bedarf noch einer Macht, die Unsehen hat und volle Befriedigung in und burch fich selbst: bas ift bie

Religion, das Bewußtsein ber Gemeinschaft mit Gott, bie3. Beitr. "Fürstenthumer, Principatus" bie Engel, bie anbetenb und opferdarbringend vor Gott sich niederwerfen. Beiter verbinbet ber Mensch mit feiner Vorstellung von Gott ben Glauben an seine Borsehung; Runft und Rirche haben bafür bie Sinnbilder ber Erzengel, ber Mittelspersonen zwischen Gott und Menschen. Man fieht fie zu beiben Seiten bes Bauptbildes: rechts Raphael, den freundlichen Führer der Menschen; Gabriel, ben Boten bes Beils; Uriel, ber für bie Butunft forgt im Sause bes Ewigen, und bie brei Engel, welche Abraham bie Verheißung brachten; alebann linke Dichael, mit seinen helfern als Ueberwinder bes Böfen. andern Abtheilungen reicht in Betreff ber Gebankenfülle und Großartigkeit an biefe, in keiner erscheint bie Phantafie fo unabhängig, die Darstellung fo neu. Bei ber "Geburt Christi" liegt ber Nachbruck ganz auf bem "Fleisch gewor-Der neugeborene Gott fitt auf bem Schoof benen Wort." ber Mutter, die Arme wie zur Umfaffung ber Welt ausgebreitet, gleich bem ewigen Bater in den Wolken über ihm. 3hm huldigen fortan die Geschlechter ber Erde, die Hoben wie die Riedern, die Könige mit ben Hirten. Rein anderer Bedanke, kein anderes Gefühl wird angeregt, als wie fie ber Anblick ber Mensch gewordenen Gottheit eingiebt. — Die Rreuzigung Chrifti ift nicht ein Bild feines leibenvollen Todes, sondern ein — wenn auch umnachtetes — Vor- und Sinnbild feiner fünftigen Berrlichkeit. Die Buße findet Bersöhnung am Fuße tés Kreuzes, die treue Liebe Tröstung; die Gleichgultigen und Spötter werben verworfen; bei ben Beiden beginnt es zu tagen; und in der Mitte zwischen zwei Miffethatern übergibt Chriftus die Seele bes Ginen einem Engel des Paradieses, des Andern einem Teufel, zum Zei3. Beitr.chen, daß ihm die Macht gegeben ist des ewigen Richterspruchs.

Reue Motive finden sich weder in dem einen noch in dem andern Bilde\*); wohl aber ist von dem Schatz der alten Kunst ein neuer, weiser und wirksamer Gebrauch gemacht, um die welthistorische Bedeutung des Anfanges und des Endes von Christi Leben in großen Zügen hervorzuheben.

Seine Hauptkraft hat übrigens Cornelius auf das dritte Bild dieser Abtheilung, auf das Weltgericht, gewendet, wie er es denn auch ganz allein in Fresco ausgeführt, wähzend er sämmtliche übrige Bilder von Schülern und Gehülsen hat malen lassen.

Man kann die Aufgabe nicht nennen, ohne an beren Lösung burch zwei ber berühmteften altern Meifter, burch Rubens und burch Michel-Angelo, zu benten. Daß Cor= nelius sich nicht an Rubens anschließen konnte, burfte sich deutlich aus bem erklaren, was von diesem Meister an seiner Stelle (Bd. III. p. 95) gesagt worden; aber auch an ben ihm sonst so geistverwandten Michel-Angelo konnte er sich nicht anlehnen, ba er fich mit seinem Princip der Auffassung auf ganz andrer Stelle befindet. Michel-Angelo nimmt das Jungfte Gericht als einen wirklichen Vorgang, als ben fünftig bevorstehenden Eintritt des Tages ber Rache und der Verdamm= niß; seine ganze Darftellung ift bramatisch. Cornelius halt bei jebem einzelnen Bilb seiner großen Conception bie sym= bolische Bedeutung fest; ihm ift das Jüngste Gericht ein ewiges Bericht, bas nicht erft an einem Tage ber Zukunft eintreten foll, sondern in welchem in jedem Augenblick und überall Christus, ja der bloße Gedanke an Christum, das Urtheil

<sup>\*)</sup> Beibe find in Rupfer geftochen von S. Merz.

über uns spricht, das uns zu den Seinen zählt oder von ihm. Beitr scheidet. Seine Darstellung, wenn auch von einzelnen dramatischen Momenten vornehmlich zur Bezeichnung der Lage der Sünder durchzogen, ist lyrisch. Wie fast durchweg in der Ludwigskirche steht Cornelius mit dem "Jüngsten Gericht" in Aussassung, Anordnung und Darstellung mehr auf dem Boden der ältern italienischen Kunst, als der Secentisten.

Die Zeichnung zu diesem Gemälde hat Cornelius im Jahr 1834 bis 1835 in Rom gefertigt, die Ausführung a sresco im Sommer 1836 nach glücklich überstandener, lebensegefährlicher Krankheit begonnen und im Herbst 1840 beendigt.\*)

Wir seben oben Chriftus in ber Mitte auf hobem Wolfenthrone von Engeln und Beiligen umgeben, unter ihm die Engel bes Jüngsten Gerichts, zu ihrer Linken bie Verbammten, zur Rechten bie Seligen; zwischen beiben St. Michael, und zu unterft die Auferstehenden. Chriftus mit erhobener, nach oben geöffneter Rechten, fpricht die Annahme der Frommen, mit verwendeter Linken bas Berbammungsurtheil ber Bofen aus. Ueber ihm schweben, je brei an jeder Seite, Die Pafftonsengel mit Kreuz, Schweißtuch, Rageln, Schandfaule, Dornenfrone, Schwamm und Lange, als Beugen beffen, was Chriftus gelitten, ber Menfchheit zur Seligkeit zu ver-Reben Chriftus fnieen in Anbetung verfunten rechts Maria, links ber Täufer Johannes; bie übrige Breite bes himmelsraumes erfüllen die Geiligen des Alten und bes Reuen Bundes, als die Zeugen ber Berufung Christi. Unter diesem find die vier Engel, die, nach ben vier Winden mit ihren Bofaunen gerichtet, die Lebenben und die Todten gum

<sup>\*)</sup> In Rupfer gest. von S. Merz.

3. Bein-Gericht rufen, in ihrer Mitte ber Engel mit bem aufgeschla= genen Buche bes Lebens und des Tobes. Die Auferstehung selbst ift nur burch Gine Gruppe bezeichnet, die freilich ben Rern des Gedankens unserer Sehnsucht am Grabe trifft, durch das Wiebersehen zweier Liebenden, denen ein Engel die Krone des ewigen Lebens reicht; daneben stehen Lebende, welche die im Reuen Teftament verheißene "Umwandelung" erfahren, unter ihnen ber Stifter bes Werkes, König Lubwig. — Vor bem Eingang zur Gölle thront Satanas, fatt bes Scepters einen Doppelhaken in ber Linken, in ber Rechten ein Schlan= genbundel; zwei Berbrecher als Schemel feiner Fuße, ber Eine, mit bem Beutel in der Sand und bem Strick um ben Hals, ber Verrather seines Meisters, Judas, ber Andere, der Verrather seines Vaterlandes, Segest. Grimmig wendet fich der Fürst der Finsterniß gegen die Verdammten, die vor ihm auf ben Anieen liegen, gegen einen Schlemmer, einen Beizigen und einen Gewaltthätigen, eine Rindesmörderin und eine Buhlerin, welche ein Teufel bereits mit bem Doppel= haken gepackt, fie in die Tiefe zu ziehen. Auch das Gezücht scheinheiliger Heuchler schließt fich an. Vor ber Bolle, abgewendet von Allen und in fich gefallen, liegen die Reidischen, und neben ihnen finden Chebruch und andere finnliche Vergeben ihre Beftrafung. Ueber ber Gölle ift ber Sturg ber Gemeinschaftlich arbeiten Engel und Bösen vorgestellt. Teufel gegen die heftig auf= und widerftrebenden Gunder, barunter felbst einen Kronentrager, um fie ber ewigen Bein zu überantworten. An Eine Seele aber unter Bielen, eine Frau, machen Engel und Teufel bieselben Ansprüche: ein Jeber will ste haben, ber Eine wegen ihres lafterhaften Lebens, ber Andere wegen ihrer Reue im Moment bes Todes.

In der Mitte zwischen ben Verdammten und Seligen

steht der Erzengel Michael mit Schild und Schwert, gleichsams. Beitr. als eherne Scheidewand. Die Seligen bilden einen aufschwebenden Reigen, von Engeln durchwoben. Ihre Blide sind in seliger Entzückung nach oben gerichtet, Anbetung und Sottesfriede ist der Hauch, der sie trägt, Es ist kein Unterschied unter ihnen, kein Verdienst hat sie selig gemacht (wie mannichsache Sünde die Verdammten unselig); was sie sind, sind sie durch die Gnade Gottes. Besonders ausgezeichnet sind nur zwei Gestalten, denen die Kunst stets eine Stelle im himmel angewiesen, Dante der Sänger der göttlichen Komödie und Viesole, der Maler himmlischer Seligkeiten.

Man fieht, Cornelius ftellt fich mit biefem Bilbe nicht nur auf ben Boben ber alten Runft, sondern balt auch bie alten Glaubensvorstellungen fest, unbekummert um bie Dentweise der Gegenwart, die eine Scheidung der Menschen in Gerechte und Ungerechte, Gute und Bofe, ja felbft in Glaubige und Ungläubige für unmöglich, ein Busammenarbeiten von Engeln und Teufeln zu bemfelben 3wed für unfaglich, die Personisication des Satan für Aberglauben, seine Machtstellung aber als einer blos allegorischen ober symbolischen Figur neben dem Beiland und zwar (trop feiner Bedeutung als bes bofen Princips) als bes Bollftreckers ber göttlichen Berechtigfeit für einen unauflöslichen Widerfpruch balt. Wenn daher biefes Gemalbe bie meiften Beschauer theilnahmlos läßt, so geschieht dieß, weil es - ungeachtet ber Beziehungen auf uns, nicht aus bem Bewußtsein ber Gegenwart geschöpft - Reinem mit schlagenber Wahrheit die Stelle zeigt, wo er selbst mit seiner Seele steht, oder stehen wird.

In Betreff der Malerei ist das "Jüngste Gericht" nicht besonders glücklich zu nennen. Wohl ist Cornelius von dem System der übergesättigten Farben und tiefen Schatten, das 3. Beitr-er zuletzt in der Glhptothekangenommen, wieder abgegangen, ohne indeß zu jenem zurückzukehren, von welchem er dort auß= gegangen. Durch die hellen, überwiegend gelbrothen Töne mit farbigen Schatten ist die ruhige, einheitliche Wirkung versehlt und eine Buntheit eingetreten, die unglücklicher Weise noch durch die in grellen Farben bemalte architektonische Einfassung erhöht wird.

Die drei Kreuzgewölbe des Kreuzschiffes find dem heiligen Geifte gewidmet, b. h. vom heiligen Geifte beseelten Bertretern ber driftlichen Kirche. Un ber Dede bes nörblichen Rreuzschiffs sieht man riesengroß bie vier Evangelisten, unter benen unbedenklich Lucas zu den großartigsten Gestalten von Cornelius gehört. Das subliche Kreuzschiffgewölbe wird von den vier Rirchenvätern eingenommen, zu benen aber die Entwurfe nicht von Cornelius ftammen. Die reichste Ausstat= tung hat das mittlere Kreuzgewölbe erhalten. Hier find in einer Abtheilung beisammen bie Patriarchen und Propheten, darunter selbst Abam und Eva, beren Beziehungen zum heilis gen Geifte nicht ganz klar find; sodann die Apostel und Marthrer; in der dritten die Doctoren der Kirche und die Ordensftifter; in ber vierten endlich die Berbreiter des Christenthums, bie Rönige und die heiligen Jungfrauen.

Hiemit war das Dogma der Dreieinigkeit in sinnlich faßbarer Weise vor Augen gestellt, als Offenbarung Gottes in der Welt=Schöpfung und Welt=Ordnung; in der Verssöhnung der Menschheit, und in der Gründung und Erhaltung der Kirche.

Inmitten dieser ernsten und bedeutungsvollen Aufgabe Binafand Cornelius in den Abendstunden Zeit und Stimmung,
sich einer überwiegend heitern, wenn auch nicht gerade besonders leichten Aufgabe zu widmen. Der aus 25 Loggien be-

stehenbe Corribor bor ben Gaalen ber Binafothef3. Bein. follte ausgemalt werben, und zwar mit Bilbern aus ber italienischen, beutschen (und frangöfischen) Malergeschichte, und Cornelius hatte bie Zeichnung ber Entwürfe übernommen; (Cl. Bimmermann ihre Ausführung.) Es verftand fich von felbft, daß hier nicht neben einer Gemalbe-Galerie eine zweite angelegt, ober eine Folge von Bilbern aus bem Leben ber Maler gegeben werben follte; Die (freilich nicht verwirklichte) Bestimmung ber Loggien ift, einen Spaziergang vor ben Bemalbe-Saalen zu bilben, auf welchem man fich gelegentlich, (wenn es der Sonnenbrand gestatten will) zur Erholung ober Abwechfelung ergeben kann, in abnlicher Weise wie in ben Loggien des Baticans; leichte Anregung der Phantafie, ein beitcres Gebankenfpiel, bas immer wieber zu ernften Betrachtungen führt, verbunten mit anmuthiger Beschäftigung ber Sinne, ohne die Architektur in ihrer Gesammtwirkung zu ftoren, mußte das Biel sein. Cornelius, der mit bewundernswerther Sicherheit für jeben Stoff bie entsprechende Form, für jebe Aufgabe die rechte Lösung in ber Band hat, erfand bier eine Beise, die ebenso finnreich und eigenthumlich, als anziehend und fchon, durch keine andere zu erfeten, ober gar zu überbieten gewesen ware. Der Grundton wird angegeben burch bas Ornament, bie Arabeste, in welche balb einzelne Figuren, bald ganze Bilber eingeschloffen find; diese beziehen fich entweber auf Lebensereigniffe ber Runftler, ober auf ben Charafter ihrer Kunft, und in mannichfachster Weise bedient sich dabei Cornelius mythologischer ober allegorischer und symbolischer Beftalten. Balten uns biefe fortwährend im Reich ber Phantafte, so werben wir auch burch bie Darftellungen aus bem Leben nicht in die Wirklichkeit herabgezogen, ba fie meistentheils nur Andeutungen nicht Schilberungen ber Ereigniffe

3. Beitr.stind. Jede Loggia hat eine Kuppel und eine Lunette über der Wand für diese Malereien. Da nun deren 25 sind, so hat Cornelius die mittelste dem Rasael gewidmet, nach welchem als einem gemeinsamen Mittelpunkt italienische und deutsche Malergeschichten von beiden Seiten sich bewegen; eine Anordnung, die sich vor der Vorstellung, oder auf dem Papier leichter rechtsertigen läßt, als in der Wirklichkeit, die uns nöthigt, den Corridor entlang die italienische Malerei von ihren ersten Ansängen an dis zu Rasael zu begleiten, und von da aus auf deutscher Seite von den Höhen der Entwickelung zu den Ansängen hinabzusteigen; ein Sang, welcher aller historischen Anschauungsweise zuwider läuft.

Die Schriftsteller, an welche sich Cornelius für seine Darftellungen gehalten, find für die italienische Malerei Ba= fari, für die deutsche Ban Mander; beide leider! nicht unbedingt zuverlässige Gewährsmänner. Denn wenn auch bei Runstwerken der Sauptnachbruck nicht sowohl auf der Unantaftbarkeit bes Gegenstanbes, als auf bem poetischen Gebanken und der kunftlerischen Form liegt, so ift es boch nicht gang gleichgültig, ob die demselben zu Grunde liegende Erzählung völlig aus ber Luft gegriffen ift, wie z. B. Fiesole's Ablehnung ber erzbischöflichen Burbe, ober Leonardo's Tod in ben Urmen bes Königs Franz 2c. Ein anderer fraglicher Umstand liegt in der Parallelisterung der Italiener und Deutschen und Franzosen, die allerdings wie bei Michel-Angelo und Rubens, bei Leonardo und Dürer, und einigen Andern augenfällig, dann aber wieder, bei Schoorel und Berugino, bei Fiesole und Ban Epf, bei Giotto und ber Malerschule u. s. w. mehr als gewagt er-Cölnischen scheint.

Auf eine ausführliche Beschreibung dieser reichen Com-

positionen kann ich hier nicht eingehen. \*) Wohl aber darf3. Beitr. ich die Art ber Auffaffung noch burch einzelne Beispiele ver-Um auszusprechen, bag bie Entwickelung ber deutlichen. iconen Runfte im Mittelalter, in Deutschland wie in Italien, von ihrem Bund mit der Rirche ausgegangen, hat Cornelius in den Ruppeln, an beiden Enden der Loggien die driftliche Religion, umgeben von Dufif, Baufunft, Bilbnerei und Dalerei und beren Reprasentanten angebracht. Als außere Beranlassung bes Wiederauflebens ber Kunft in Italien bezeichnet er die Rreuzzüge, mahrend er für Deutschland bie Rriegsund Friedesthaten Carls des Großen aufführt; hier bildet sodann der Colner Dombau daffelbe, für die Runft folgen= reiche Ereigniß, wie bie Grundung des Campo fanto in Bifa. Jebe der dreizehn ersten Loggien hat ihre besondere Gintheis lung und Ornamentirung (nach bem Mufter antifer Wandmalereien); die letten zwölf wiederholen die ersten. Charatterzüge, Anekboten, Greigniffe aus bem Leben ber Runftler find in abgeschloffenen Bildern behandelt, fo: wie Giotto von Cimabue bei den Schafen aufgefunden wird; wie er mit dem König von Reapel und mit den Papften in Verkehr kommt; Fiesole's Einkleidung als Monch, seine fünftlerische Beschäftigung in ben Cellen seiner Bruber, feine Demuth, mit ber er die Bischofwürde ausschlägt; Leonardo als Bildnismaler und als Meifter unter Schulern, auch seine Geburt und sein Tod; Tizian, wie ex von Giulio Romano besucht wird, und wie ihm Raiser Carl ber V. einen herabgefallenen Binfel aufhebt; Rafael im Baterhaus, bann bei Perugino, bei Papft Julius

<sup>\*)</sup> Sie sind leider nicht gestochen. Eine eingehende Beschreisbung sindet sich in Förster's "München". Die Handzeichnungen von Cornelius liegen im Kupferstichcabinet zu München.

3. Reitr. und im Batican, endlich auf der Todesbahre, beklagt von dem Papst, von Großen, von Freunden und von der Geliebten, über sich die Transsiguration. Aehnliche Ereignisse sehen wir auf deutscher Seite. Meister Stephans angeblicher Tod im Hospital; die Ersindung der Delmalerei durch Hubert van Ept; Lucas von Lepden zeichnet auf dem Krankenlager; Holbein verläßt Basel, malt die Familie des Thomas Morus; Dürer wird vom Kaiser Maximilian so hoch geehrt, daß ihm dieser die Leiterhält, und von niederländischen Künstlern, daß sie ihm ein Fest in Antwerpen geben; Boussin in seiner Malerschule zu Rom; Le Sueur bei den Karthäusern; Rusbens am Hos von England als Gesandter und als Masler zc.

Rirgend ift es bei diesen Darftellungen auf dramatische Schilberung bes Borgangs abgesehen; in geiftreichen Bugen werden uns die Erlebniffe gewiffermaßen nur in Erinnerung Daneben ift nun ber Bezeichnung vom Charafter gebracht. eines Runftlers ober einer Runftrichtung ein weiter Spielraum Rasch, wie ein schnell sich entwickelnder kräftiger gewährt. Rnabe, entläuft die Runft in Italien bem Gangelbande, nachbem fie von Giotto unter Beiftand von Glaube, Liebe und Hoffnung wieder ins Leben gerufen; durch die symbolischen Gestalten der Seligpreifungen der Bergpredigt und burch Engel bie seinen Garten pflegen wird Fiefole's Runftrichtung und Zuname,,Beato Angelico" ausgebrückt; "Tag und Racht" bei Masaccio erinnern an beffen Studium von Licht und Schatten; Perugino ift von Frommigkeit, Reuschheit, Wahrhaftigfeit und Sinnigfeit, als ben Benien seiner Runft umgeben, Friede und Liebe schützen den Bund zwischen ihm und Rafael; Luca Signorelli, ber Schöpfer bes Jüngsten Gerichts in Orvieto, fieht im Geifte ben Simmel offen; um anzubeuten.

wie Correggio frei über alle Mittel ber Runft gebot, ift er von3. Beitr. ben vier Elementen umgeben; bann fieht man ibn, in Traume versunken, neben ihm die Genien Ihrischer Begeisterung und bes Scherzes, barüber die heilige Cacilia als Sinnbild ber harmonie und die Befreiung ber Pfyche, d. i. die Befreiung der Runft von den Fesseln des Herkommens; in der Ruppel bes Richel-Angelo bilben Architektur, Sculptur und Malerei eine festumschlungene Gruppe, zum Zeichen feiner breifachen Deis fterschaft als Baumeifter, Bilbhauer und Raler; die geiftige Starte und Gebanken-Erhabenheit Michel-Angelo's bezeichnet eine von einer Sphinx emporgetragene weibliche Gestalt mit Sternenfranz, Lyra und Factel; feine gewaltige und großartige Formengebung eine andere auf dem Lowen mit einer Saule und Eichenfrang und Reule; in ber Ruppel Albrecht Durer's nimmt Chriffus die Mitte ein, wie er ber Mittelpunkt ift von Durer's Runftleiftungen, beren Mannichfaltigfeit burch Allegorien angegeben ift; luftig'ift Rembrandt mit ber Blenblaterne charafteriffert und troffend Rubens, indem ber Genius seiner Kunft bem geheiligten Bilde (ber Natur) zu Sars ben Schleier wegreißt.

Ebenso häusig bedient sich Cornelius zur Veranschaulidung seiner Gedanken der griechischen Mythologie: so bei Aubens des Prometheus und des Bacchus, für himmlisches Feuer und irdische Lust in seinen Werken; die venetianische Schule erhielt als Sinnbilder die Geburt der Venus aus dem Meer und den Argonautenzug; Leonardo für seine phystognomischen Studien die vier Temperamente in Götterbildern: Bacchus und Ariadne für das sanguinische, Iupiter mit Semele für das cholerische, die in Frösche verwandelten Bauern der Latona für das phlegmatische und Pluto mit Proserpina sur das melancholische Temperament; Phosphoroskundet mit 3. Reitr-leuchtender Fackel bas Werben ber neuen Kunftzeit nach den Rreugigen an, bie in ben Centauren, ben Lehrern in Waffen und Mufit, ein entsprechenbes Sinnbild finden. hat Cornelius sich auch für die Verherrlichung der Kunft im Allgemeinen derselben Sprache bedient, indem er fie vom Genius ber Menschheit zu ben olympischen Göttern tragen läßt, während sie die Flamme auf seinem Opferaltar unterhalt und bie Göttinnen ber Anmuth ben Pegasus, bas Sinnbild bichterischer Phantafie, schmuden und zügeln. In einem einleis tenben Bilbe aber, bas als Widmung gelten könnte, zeigt uns Cornelius ben König Ludwig, von bem Genius seines Lebens zu ben Dichtern und Kunftlern ber Vor = und Reuzeit geleitet, zu homer und Birgil, zu Dante und Beatrice, Petrarca, Laura Boccaccio, wie zu Sappho, besgl. zu Rafael, Leonardo und Michel-Angelo, zu Klenze, Zimmermann und zu ihm selbst.

Rach Beendigung bieser beiben Arbeiten (ber Ludwigskirche und ber Pinakothek) trat eine unerwartete Wendung in ben außern Lebensverhaltniffen von Cornelius ein. Als er bei Uebernahme bes Directoriums ber Münchner Afademie von Preußen schieb, ward ihm die Entlaffung gegeben mit bem Bemerken, daß man ihn jederzeit mit offnen Armen wieder empfangen würde, wenn er heimkehren wollte, und bag man barauf auch hoffte. Diese Zeit war plotlich gekommen. Sei's, daß König Ludwig fein Wert mehr im Plan hatte, beffen Ausführung für Cornelius paßte; sei es wirklich, baß er fich mißfällig über bas "Jungste Gericht" geaußert: — Cornelius erinnerte fich ber wohlwollenden Aeußerungen von Seiten der preußischen Regierung und als er von dem König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen eingelaben wurde, feinen Aufenthalt in Berlin zu nehmen, verließ er Munchen und die dafige Afabemie, ohne in Berlin eine öffentliche Stellung ein- ober (gegen ein bestimmtes Gehalt) eine andere Verpstichtung zu über-3. Beite. nehmen, als in Berlin zu wohnen und dem König bei seinen Kunstunternehmungen mit Rath und That beizustehen. Dort also werden wir ihn später wieder sinden. Hier aber kehren wir zu der Zeit zurück, wo er an die Spize der Akademie von Rünchen trat, um von seiner Wirksamkeit als Lehrer und von seiner Schule und deren Thätigkeit Bericht zu erstatten.

## Die Schule bon Cornelius.

Zwischen Cornelius und seinen Schülern hatte fich ein foldes Gefühl ber Busammengehörigkeit gebildet, bag ibm (mit Ausnahme von Gögenberger) alle, fobald fie es ermöglichen konnten, nach München folgten. Bald auch mehrte fich ihre Bahl burch Ankömmlinge von verschiebenen Seiten. Das Berhaltniß aber ber Schüler zum Meister hatte eine nicht unwesentliche Veränderung erfahren. In Duffelborf waren wir als Schüler ber Afabemie boch nur feine Schüler; in Munchen follten wir auch die übrigen Professoren ber Akabemie als unfre Lehrer ansehen. Dieß ftimmte weber zu bem freigewählten, rein perfonlichen Verhaltniß, noch zu bem - wenigstens bei Einigen - inzwischen erstartten Kunftlerbewußt-Diesem wurde benn auch soweit Rechnung getragen, daß wir bei ben uns übertragenen Arbeiten bie Gaale ber Afademie als unfre Werkstätten benuten burften, ohne ben Berpflichtungen ber Afabemie-Schüler zu unterliegen.

Schon im Laufe des Jahres 1826 erhielt Cornelius durch die rege und umschauende Kunstliebe des Königs Gelegenheit, eine Anzahl seiner Schüler für öffentliche Zwecke zu beschäftigen. In den Arkaden des Hofgartens soll-des Hofeten zwölf große und vier kleine Bilder aus der Geschichte gartens. Baherns seit Otto I. von Wittelsbach in Fresco gemalt wer-

3. Beitr. ben. Gine Kriegsthat sollte immer mit einem friedlichen Ereigniß abwechseln, und in allegorischen Figuren Krieg und Frieden und die verschiedenen Regenten-Eigenschaften vorge= ftellt werben. \*) Das erfte Bild, bie Befreiung bes beutschen heeres in der Veroneser Clause durch Otto von Wittelsbach, wurde mir übertragen; die Belehnung bieses Belben mit Babern übernahm Professor Bimmermann, für welchen es in ber Gluptothet feine Beschäftigung mehr gab; bie Bermählung Otto's des Erlauchten mit Agnes von der Pfalz malte W. Röckel; ben Sieg Ludwigs bes Strengen über Dt= tofar von Böhmen C. Stürmer, ben Sieg Ludwigs bes Babern über Friedrich ben Schönen von Desterreich C. Sermann; die Raiserfrönung Ludwigs des Bayern G. Stilke; die Weigerung Albrechts III. die bargebotene bohmische Konigsfrone anzunehmen . Giltensperger; ben Sieg Lubwigs des Reichen über Albrecht Achill bei Giengen 2B. Linbenschmit; bie Einsetzung bes Erstgeburterechtes auf bie Thronfolge burch Albrecht IV. Ph. Schilgen; die Erfturmung von Godesberg burch bie Bayern (1588) G. Gaffen; Maximilians I. Erhebung zum Rurfürsten A. Cberle; die Erfturmung Belgrads burch Max Emanuel (1680) C. Stürmer; ferner wurden die kleineren Bilber, die Errichtung ber Akademie ber Wissenschaften unter Maximilian II. von Ph. Folg, die Türkenschlacht von 1717, die Schlacht von Arcis fur Anbe und die Verleihung der Verfaffungs-Urfunde von D. Monten gemalt. Bei ben allegorischen Gestalten betheiligten fich W. Kaulbach, Ph. Folg, C. Schorn u. e. A. Eine zweite fast gleichzeitige Aufgabe für bie Schule bes

<sup>\*)</sup> Das von mir verfaßte, von R. Ludwig eigenhändig revistierte Programm ift noch in meinen Händen.

Cornelius waren die Deckengemälde im neuerbauten O de o n,3. geitr. für welche "die Wirkung der Tonkunst" als leitender Gedanke odern. angenommen wurde. Apollo unter den Rusen, oder die Kunsk in den höchsten Sphären der Bildung malte W. Kaulbach; Apollo unter den Hirten, oder die Kunsk als Bildungsmittel unverdorbener Naturen malte A. Eberle und Apollo und Marshas, oder die Kunsk gegenüber der Afterkunst und der einsichtslosen Kritik malte H. Anschüs.

Beibe Aufgaben waren banach angethan, die vorhandenen Krafte zu meffen, ben Beift ber Schule zu prufen. Das Ergebniß war nicht fo befriedigend, als man erwartete, obschon Einzelne Beachtenswerthes leifteten. Mancherlei Urfachen wirkten zusammen. Ich habe schon oben bemerkt, daß mit C. hermann ein fremdes fünftlerisches Element in die Schule gekommen, das bei der Größe feines Talents und der Liebenswürdigkeit feines Charafters eine bebeutenbe Wirkung außern und bem Streben nach Sthlund freier Form ein beinahe angftliches Raturftubium, eine bis in bie fleinften Buge gebenbe Charakteristif und eine möglichst allseitige Ansprache an das Bemuth an bie Seite, wo nicht entgegen feste. Dazu fam jest von einer scheinbar ganz andern Seite ein fast ebenso stark wirkender Anstoß. Man hatte bisher bei bildlichen Darftellungen nach Dichtern, oder aus der Geschichte fich nur obenhin um bas befummert, was zum Coftume gehört; man begnügte sich, Antifes und Mittelalterliches, Christliches und Saracenisches zu sondern, und machte wohl auch einen Unterschied zwischen ben Kriegern Carls bes Großen und Maximilians; ging aber nicht weiter, wie benn auch Cornelius in feinen "Ribelungen" nach einer dronologischen Bestimmung von Baffen und Trachten nichts gefragt. Aus dieser sußen Unbefangenheit wurden wir geriffen, durch bas Auftreten eines Runft3. Beitr-lers unter uns, der durch die Gewalt seiner Phantasie, wie durch die Wucht seines Talents (zu zeichnen wie ein alter Meisster) einen außerordentlichen Eindruck auf uns machte, und der zugleich ein so umfassendes und mit so viel Liebe und Bachdruck gepslegtes Studium der nach Zeiten und Bölkern verschiedenen Wassen und Trachten vor uns ausbreitete, daß wir — davon ganz ergrissen — namentlich bei unsern Gesschichtsbildern, die Lücke in unserm Wissen und Können mit dem größten Eiser auszusüllen bemüht waren und einen Fehler gegen das Costüme nachgerade mehr scheuten, als gegen den Styl und die Keinheit des Geschmacks. Dies war Dr. Ferd in and Fellner aus Franksurt a. M. geb. 1800, gest. 1859 zu Stuttgart.

Diese Abweichung eines großen Theils der Schule von der Sinnesrichtung und Kunstanschanung des Meisters, deren man sich nur ganz unklar bewußt war, sollte bei einer außersordentlichen Gelegenheit unverkennbar an den Tag treten. Das war das Albrechts Dürerfest im April 1828, das auch ohne diese Beziehung in der Geschichte der neuesten deutsschen Kunst eine eingehende Besprechung verdient.

Die Stadt Nürnberg hatte beschlossen, ihrem großen Landsmann ein ehrnes Ehren Denkmal zu errichten und zu zu dessen Grundsteinlegung seinen dreihundertjährigen Todestag bestimmt. Wir (die Schüler von Cornelius) ersahen darin die Veranlassung zu einem großen, wo möglich allgemeinen deutschen Künstlersest. Auf unsern Antrag war der Magistrat von Nürnberg bereitwillig eingegangen und wir erließen die Einladung an alle deutschen Künstler; dem Magistrat aber boten wir an, zur Verherrlichung des Festes eine Reihe von Transparentbildern mit Darstellungen aus Dürer's Leben zu malen. Nachdem das Anerdieten auf das bereitwilligste angenommen

und man über ben Ort und die Art ber Aufstellung ber Bil-3. Beitz. der übereingekommen, wodurch die Zahl berfelben auf fieben beschränft war, gaben wir uns baran die Gegenstände auszufuchen und hielten une babei an felbstbiographische Mittheis lungen Dürer's und an das mas etwa Pirtheimer über feinen Freund geschrieben. Die Auswahl ber Gegenstände, wie bie Bertheilung der Rollen, erfolgte ohne Buthun bes Reifters. Fellner übernahm ben Eintritt Albrechts in die Lehre bei M. Wohlgemuth; W. Raulbach feine Vermählung mit Ratharine Frey; Stilke das Runftlerfest in Antwerpen; ben Sturm auf ber Schelbe, mobei Durer große Beiftesgegenwart und Rraft gezeigt, übernahm - ba wir burch eine Ablehnung überrascht wurden - auch noch Fellner (E. Reureuther die Ausführung); ich Durer am Sterbebette feiner Mutter und Germann den Meifter auf ber Todtenbahre. Für ein fiebentes Bild, bas die Mitte von allen bilden follte, war Durer in der Sonntag - Morgenruhe neben seiner Staffelei, mit der Bibel in ber Sand vorgeschlagen, und Cherle hatte die Aufgabe übernommen.

Cornelius war von unserer Auffaffung nicht sehr erbaut; er vermißte darin den höhern poetischen Schwung und glaubte, das Ganze wenigstens an Einer Stelle über das "Gewöhnliche" erheben zu müssen. Er bestimmte deßhalb Eberle, sich eine andere Aufgabe zu stellen. "Wie darf, sagte er zu ihm, bei einem Chrenseste des größten deutschen Künstlers der größte italienische sehlen? Das darf Sie nicht irren, daß sie einander im Leben nicht gesehen. Im Geiste waren sie doch vereint, und im Himmel wie in der Geschichte haben sie sich die Hände gegeben." Und dem entsprach Eberle mit einer poetisch allegorischen Composition, die freilich zu unserm Dürer am Sonnstagsmorgen, und all unsern bürgerlich gemüthlichen Bildern

3. Beitr. lers unter uns, ber durch die Gewalt seiner Phantaste, wie durch die Wucht seines Talents (zu zeichnen wie ein alter Meister) einen außerordentlichen Eindruck auf uns machte, und der zugleich ein so umfassendes und mit so viel Liebe und Nachdruck gepslegtes Studium der nach Zeiten und Völkern verschiedenen Wassen und Trachten vor uns ausbreitete, daß wir — davon ganz ergrissen — namentlich bei unsern Gesschichtsbildern, die Lücke in unserm Wissen und Können mit dem größten Eiser auszusüllen bemüht waren und einen Fehler gegen das Costüme nachgerade mehr scheuten, als gegen den Styl und die Reinheit des Geschmacks. Dies war Dr. Ferdin and Fellner aus Frankfurt a. M. geb. 1800, gest. 1859 zu Stuttgart.

Diese Abweichung eines großen Theils der Schule von der Sinnesrichtung und Kunstanschanung des Meisters, deren man sich nur ganz unklar bewußt war, sollte bei einer außersordentlichen Gelegenheit unverkennbar an den Tag treten: A. Die Terfest. Das war das Albrecht=Dürerfest im April 1828, das auch ohne diese Beziehung in der Geschichte der neuesten deutsschen Kunst eine eingehende Besprechung verdient.

Die Stadt Rürnberg hatte beschlossen, ihrem großen Landsmann ein ehrnes Ehren-Denkmal zu errichten und zu zu dessen Grundsteinlegung seinen dreihundertjährigen Todestag bestimmt. Wir (die Schüler von Cornelius) ersahen darin die Veranlassung zu einem großen, wo möglich allgemeinen deutschen Künstlersest. Auf unsern Antrag war der Magistrat von Nürnberg bereitwillig eingegangen und wir erließen die Einladung an alle deutschen Künstler; dem Magistrat aber boten wir an, zur Verherrlichung des Festes eine Reihe von Transparentbildern mit Darstellungen aus Dürer's Leben zu malen. Nachdem das Anerbieten auf das bereitwilligste angenommen

eliche Arbeit por bem Beft unb3. Beitr. Seftfreube im Boraus, bie fich mit Berfftatt mar uns ein Rimmer im jeraumt worben, von bem que man ienicht nach bem Thore batte. Belde ' De für Stunde bie Antommlinge aus mit ihrem Rangel auf bem Ruden bamals gab es noch feine Gifenbabis und man burchftreifte bas ganb gu ben Reiften zu theuer und bie Banbernter ber beutschen Jugend mar. t fie berauf und berein gerufen, und mit en und einem frifchen Labetrunt begräßt. idte une Dr. Friebrich Campe "Dufeinem trefflichen Reller reichlich, und imillt, jur Startung bei ber Arbeit. ı und helfen wollten; benn für ein Blag war, ber nahm fich bie 6 an ben Unterschriften. Dicht wir mit Binfel und Balette in rute fich an bes Anbern Arbeit urch nicht gefannte Sabigfeiten. aber bereitete une ber Maler feltnem Gefdid und Beidmad ft Unfichten aus Rurnberg in ibm, wo es nur ging, ein und bag man es bitter beflagte turm ein Blatchen anweisen gu

> beftimmten Stunbe fertig unb nes gothifchen Rirchenchores im

8. Beitr.im grellften Wiberspruch stand. Vor dem Throne ber Runft fab man rechts A. Durer, links Rafael, beibe befrangt, Die Sande fich reichen; hinter Durer Raifer Maximilian, D. Luther, W. Pirkheimer und M. Wohlgemuth; hinter Rafael bie Papfte Julius II. und Leo X., Bramante und P. Perugino; im hintergrunde die Landschaften von Rurnberg und Rom. Da bie Bilber in bie Rahmen gothischer Fenfter gefaßt waren, blieben in ber Bobe brei Rosetten, und unten ein Sociel. Für die Rosetten waren die allegorischen Figuren ber heiligen Geschichte, Legende und Profangeschichte bestimmt; für ben Sockel eine Arabeste mit bem Genius Durer's der Rauchfaß und Schaufel trägt als Wahlfpruch "Beteund arbeite!" mahrend der Genius Rafael's liebliche Blumen pflückt. Bei ben andern Bilbern waren bie Rosetten mit ben Bilbniffen großer Beitgenoffen (nur am erften mit bezüglichen Beiligen), ber Gotkel aber mit ben bezeichneten Stellen aus A. Dürer's Tagebuche und einem Briefe Birtheimer's ausgefüllt.

So stark übrigens auch in uns das Gefühl von dem Gegenstaße war, in welchem wir uns dem Reister gegenüber befanden, die Borbereitungen zum Fest, das Fest selbst, die herze-liche Theilnahme litt dabei keine Beeinträchtigung. Es ging Alles gut und rasch von Statten und wir zogen eine Woche vor dem Feste in Nürnberg ein (um die Bilder dort zu malen) und wurden auf das herzlichste und gastfreundlichste aufgenommen. Von mehren eingeladenen und erwarteten Gästen, von deren Gegenwart man sich eine hohe Steigerung der Festesteude versprach, waren schöne und herzliche, aber doch ablehnende Antworten gekommen: so von Goethe und Riebuhr, von Thorwaldsen, Overbeck und Rauch. Letztre drei hatte wenigstens Germann in Bildnissen neben den Sarg Dürer's gestellt und so für ihre Gegenwart beim Feste Sorge getragen.

Durch die gemeinschaftliche Arbeit vor dem Fest und3. Beite. für daffelbe hatten wir eine Vestfreube im Voraus, die fich mit jebem Tag fteigerte. Als Werkstatt war uns ein Zimmer im Röffelschen Raffeehaus eingeraumt worben, von bem aus man bie Straße entlang bie Aussicht nach bem Thore hatte. Welche ' Luft, Tag für Tag, Stunde für Stunde die Ankömmlinge aus allen beutschen Sanbern mit ihrem Rangel auf bem Ruden einziehen zu feben! benn bamals gab es noch teine Gifenbabnen und feine Omnibus und man burchftreifte bas Land ju Fuß, da der Gilwagen ben Meisten zu theuer und die Wanderlust noch allgemein unter ber beutschen Jugend war. wie fie kamen, wurden fie herauf und herein gerufen, und mit freudigem Willfommen und einem frischen Labetrunt begrüßt. Denn alle Morgen ichidte uns Dr. Friedrich Campe "Durer's Sausfrug", in seinem trefflichen Reller reichlich, und immer von Reuem gefüllt, zur Stärkung bei ber Arbeit. die gab es für Alle die kamen und helfen wollten; benn für wen an den großen Bilbern kein Plat war, ber nahm fich bie Rosettenbilder vor, oder schrieb an den Unterschriften. Dicht gebrangt sagen und ftanden wir mit Pinsel und Balette in dem kleinen Raum; Einer freute fich an des Andern Arbeit und oft war man überrascht durch nicht gekannte Fähigkeiten. Das allgemeinfte Vergnügen aber bereitete uns ber Maler Reinit aus Berlin, ber mit feltnem Geschid und Beschmad und ber liebenswürdigsten Luft Ansichten aus Rurnberg in unfre Bilber malte, so baß ihm, wo es nur ging, ein Fenfter bafür geöffnet wurde, und bag man es bitter beklagte ihm nicht auch im Schelbe-Sturm ein Platchen anweisen zu fonnen.

Die Bilder waren zur bestimmten Stunde fertig und wurden in der Anordnung eines gothischen Kirchenchores im

8. Beitr.großen Rathhaussaale aufgestellt. Das Publikum sah sie zuerst unter den Tönen eines Oratoriums, das Fr. Schneis der aus Dessau zur Feier des Festes componiert. Der Einsbruck war bedeutend und bleibend, als sie noch mehrmals nach dem Fest vor einer ungeheuren Zuschauermenge beleuchtet wurden.\*)

Versuche, diese Zusammenkunft deutscher Künstlerzu einer Verbindung für gemeinsame künstlerische Zwecke zu benutzen, erwiesen sich zwar als verfrüht; allein es war doch ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, ein Bewußtsein deutscher Künstlerzgemeinschaft in Allen lebendig geworden, zumal da sich Wänzner wie Cornelius, Schnorr, Heß, Schlotthauer, Passavant auf das herzlichste an dem Fest, das erstrer im besten Sinne "unser Wartburgsest" nannte, betheiligten und — was diesem einen besondern Reiz gab, — mit Frau und Kind gekommen waren.

Im Jahre 1830 waren die Freeken in den Arcaden und im Odeon beendigt und die Schule von Cornelius hatte ihre erste Probe abgelegt. In den Deckenbildern des Odeons, namentlich in denen von Eberle und Kaulbach, war in der Composition und im Sthl der Zeichnung, in den Formen der Gewandung und des Körpers, das Vorbild des Meisters deutlich durchzusühlen; der Eindruck aber auf das Publikum war schwach. In die Arcadenbilder war von der Sinnesweise des Cornelius weniger übergegangen, und von keinem derselben kann man sagen, daß es als Composition von auffallender Bedeutung sei, aber man kann auch kaum eines gewöhnlich oder sehlerhaft nennen; im Gegentheil ist bei sast allen das

<sup>\*)</sup> Sie werden noch gegenwärtig wohlerhalten in der Kunst= schule zu Nürnberg ausbewahrt.

Bestreben des Runftlers unverfennbar, fich in die vorgestellte3. Beitr. Situation wirflich zu verseten. Un inbividuellen Bugen, sowohl der Charaftere, als der Sandlungen find vornehmlich die Bilber von Germann und Röckel reich; am meiften nach 3bealitat ftrebte Eberle. Daß im Allgemeinen, ber Bestimmung ber Bilber an einem öffentlichen Spaziergang gemäß, der rechte Ton getroffen war, zeigte fich bald in der regen, ungetheilten und unausgesetzten Theilnahme bes Bolfs, bas man noch jett nach dreißig Jahren sehr oft gruppenweis vor den Gemalden ftehen fieht. Uns aber, die wir die Bilber gemalt, wenn wir wenige Jahre nachher an ihnen vorüber gingen, wollte es unbegreiflich bleiben, daß bei feinem von uns (mit alleiniger Ausnahme etwa von hiltensperger) ber Gebante an eine Gesammt-Farbenwirfung nach irgendwelchen festen Prinzipien aufgestiegen ift.

Rach Beendigung biefer Arbeiten nahmen die meiftenschichfale der altern Schuler von Cornelius eine mehr oder weniger Schule. felbstftandige Stellung ein, und wenn auch von ben jungern Runftlern fich immer wieber einige vorzugsweis nach ihm zu bilden suchten, eine Schule im bisherigen Sinn bestand nicht mehr.

C. Sturmer marnach Berlin zurüdgekehrt, folgte aber mer. der Aufforderung von Cornelius, ihm bei Ausführung der Fresten in der Ludwigstirche behülflich zu fein. In Berlin betheiligte er fich fpater an ber Ausführung ber Schinkelichen Entwürfe für'bie Borhalle bes Museums, trat aber mit eignen Werken nicht mehr hervor, Stille.

hermann Stilke verließ Munchen gleichfalls und ging nach Rom, von da aber nach Duffeldorf, um unter B. Schadow's Leitung fich weiter auszubilden. Rach einem turgen Zwischenaufenthalt in München nahm er feinen blei-

3. Beitr.benden Aufenthalt in Berlin. Wir werden ihm unter den Künstlern von Düsseldorf und in Berlin wieder begegnen.

Wilhelm Röckel malte im Reuen Königsbau einige Bilder zu Theofrit's Idyllen nach den Zeichnungen von H. Heß, und zu Sophofles Tragödien nach den Zeichnungen von L. Schwanthaler; alsdann übernahm er einige Cartons in Aquarell für die Fenster der Maria-Hilf-Kirche in der Vorstadt Au bei München (die Verfündigung Ioachims, daß ihm ein Kind geboren werden sollte; die Hochzeit zu Cana und das Vegräbniß der heiligen Jungfrau) und bewährte darin seinen ties-gemüthlichen Sinn in einer seltenen Innigkeit des Ausbrucks und einer milden Farbenharmonie, so daß die danach ausgeführten Fenster zu den schönsten der Kirche gehören. Es

Ber-

C. Hermann wurde zunächst in Anspruch genommen von ber protestantischen Rirchenverwaltung in München, ein Deckengemalbe in die neuerbaute Rirche zu fertigen. wählte dafür bie Simmelfahrt Chrifti. Umgeben von an= betenden Engeln, schwebt ber Erlöser nach vollbrachtem Werk auf Erben in den himmel empor, in welchem ihn der ewige Water, die himmlischen Heerschaaren, auch Moses und Abraham, als die Vertreter von Gefet und Verheißung, empfangen, so daß bie vier Momente unserer Religionsgeschichte: Schöpfung, Gesetzgebung, Verheißung und Erlösung, aus-Unten am Erdboben fieht man die Apostel, gesprochen find. trauernd über ben Berluft ihres Gerrn, von ben Boten Gottes aber zur That, zur Ausbreitung bes Evangeliums ermuntert. Bermann, in frühern Jahren freieren Religionsansichten zugethan, trat mit diesem Bilb in einen febr eng gezogenen dristologischen Kreis, was um so bedenklicher wurde, als er

waren feine letten Arbeiten. Er ftarb über ber Beendigung

bes erstgenannten Bilbes, im Jahr 1843.

selbst auf die innerhalb besselben mögliche und von Anderna. Beitr. ausgeübte Freiheit ber Bewegung und Lebenbigkeit ber Darstellung verzichtete, und obendrein bei feinen in angstlicher Starrheit gehaltenen Figuren bie Anforderung an irgenb welche Farbenwirkung ganz hintansetzte. Dabei ift doch bas Sanze als wirklicher Vorgang gebacht und behandelt und die shmbolische Bedeutung verschwindet unter der Anordnung, z. B. wenn Mofes vor dem emporschwebenden Christus tief fich buckt und zwei Engel die Gesetztafeln über sein Saupt emporhalten. — Es entsprach der religiösen Richtung, Die hermann genommen, in einem Zimmer bes Reuen Ronigsbaues Bilder zum "Parcival" bes Wolfram von' Eschenbach Mit Vorliebe hob er bie Momente heraus, aus welchem ber Gebanke leuchtet, daß Thorheiten und Schlechtigfeiten zum Beil führen, weil fle ben Menschen beilsbedurftig machen, daß eine übel angebrachte Bescheidenheit vom Uebel, und eine Reugierde zur rechten Beit eine Tugend sei. Es war eigen, baß auch hier hermann vor übergroßer Reflexion zu feiner freien Bewegung, nicht zur Schönheit ber Form, zu ber Wirkung auf Sinne und Gemuth durchdringen konnte, obwohl er alle Antagen bazu hatte. Cornelius, ber seine Gaben sehr boch schätte und ihn, schon um seines liebenswürdigen, grundreinen Charafters willen, gern in einen etwas höhern Schwung gebracht hatte, bewog ihn zur Theilnahme an den Arbeiten in der Ludwigskirche, ließ ihn dort erft Cartons von fich ausführen, dann aber auch nach eignen Compositionen arbeiten. Dier namentlich ift bie Abtheilung der Verbreiter bes Christenthumes, der heiligen Könige und ` Jungfrauen fein Wert und ber Eifer baran unverfennbar, in möglichfter Uebereinstimmung mit bem Werk bes Deifters zu fein.

Mls 1840 Cornelius München verlassen, folgte ihm Hermann nach Berlin, um dort nach Schinkel's Entwürsen die Vorhalle des Museums in Fresco auszumalen. Er gab aber kurz nach dem Beginn diese Arbeit und seine nähere Verbindung mit Cornelius auf, machte einige kleinere Arbeiten, namentlich für die Klosterkirche in Berlin und führte ein großes Frescobild, die Bergpredigt Christi, in der Kirche zu Oschatz aus.

Schon als er noch in Munchen war, hatte Germann ben Plan gefaßt, bie Geschichte bes beutschen Bolkes in Bildern für das Volk darzustellen. In der Ausführung deffelben immer wieder unterbrochen, entschloß er sich jest, sich gang demselben hinzugeben und arbeitete ununterbrochen an den Beichnungen, welche auf funfzehn großen Safeln die verschiedenen Perioden ber deutschen Geschichte, von der germanischen Vorzeit an bis zum Befreiungsfriege, ja bis zur Gegenwart vor Augen stellen sollten, berart, bag eine Safel immer einen ganzen Beitraum mit vielen größern und kleineren Darftellungen umfaßte. Er verfinnlichte die ganze altnordische Bötter- und Asenlehre und brachte bie Sitten und Gewohnheiten ber alten Germanen in Krieg und Frieden, fo wie Die Freiheitskämpfe gegen die Römer bamit in Verbindung, er schilderte die Einführung des Christenthumes und die Rampfe wider Sachsen und Sarazenen, die Zeiten der Städtegrundung und der Kämpfe wiber die Magharen, und so die Thaten und Ereignisse unserer Geschichte burch alle Jahrhunderte in zahllosen Bilbern auf einfache, auch ben Kindern leicht verftandliche Beise, in allen Aeußerlichkeiten, g. B. ben Baulichteiten, ben Waffen, Trachten und Gerathschaften fich moglichst streng an die historische Wahrheit haltend. Ungeachtet bes vorwiegend bidaktischen Zweckes, ben er verfolgte, bem

er die afthetischen Rudfichten mit Bewußtsein unterordnete,3. Beitr. enthalten diese Blatter boch einen Reichthum ber mannichfaltigsten Schönheiten und viele Bilber (z. B. aus der Zeit ber Salier, ber Hohenstaufen, und aus ber Urzeit) wurden im Großen, in Fresco, ausgeführt eine ergreifende Wirkung Aber auch ohnedieß fiel fie dem Kunftler zu, und zwar in einer Zeit, die taub und blind geworden zu fein schien für bie Gaben ber schönen Kunfte. Es war im Jahr 1848, als Germann feine Zeichnungen beenbet hatte. Bur Dedung der Unkosten der Herausgabe bedurfte er einer namhaften Summe und entschloß fich zum Bersuch, Diefelbe perfonlich durch Sammeln von Subscribenten aufzubringen. Deutschland war vom Bettler bis zum Fürsten in sieberhafter Aufregung für und durch eine Umgestaltung seiner politischen Verhältniffe, ber Geldmarkt war erschüttert und bas Geld fehr theuer; und Germann ging burch bas Land, als läg es in tiefstem Frieden und habe das Geld im Ueberfluß, von hamburg nach Frankfurt und Bafel, bon ba nach Stuttgart, nach Munchen und nach Wien, nach Dresden und zurud nach Berlin, zu ben Bürgern und zu ben Großen und flopfte an, und - cs ward ihm aufgethan! und er gewann mitten im Tumult ber Waffen und ber Volksversammlungen, im Stillstand aller Runftthatigfeit und alles Runftintereffes, für feine fehr unscheinbaren, in keiner Art auf außere Wirkung berechneten Beichnungen die nöthige Zahl Subscribenten, um bamit einen Berleger zur Herausgabe bestimmen zu können. Er, dessen ganzem Wesen niemals etwas fo fern gelegen, als faufman= nischer Betrieb der Kunft, ift vielleicht ber einzige beutsche Runftler, ber in jener Zeit mit seiner Runft ein wirkliches Geschäft gemacht.

hermann nahm nach ber Zeit Theil an ber Ausschmu-

3. Beitr-dung der Schloßeapelle in Berlin und malte ein größeres Delgemälde von der Auferstehung Christi in drei Abtheilungen. Sein Hauptaugenmerk war aber fortan auf die englische Gesschichte gerichtet, die er in gleicher Weise wie die deutsche zu bearbeiten unternommen.

Was mich felbst betrifft, so will ich nur erwähnen, Wörfter. baß ich, nachbem ich vom (bamaligen) Kronprinzen Maximi= lian von Bayern ben Auftrag übernommen, in Italien eine Sammlung von Zeichnungen nach altitalienischen Meifter= werken zu machen und baburch in weitergebende funfthiftorische Studien geführt worden, von dem bisher verfolgten Wege eines ausübenden Runftlers zu einer kunstwissenschaft= lichen Thatigkeit hinüber lenkte, bie ich balb als die mir an= gemeffenere erkannte. Ich nahm zwar noch Theil an der Ausmalung bes Neuen Königsbaues, indem ich mehre Bilber nach Raulbach's Compositionen ausführte, wandte mich aber — sobald ich einmal erkannt hatte, daß mir die Grundbedin= gung des rechten Runftlers, der schöpferische Formen= finn, abgebe, - mit Entschiedenheit ber Runftwiffenschaft zu, für welche mir, was ich als ausübender Künftler gelernt und gethan und was ich kann, so wenig es ift, wesentlichen Beiftand leiftet. Ich wibmete meine Thatigkeit bem "Runftblatt" und der "Allgemeinen Zeitung", ich schrieb "Beiträge zur italienischen Kunftgeschichte"\*) und gab eine Uebersetzung bes "Vasari"\*\*) heraus, ich schrieb "München", "Italien" und "Deutschland"\*\*\*) vornehmlich mit Berücksichtigung der daselbst befindlichen Kunftschätze und Runftbenkmale; ich unter-

<sup>\*)</sup> Leipzig bei Brockhaus.

<sup>\*\*)</sup> Stuttgart bei Cotta.

<sup>\*\*\*)</sup> Alle drei in der lit. art. Anstalt in München.

nahm die "Denkmale ber deutschen Baukunst, Bildnerei und3. Beitr. Walerei" und schrieb gegenwärtiges Buch.\*)

Carl Schorn nahm vorübergebend Antheil an ben Fresken im Hofgarten, indem er einige ber allegorischen Figuren baselbst malte. Rach einem mehrjährigen Aufenthalt in Berlin, wo er an W. Wach sich angeschlossen, tehrte er nach Munchen zurud, nachdem er noch die frangofische und belgische Malweise mit Gifer ftubiert. Die Gemalbe von Gallait und be Biefve, welche damals bie Rundreise burch Deutschland machten, wirkten so überwältigend auf ihn, daß er auf ben Gebanken fam, bas, was er unter Cornelius fich zu eigen gemacht, mit bem Beiftand ber belgischen Malart zu verschmelzen und bamit bie bochften Biele ber Runft zu erreichen. Aus biesen Bestrebungen ging bas Bilb ber "Wiebertaufer vor Bericht" hervor (j. im Befit bes Konigs von Preugen); entschiedener aber suchte er fich auszusprechen in einem großen Gemalbe von ber Gunbflut (in der Reuen Binafothet gu Munchen), bei welchem es ihm barauf ankam, ein so entartetes, fundhaftes und verworfenes Geschlecht darzustellen, baß sein Untergang vor Jebermann gerechtfertigt erscheint. Aber in dem Phantaffe und Gemuth aufreibenden Bemuben, Greisen und Rindern, Frauen und Madchen alle erbenklichen Lafter auf die Stirne zu ichreiben, ermatteten feine Lebensfrafte. Er starb noch vor Vollendung des Bildes 1850, als Professor ber Munchner Kunftakabemie. Er hat eine bemerkenswerthe Technif im Malen erlangt, aber faft in bemfelben Maße, als er barin fich vervollkommnet, an Reinheit und Bestimmtheit der Form Einbuße erlitten. Er war ein edler und feiner Charafter und wurde, bei ftetiger Entwickelung feines Sa-

<sup>\*)</sup> Beibe bei T. D. Beigel, Leipzig.

3. Reitr. lents, sicherlich ben Ruhm ber Großartigkeit davon getragen haben.

Eberle.

Abam Cberle (geb. zu Machen 1805) verließ München 1829 und ging zu weiterer Ausbildung nach Rom, wo er zuerst zwei Cartons zu ben Deckenbildern ber Loggia bes Michel-Angelo in ber Pinakothek von München nach ben Entwürfen von Cornelius zeichnete : "bie geiftige und die finnliche Starke in der Kunft." Bon haus aus weniger bedeutend durch Fulle der Phantafte, als durch seine Richtung auf Größe der Auffaffung und einen ernften Styl und unterftugt von einem nie ermudenden, burch ftete Ungufriedenheit mit feinen Leiftungen fich spornenden Gifer, möglichst Bollkommenes zu leisten, gelang es ihm allmählich, aus der Abhängigkeit eines von tiefer Pietat durchdrungenen Schülers zur Freiheit und Selbstfiandigkeit durchzudringen. Er hatte wenig Farbenfinn und seine Malereien leiden an einer unverkennbaren Trockenheit und Undurchsichtigkeit. Mit besto glücklicherem Erfolg widmete er sich der Zeichnung. In Rom wandte er sich alsbald reli= giösen Wegenständen zu, die er mit festem, protestantischen Dabei freilich hatte ein tiefer Ernst, der sich Sinn erfaßte. bald zu erdrückender Schwermuth steigerte, sich seiner Seele bemächtigt. Die erfte in dieser Verfassung gefertigte Zeichnung behandelt die Reise der Apostel Petrus und Paulus nach Rom; die zweite die babylonische Gefangenschaft. Letteren Gegenstand nahm er noch einmal auf und stellte sich damit das Zeugniß vollkommen errungener Meisterschaft aus. Diese schönste seiner Compositionen\*) war aber auch seine lette: furz nach ihrer Beendigung 1831 ward feine entfeelte Körper-

<sup>\*)</sup> Beide Zeichnungen im Besitz von Frl. Linder in München; letztere gestochen in E. Förster's Denkmalen der deutschen Kunst. III. Band. Leipzig bei T. D. Weigel.

hülle an der Phramide des Cestius zur Erde bestattet. Eberle<sup>3</sup>. Beitr. war ein köstlicher Mensch, der ursprünglich hinter einem frischen, unerschöpstlichen Humor, stets bereitem Wig und immer heiterer Laune einen heiligen Ernst verbarg, der sich vornehm-lich in seiner Kunstthätigkeit ablagerte. Liebevoll im Gemüth, rein in seinen Anschauungen war er treu und unwandelbar in der Freundschaft und darum von Allen, die ihn kannten, sest ins Herz geschlossen.

- Ph. Schilgen aus Osnabrück ging, nachdem er im Sail-Renen Königsbau zu München Bilder zu den Tragödien des Aeschhlus nach Zeichnungen Schwanthaler's gemalt, in seine Heimath zurück, wo er bald aus dem Leben geschieden.
- H. Gaffen aus Coblenz übernahm nach Beendigung Gaffen. der Fresken im Hofgarten die Ausmalung eines Borzimmers der Königin im Reuen Königsbau mit Bildern aus den Gebichten Walther's von der Wogelweide, unter denen sich befonders das auf seinen Ramen bezüglich anmuthig auszeichnet. In allen aber bewährt Gaffen ein entschiedenes Talent seithnung und Sthl, weniger für Darstellung, Feinheit des Ausdrucks und für Farbe, die an Kälte leidet. Er kehrte in seine Vaterstadt zurück, wo er mehren Aufträgen für Altargemälde und sonstige kirchliche Ralereien mit rühmlicher Auszeichnung entsprochen hat.
- 3. G. Hiltensperger aus Halbenwang bei Rempten, herger. geb. 1806, war, wie erwähnt, der erste unter Cornelius Schülern, der den Gesegen des Colorits eine besondere Ausmerksamkeit schenkte und vornehmlich die Stimmung der (falten)
  Mitteltone fand. Dieß trat deutlich hervor bei den Bildern zu
  den Lustspielen des Aristophanes, die ernach den Compositionen von Schwanthaler im Neuen Königsbau aussührte.
  Aber nicht nur durch sein lebenvolles wahres Colorit gab

3. Beitr.er benfelben einen neuen, selbstständigen Werth, sondern er übersette auch Schwanthaler's etwas abstracte Beichnung bermaßen ins Raturliche und Individuelle, daß man kaum noch an den ersten Urheber dabei benten kann. In der That kann man biese kleinen Wandgemalbe voll Wit, Laune und sprechendem Leben zu den Perlen ber Runftschäte des Reuen Rönigsbaues rechnen. - Weniger gludlich war Biltensperger in einer Reihenfolge von Bilbern zur griechisch en Runft geschichte nach eigenen Compositionen und nach der Angabe von L. v. Rlenze, für beffen Raiserpalaft in Petersburg fie bestimmt waren. - Die größte Aufgabe ward ihm im Saalbau zu Munchen geftellt, beffen Erdgeschoß-Saale er mit Bilbern zur Dbysse nach ben Zeichnungen Schwanthaler's auszumalen Sechs große Saale waren ihm angewiesen. Die vier erften Befange gaben ben Stoff zum erften ober Bor-Saal, so daß hier vornehmlich die Fahrten des Telemachos und das Benehmen ber Penelope gegen bie Freier geschildert ift. 3m zweiten Saale finden wir Obpffeus auf der Insel der Phaa= fen; im dritten ergablt er bem Alfinoos feine Abenteuer, feinen Rampf mit ben Läftrygonen, feinen Aufenthalt bei Circe, seinen Besuch in ber Unterwelt und feine Fahrlichkeiten bei Sicilien. Im vierten Saal kehrt der Held nach Ithaka zurud und besucht den Sauhirten Eumäos. Im fünften Saal beginnt die Entwickelung mit ber Beleibigung bes Gelben burch den Geishirten und dem Kampf mit dem Bettler Iros, sowie ber Erkennungsscene vor der Schaffnerin Eurpkleia. sechsten Saale sodann folgt die Riederlage der Freier und bes Obpffeus Wiedervereinigung mit feiner Gattin.

Wenn diese Arbeiten nicht in vollem Umfang den künstelerischen Werth haben, den man bei der Vereinigung so ausgezeichneter Kräfte voraussetzen möchte, so liegt die Schuld nicht an Hiltensperger, der die gerühmten ihm eigenthümlichen. Beitr. Gaben in hohem Grade bewährt hat; aber auch nicht an Schwanthaler, da die Compositionen nicht schwächer sind, als die mehrsten von ihm für den Königsbau entworfenen. Der Mangel der Wirfung scheint mir allein in dem großen Naßstab zu liegen, in welchem die Bilder ausgeführt sind. Zurückgeführt auf die Größenverhältnisse der kleineren Wandsbilder sind sie überaus ansprechend, während für überlebenssgroße Gestalten Formen und Compositionen zu leicht und leer erscheinen.

Heendigung seines Gemäldes im Obeon an der Aussührung der Wandgemälde zum Anakreon im Speisesaal des Reuen Königsbaues Theil, zu denen Prof. El. Zimmermann die Zeichnungen gemacht. Danach wandte er sich vorzugsweise zur Staffelei-Malerei in Del, in welcher er eine so achtungs-werthe Geschicklichkeit erlangte, daß er zum Professor der Ma-lerei an der k. Akademie ernannt wurde. Unter vielen Delgemälden von ihm zeichnet sich ein großes Altarbild aus, Maria als Himmelskönigin mit den Schutzpatronen der Wassengattungen, im Auftrag des Prinzen von Preußen für die Garnisons-Capelle in Coblenz ausgeführt.

Ph. Folt aus Bingen, geb. 1805, malte im Reuen Folk. Königsbau die Bilder zu Bürger's Gedichten und (zum Theil) zu Schiller's Balladen und Trauerspielen, wobei er ohne bessonders in die Tiefe und Eigenthümlichkeiten der Dichtungen einzugehen, das decorative Element in Farbe und Wirkung sich anzueignen verstanden. Weiter verfolgte er sodann den Weg der Romantik in einem größern Gemälde zu Uhlands "Sängers Fluch," das in das Museum zu Cöln gekommen, und recht lebendig in der Darstellung ist. In seinem Bessörster, Gesch. b. deuisch. Kunst. V.

3. Beitr-ftreben, für feine kunftlerische Thatigkeit möglichst weite Grenzen zu gewinnen, malte er mehre Bilber aus bem Bolfsleben. Unter Diefen zeichnen sich ein Paar Wildschützen, Die auf einem hohen Felsenrand auf ber Lauer liegen, burch gute Beichnung und große Naturwahrheit aus. Roch ansprechender ist das Bild einer jungen ins Gras hingestreckten Bauerin, Die in rechter Bergensfreude ihr lachendes Kindchen mit beiden Armen umfaßt und emporschaufelt. hier wie anderwarts fuchte Folt die Wirkung bes Sonnenlichtes auf ben farbigen Flachen wiederzugeben; wie er benn die so zu sagen moralische Bebeutung von Farbe und Licht in ber Malerei zu ergrunden und festzustellen, sich zur besondern Aufgabe gemacht hat. Go hat er zu dem Ende ein Bilb componiert, Bocaccio mit ber Gesellschaft bes Decamerone, bas alle Zeichnung, Compofition, Charakteriftik, Motivierung zc. bei Seite läßt und offenbar nichts weiter sein will, als ber Versuch eine große Anzahl verschiedener Farben so zu modificieren und zu stimmen, daß fie bei aller, ber Geiterkeit bes Gegenstandes entsprechenden Buntheit einen harmonischen Einbruck machen, und boch im Schatten ihren Werth nicht verlieren. Im Auftrag bes Königs Maximilian hat er ein großes hiftorisches Bild, die Demuthigung Barbaroffa's vor Heinrich bem Löwen für bas Athenaum gemalt. Unverkennbar ift babei bas Bestreben nach reinen Formen, nach Einfachheit, Ausdruck und Würde in der Darstellung, und doch scheint sich dabei der Künftler nicht auf bem ihm eigenen Felde zu bewegen. Foly ift Profeffor an der Münchner Afademie.

Wilh. Lindenschmit.

Wilh. Lindenschmit aus Mainz, geb. 1806, unternahm nach Beendigung seines Arkadenbildes zunächst ein patriotisches Werk: er malte an die Außenseite der Kirche im Dorse Sendling bei München die Geldenthat bahrischer Bauern,

die hier im Jahre 1704 im Kampfe gegen die eingebrungenen 3. Beite. Deftreicher als Marthrer gefallen.\*) Danach nahm er Theil an den Arbeiten im Reuen Königsbau, wo ein Theil ber Bilber zu Schiller's Dichtungen von ihm herrühren, auch ant ben Loggienbilbern ber Pinakothek, und murbe fpater von bem (bamaligen) Kronprinzen Maximilian berufen, mehre Bimmer in ber Burg Hohenschwangan auszumalen. fieht man in bem einen bie Geschichten ber Schyren, in bem andern Begebenheiten aus der Umgegend; in zwei andern bie Thaten ber Hohenstaufen und ber Welfen. Rach Bollenbung dieser Arbeiten wendete Lindenschmit sich zur Staffelei und wählte feine Stoffe großentheils aus ber germanischen Bor-Aus dieser Zeit ift seine "Schlacht auf bem Felbe von Itisbavisus."\*\*) Er folgte furz barauf einem Rufe bes Gerjogs von Meiningen, in beffen Burg Altenstein bei Liebenstein er verschiedene Bilder malte und tehrte bann nach seiner Baterstadt zurud, wo er im Jahr 1847 starb. Lindenschmit hatte gute Anlagen für die historische Darstellung, einen gefunden Ginn für die Wahrheit und eine besondere Worliebe für die Kraft. Jede weichliche, sentimentale, oder auch nur vorgebliche Empfindung war ihm fremd und zuwider; ihn freute nur die energische That. Leider war er weber der Beichnung, noch ber technischen Ausführung Meifter genug, um ben trefflich gedachten Compositionen bie gehörige Bollendung geben zu können.

Bernhard Reher aus Biberach, geb. 1806, ging Bernhard aus der Schule von Cornelius nach Rom, wo er sich durch ein Delgemälde, die Erweckung des Jünglings von Rain, das in die königliche Sammlung nach Stuttgart kam, rühm-

<sup>\*)</sup> Lithogr. von F. Hohe.

<sup>\*\*)</sup> Lith. im Jahr 1839.

3. Beitr. lich auszeichnete. Rach Munchen zurückgekehrt malte er (unterftütt von dem Maler Rögel) den Einzug des Raisers Ludwig nach bem Siege über Friedrich ben Schönen von Deftreich bei Muhlborf (28. Oct. 1322) an bem wieberhergeftellten Ifarthor, durch welches einst ber Siegeseinzug wirklich stattge-Danach folgte er einem Rufe nach Weimar, um im . bottigen Schloß die bem Andenken Goethe's und Schiller's gewidmeten Zimmer in Fresco auszumalen. Dann wurde er als Director der Kunftschule nach Leipzig, später nach Stuttgart berufen, wo er als Lehrer wie als Künftler, namentlich im Fach ber Delmalerei, ununterbrochen thätig ift. Wir werben ihm in "Stuttgart" und in "Weimar" wieder begegnen.

Eugen

Eine ausgezeichnete Stelle unter den Schülern von Cor-Reureu, nelius nimmt Eugen Reureuther, geb.zu München 1806, ein, und es wird gerechtfertigt erscheinen, wennich bei biesem eigenthümlichen Talent etwas ausführlicher bin, als ich es bei ben meisten seiner Mitschüler gewesen. Seine Knabenjahre verlebte er in Bamberg, und hier wurde sein Kunftfinn sowohl in der Werkstatt seines Baters, eines Landschafts= malers, als vornehmlich durch das alterthümliche Aussehen ber Stadt und viele seiner wie vom Zufall und augenblicklichen Bedürfniß aufgeführten Häusergruppen, sowie von der reizvollen Umgegend geweckt und zugleich in bestimmte Bahnen gelenft. 1823 ging er nach München, wurde aber erft 1825 näher mit Cornelius bekannt. Unter ben Arbeiten feiner Sand, die er ihm vorlegte, befand fich ein Blatt Blumen, nach der natur gezeichnet, aber zum Ornament geordnet. Daran erkannte ber Schartblick bes Meifters fogleich tas eigen= thumliche Talent des Kunftlers und entschied über seine Lauf= Er nahm ihn als Gehülfen an für die Ornamente bahn.

und Arabesken bei den Frescomalereien in der Glyptothek, Aeitr.
und hatte die Genugthuung zu sehen, daß Reureuther seine Ausgaben in Zeichnung und Malerei vollkommen löste, und daß unter seiner Hand die Formen der antiken Verzierungs-weise von Reuem lebendig zu werden schienen, da er mit großer Festigkeit an seinem Grundsatz sesthielt, kein blos conventionelles Ornament zu machen, sondern bei jedem auf den Raturthpus zurückzugehen und durch diesen sich belehren und bestimmen zu lassen.

So hatte er, wie einst Giovanni von Udine unter Ra-' fael's Leitung, neue Krafte geschöpft aus ben Duellen antifer. Runft; zugleich aber war er burch seine Einkehr in ber Ratur auf die beutschen Meister bes Fachs ausmerksam, und bamit ber eigenen und eigenthumlichen Bestimmung feines Talentes inne geworden: Dichtfunst und Malerei in Wort und Bilb auf mannichfaltige Weise zu gemeinsamer Wirfung zu verbin-Er fah nehmlich auf ber t. Bibliothet zu Munchen bas den. seitbem hinlanglich befannte Gebetbuch Raiser Maximilians mit ben Randzeichnungen Albrecht Dürer's und entschloß sich sogleich zu einem berartigen Versuch. Thema und Text gaben ihm das altbeutsche Volkslied von einem Ritter, ber ein Magblein dahin bringt, daß fie in Verzweiflung ihr Kind und fich töbtet, und ber am Doppelgrabe bas eigene endlich sucht und Die ganze Begebenheit von ber erften Befanntschaft bis zum tragischen Ausgang geht auf Ginem Blatte vor fich; Worte, Landschaft, Blumen und Verzierungen theilen und verbinden die Scenen. Der mit Glud betretene Weg führte zu ben Volksliedern der Gegenwart und zwar der allernächsten im bayrischen Alpenland, deffen schöne, kräftige, gemuthvolle Bevölkerung mit ihren Schnitter-Tangliedern ("Schnabahupferln") voll naiver, schelmischer, inniger, ernster, über3. Beite haupt voll dichterischer Beziehungen, seiner Runstweise ben reichsten, anziehendsten Stoff darbot. So erschien von ihm eine Volgereihe von "Schnabahupferln" mit Randzeichnungen, in denen das reizende Gebirgsleben, in der Hütte, auf dem Felde, auf den Bergen, im Walde, die Pstanzen, Thiere, die Gegenden und ihre Bewohner auss heiterste und treffendste geschildert waren. Diese Plätter wurden mit großem Beisall ausgenommen, so daß man von allen Seiten mehr verlangte. Der berühmte Reisende Martius übertrug ihm zwei Titelblätter zu seinem Werk über Brastlien, wobei ihm die tropische Pstanzenwelt und eine Fülle neuer Formen aufgeschlossen wurde, mit welchen seine lebendige Phantaste ein immer freieres Spiel zu spielen begann.

Nach einer Zwischenarbeit, für die Arcaden des Hofgartens, in denen er mehre Trophäen in Fresco aussührte, gab er sich daran, Lieder und Balladen von Goethe mit Randzeichnungen zu verzieren und zu lithographieren. Cornelius drückte ihm seinen vollen Beifall aus und übernahm es, die Blätter selbst an Goethe zu schicken, der sie mit der ganzen Jugendlichkeit seines für das Schöne ewig offenen Geistes wohlwollend aufnahm und an Neureuther selbst schrieb:

"Ihre Blätter, mein Werthester, haben so viel Gutes, daß ich nicht anfangen will, davon zu reden, weil ich sonst nicht endigen würde. Sie haben dem lhrisch = epischen Cha= rakter der Ballade einen glücklich bildlichen Ausdruck zu sinden gewußt, der wie eine Art von Melodie jedes einzelne Gedicht auf die wundersamste Weise begleitet und durch eine ideelle Wirklichkeit der Einbildungskraft neue Richtungen eröffnet. Nur soviel sag' ich: vervielsältigen Sie ebenso geistreich und zart Ihre Zeichnungen im Steindruck und geben mir dadurch Gelegenheit, meinen Commentarbeifällig zu erweitern. Rehr

aber noch bitt' ich: fahren Sie in diesen unerschöpstichen Ran-3. Beitr. nichfaltigkeiten fort, mit dem Dichter zu wetteisern, seine Abssichten zu begünstigen, und ihn durch eine so treue Theilnahme zu erfreuen und zu belohnen. Ihre Zeichnungen kommen zurück, sobald ich sie dem vollständigen Weimarschen Kunstefreise, an welchem gegenwärtig noch einige Liebhaber sehlen, werde vorgelegt haben. Die beiden lithographierten Blätter behalte ich zurück, um zunächst über Ihr Talent und Vorhaben mich mit Durchreisenden und Einheimischen zu besprechen. Alle Körderniß Ihren schönen Bemühungen wünschend Weismar 23. Sept. 1828. Goethe."

Die unmittelbare Verbindung mit dem ersten lebenden Genins der Ration war für Reureuther von höchsterfreulicher Wirtung. Die nächste Folge Goethescher Lieder und Baldaben mit seinen Randzeichnungen gehört zu den lieblichsten, schönsten und geistwollsten Arbeiten, deren deutsche Aunst sich rühmen kann, und es darf nicht unerwähnt bleiben, daß Goethe's Theilnahme und Freude sich nicht nur bis zum letzen Blatte treu blieb, sondern vielmehr von Blatt zu Blatt sich steigerte und zu einer wahrhaft innigen Zuncigung zu dem Künstler ward, die sich dis zu dem Bekenntniß steigerte: "In einer guten Stunde hosse ich Ihnen das Zeugniß zu geben, daß Ihre Randzeichnungen mit unter diesenigen Ereignisse gebören, die mir eigentlich das Schicksal erfreulich machen, so hohe Jahre erreicht zu haben."

Rach Beendigung der Goetheschen Lieder, im Jahr 1830, ließ sich Reureuther durch die Cotta'sche Buchhandlung versleiten, nach Paris zu reisen und das Gedächtniß der Julius = Revolution in Randzeichnungen zur Marseillaise, Parissenne 2c. zu fassen; eine in aller Weise versehlte Unternehmung. Das Interesse für die Revolution war ihm von vers

3. Beitr-schiedenen Seiten sogar übel gedeutet worden und selbst Goethe erklärte ihm: "daß ihn diese Reise nach Paris wirklich betrübt habe;" und ließ seine Mißbilligung noch durch ein späteres Lob durchklingen, als Neureuther ihm sein Vorhaben mitgetheilt, Randzeichnungen zu den Dichtungen deutscher Classsifter zu sertigen; worauf er ihm schrieb: "Mit viel Vergnügen, mein werthgeschätzter Gerr, ersahre ich durch Ihren zutrauslichen Vrief, daß Sie sich wieder in Ihr eigenes Feld, in die vaterländische Concentration, Einheit und Einfalt zurücksgezogen haben und sich auf diese Weise würdig beschäftigen."

Im Neuen Königsbau malte Neureuther einen Fries mit Darstellungen aus Wieland's "Ober on", und an den Wänsen desselben Saales Verzierungen im pompejanischen Gesschmack nach den Entwürfen von Leo v. Klenze.

Bebeutender indeß als diese und einige übrigens sehr schöne in Aquarell ausgeführte Arbeiten bieser Jahre ift ein großes für ben Münchner Runftverein rabiertes Blatt: "bas Dornröslein" nach ber Ergählung in Grimm's Bolks-Er hatte langst ichon bas Beburfniß empfunden, einmal so recht aus ganzer Seele die Laune walten zu laffen und nicht nur neben dem Dichter, sondern felbst als Dichter in Bilbern zu sprechen. Die Gelegenheit war mit dem "Dornröslein" geboten und ba er auch ben Werth ber romantischen Architekturformen für seine Compositionen erkannt hatte, fo machte er bavon ausgebehnten und fehr schicklichen Gebrauch. Das Märchen erzählt, daß eine Königstochter, zufolge einer Weissagung bei threr Geburt, von ber Spindel eines alten Weibes getroffen, in Schlaf verfiel uud alles im Königsschloß und hof mit ihr, und daß wilde Rosenheden das Schloß umwucherten, durch welche burchzudringen viele Ritter vergeblich versucht, bis endlich ein Königssohn ben Zauber gelöft. Reureuther zeigt uns das Innere des Königsschlosses, König und. Beitr. Königin im Saale vorn in sestem Schlaf, deßgleichen das Königskind; in Haus und Hof, in Küche und Keller, Alles in Schlaf versunken, und zwar der Knecht über dem Striezeln des Pferdes, die Magd über dem Rupsen der für die Küche bestimmten Tauben, ja der Koch über dem Bestrasen des Küchenjungen; selbst der Sperling auf dem Dache und der Kater auf dem Raubschlich zu dem Reste desselben; und oben im Thurm die alte Spinnerin, und ringsum die wucherneden Dornhecken mit den in ihren Dornen gefangenen Rittern; alles voll unerschöpslichen Humors und Wiges, voll Wahrsehit, Schönheit und Rannichsaltigkeit.

Rach Beendigung Dieses Blattes 1837 machte Reureuther eine Reise nach Italien und hielt fich langere Zeit in Rom und beffen Umgebung auf. Bon allen Reizen, welche bie ewige Stadt ihm barbot, übte feiner eine fo große Gewalt auf seine Phantafie, ale bie eigenthumliche Schönheit ber . romifchen Billen und balb gestaltete fich ihm ber Plan, diese Billen, ihre An- und Aussichten in Berbindung mit bem römischen Bolfsleben als ein felbftftandiges Werk herauszugeben. Inzwischen ließ er sich zuerst durch buchhandlerische Aufträge bavon abhalten und illustrierte für die Cotta'sche Banblung bas Ribelungenlieb, ben Cib, Got von-Berlichingen u. m. a. Sobann rabierte er für ben Nürnberger Runftverein ein großes Blatt zum Andenken an bas Munchner Runftlerfest von 1840, in welchem bie Beit Durer's gefeiert worden; für ben Munchner Runftverein aber 1845 bas "Waldfräulein bon Zedlig", ein Blatt mit dessen mehr landschaftlicher Anordnung er nicht an die Vorzüge seines "Dornrösleins" reichte. Dagegen rabierte er zu diesem ein vortreffliches Seitenftud, "Afchenputtel" nach

3. Reitr. Grimm's Volksmärchen, wo in und neben einem phantastischen, von wildem Gesträuch umrankten Schloß die Hauptscenen des Märchens vor sich gehen und die Hauptscharaktere, namentlich die drei Schwestern in den charakteristischsten Momenten gesehen werden.

Als die Bürger von Augsburg 1842 fich geeinigt hatten, bem (bamaligen) Kronprinzen Maximilian einen Tafelauffat als Gochzeitsgeschent zu verehren, wandten fie fich für ben Entwurf bazu an Reureuther, ber ben Auftrag mit Freu-Dieg Wert, nach feiner Zeichnung und unter ben annahm. seiner Leitung modelliert, in Erz und Silber gegoffen, cifeliert und theilweis vergolbet, ift ein Sinnbild ber vom Kronprinzen neu aufgebauten Burg Sobenschwangau. Schwäne schwimmen in einem Beden, barein aus verborgenen Quellen lebendiges Waffer fließt; darunter ift eine Felsen= höhle mit Nixen und Gnomen in Waffengeschmeide und kecken Scherzen, barüber eine blumige Infel mit allerlei poetischen, auf Sobenschwangau bezüglichen Gestalten und eine Gaule, die, von Schlingpflanzen umrankt, auf oberfter Spite einen gefrönten Schwan trägt:\*)

Die Theilnahme für die fünstlerische Ausbildung der Gewerke bewog ihn um jene Zeit, die Stelle eines artistischen Vorstandes der k. Porzellan-Manufactur anzunehmen und bis zum Jahr 1855 zu verwalten. Sehr groß ist die Jahl der von ihm für die Anstalt gefertigten Zeichnungen und Mosdelle von Gefäßen aller Art, vornehmlich von Bechern, Postalen, Vasen, Kannen, Tassen u. a. Geschirr; reizend ist ein Salonbrunnen mit vielen Figuren und Verzierungen (im Bessitz des Königs von Preußen); originell und geschmackvoll

<sup>\*)</sup> Von ihm selbst radiert 1846.

Alles, was er bort geschaffen. Gleichzeitig unterstützte er mit. Reitr. feinen Entwürfen die Bestrebungen des Vereins- zur Ausbildung der Gewerke in Rünchen. Der eigentlichen Kunst aber
wieder zurückgegeben, solgt er seiner ursprünglichen Reigung,
das Leben und seine mannichsachen Erscheinungen malerisch =
dichtend zu heitern Vildern zusammen zu sassen und es gelingt
ihm, selbst den sprödesten Stoff sügsam zu machen; wie er denn
von der Krämer-Klettschen Kaschinen-Fabrik in Rürnberg ein
höchst anziehendes Phantasiegemälde zur allgemeinen deutschen
Kunsk-Ausstellung im Jahr 1858 geliesert. — Reureuther's
Kunst hat die ausgebreitetste Rachahmung gefunden; die glücklichste durch Gerwegen aus Cöln, Seitz aus München.

Von spätern Schülern von Cornelius dürsten noch seine Gehülsen bei der Ludwigskirche Erwähnung verdienen: Hell-weger, Aranzberger, Schabet, Heiler, Halbreiter und Moralt, von denen indeß nur der lettere zu größerem Ruse gelangt, so daß ihm die Frescomalereien für die neuer-baute Domkirche von Gran in Ungarn übertragen worden. Von einem frühern Schüler von Cornelius, Max Seit, wird später die Rede sein; aussührlich aber von dem bedeutendsten derselben, von Wilhelm Kaulbach.

Wir gehen nun zu dem zweiten Meister über, welcher mit Cornelius den Ruhm der neuen Münchner Schule gegrünsbet, zu Julius Schnorr von Carolsfeld.

## Julius Schnorr

kam 1827 nach München, als Professor ber Akademie und Schnort. um im Auftrag des Königs Ludwig eine Bilderfolge aus den Ribelungen in Fresco zu malen. Sein erstes Auftreten erregte unter uns eine freudige Theilnahme; auch hofften wir 3. Reitr.Alle von ihm zu lernen, da uns seine Geschicklichkeit im Zeich= nen, sein Verstand und Geschmack in Behandlung von Waffen und Trachten vielfach gepriesen worden. Er gab fich uns ganz als Kunftler, Dehren fogar ganz als ihres Gleichen. Aus jedem Worte sprach die Freude über das Aufblühen der Runft in Deutschland, und über fein Glud unter uns zu fein, und mit uns ihr Gedeihen fördern zu helfen. Dabei mar er noch ganz durchglüht von ber Erinnerung an die in Rom gludlich burchlebten Jahre und von den belebenden Gindruden biefer großen und herrlichen Welt. Klar im Denken, bestimmt im Ausbruck, babei aufrichtig und wahr in jedem Wort riß er uns oft burch seine Reben hin und weckte und pflegte, wo sich ihm die Gelegenheit bot, die Flamme reiner Runftbegeisterung und wirkte überall auf eine ernste, ehrenhafte Gefinnung bin. Ein abgesagter Feind alles leeren Scheines, aller nur auf Sinnenbestechung berechneten Aeußerlichfeiten, warnte er nachbrucklich fort und fort vor der bloßen Aneignung technischer Geschicklichkeiten und eines einnehmenben malerischen Vortrags, und suchte in Jedem die Ueber= zeugung zu begründen, daß im Rünftler und im Kunftwerk nur das Werth habe, was fich auf naturgemäße Weise, von innen heraus, nach und nach bis zur höchsten Vollendung entwickele, und daß man somit nicht zum Maler werde, wenn man malen gelernt, sondern wenn man etwas zu Stande gebracht habe, das fich ber Mühe verlohne, gemalt zu werden, und daß ein nur auf Binfel und Palette eingeschulter Runftler nichts sei, als ein wurzelloser Stock, an ben man grune Blatter gebunben, um ihm ein Frühlings-Ausseben zu geben.

So gewann er bald Vieler Achtung und Zuneigung, und manche ber neuen Ankömmlinge schlossen sich unmittelbar

an ihn als ihren Meister an und er widmete sich ihnen mit. Beitr. hingebung, Treue und nachhaltiger Freundschaft.

Er begann alsbald feine Bearbeitung bes Ribelungenliebes, wofür ihm fünf Sääle im Erbgeschoß des Reuen Königsbaues angewiesen waren, und widmete berfelben ein tiefes, eingehendes Studium; und indem er feine Aufgabe in ihrer Totalität zu erfassen suchte, kam er auf eine naturgemäße Gliederung bes Gebichts nach seinen brei Sauptepochen, beschränkte fich aber nicht auf bieses allein, sonbern griff zu= rud in die Sage, aus ber es hervorgegangen, und in die "Klage", die ihm gefolgt, und fand in einer Folge von einleitenden Gemälden ein Mittel, den Beschauer in die Stimmung bes Gedichts und seiner Ereignisse einzuführen; endlich ließ er fich es nicht entgehen, auch in reichlich angebrachten Verzierungen ben Charafter einer jeben Abtheilung ftarker auszuprägen. Go fügten fich seine Conception und bie Anweisung auf fünf Raume ungezwungen in einander.

Im ersten Saal über dem Eingang sitzt der Dichter zwisschen "Märe und Sage", als den beiden Quellen seines Liesdes. Alsdann folgen an den Wänden paars oder mehrweis zusammengestellt die Hauptcharaktere des Nibelungenliedes in bezeichnender Stellung und Haltung; über dem Fenster, Hasgen und die Donauniren, womit der Blick auf die verhängnisvolle Zukunft und den Ausgang des Gedichts gelenkt wird; an der Decke aber sind in vier kleinen Bildehen die Hauptsmomente des ersten und des zweiten Theiles angedeutet: Kriemhildens und Brunhildens Zod, Kriemhildens Tod und Exel's Klage. — In dem nun folgenden Festsaal sind oben an der Wand die bedeutendsten Erlebnisse Siegfried's zusammens

3. Beitr.gefaßt, benen sobann an ben großen Wandflachen bie flegreiche Rudfehr aus bem Sachsenfriege und Brunhildens An= funft in Worms sich anschließen, als die beiden Begebenheiten, burch welche fich Gunther zum Dank gegen Siegfried ver-Darauf die Bermählung Siegfried's mit pflichtet fühlte. Rriemhilben, von welcher ber Saal ben Ramen bes "Saales der Hochzeit" erhalten, und die folgenschwere, vertrauliche Mittheilung an Kriemhilden von dem in Gunther's Gochzeits= nacht von Siegfried eroberten Gurtel ber Brunhilbe. - 3m "Saale bes Verraths" fieht man an ber Dede Kriemhilbens ahnungsvollen Traum; bann ober ben Banben Gnomen mit bem Nibelungen-Schat und wiederum eine Reihe Bilber aus Siegfried's Leben; bann an ben Banten ben Bant ber Roniginnen vor der Münfterthur; die meuchlerische Ermordung Siegfried's auf ber Jagb im Spessart, burch Hagen; Kriemhilde wie fie auf bem Gang zur Frühmeffe ben vor ihre Thure gelegten Leichnam ihres Gatten findet, und zulest wie fle über beffen frisch blutenden Wunden Sagen als Morber an-Flagt. — Der durch Kriembildens Rache herbeigeführte Untergang ber Gelben ift ber Inhalt ber Gemalbe bes vierten Un ber Dede fieht man wieber bie prophetischen Meerweiber; zwischen Dede und Wanden einzelne Scenen, durch welche die lette Katastrophe eingeleitet wird; und an ben Wänden Kriemhild, wie sie Volker und Sagen wegen ihres Verraths an Siegfried zur Rede stellt; bann ben großen Rampf an der brennenden Palasttreppe; Bagen, von Dietrich überwunden und endlich Kriemhildens Tod burch bas Schwert Hilbebrands, nachdem sie an Gunther und Sagen ihre Rache gefättigt. — Im letten Saal foll bie "Rlage" folgen, und bargestellt werben, wie man die Tobten aus bem Saal schafft und betrauert; wie die Boten mit den Waffen ber Gefallenen

bavon ziehen, und wie Bischof Pilgrim die Geschichten sich. Reitr. erzählen und Todtenmessen singen läßt.\*).

Schnorr hatte sich, wie wir wissen, in den vorhergehenden Jahren, ausschließlich mit Ariosto's "Rasendem Roland" beschäftigt. Kein Wunder, daß der Eindruck dieses Gedichts sich nicht mit Einem Male verwischen ließ, und daß Angelica und Medor, Rodomonte und Marsisa auf die Heldengestalten der Ribelungen einige Nachwirkung äußerten. Nach und nach aber verließ Schnorr diesen Ton der spätern, sast modernen Romantik, und erreichte im "Saal der Rache," namentlich in dem Gemälde vom Untergang Gunsher's, Hagen's und Ariemhildens ganz das erschütternde Pathos des Gedichts.

In der Behandlung von Waffen, Trachten und Architektur behauptete Schnorr seinen Ruf; in der Zeichnung vornehmlich der Körpertheile vermißt man die dem großen Sthl
so wohlthuende Lebendigkeit, Feinheit und Schönheit; aber
Mienen und Gestalten sind von sprechendem Ausdruck; die Farbe ist wohl etwas trocken und trüb, aber dennoch macht
das Ganze eine große, ergreifende Gesanratwirkung.

Gleichzeitig war Schnorr in Anspruch genommen worben für die Ausschmückung eines obern Saales (bes ServiceZimmers des Königs) im Reuen Königsbau, um dafür eine Volge von Compositionen nach den Hymnen des Homer zu zeichnen, deren Aussührung andern Händen anvertraut wurde. An die Decke wurden die Gottheiten einzeln in Medaillons gemalt, denen die Hymnen gewidmet sind; am Fries und an den Wänden folgten die verschiedenen Mythen der Aphrodite, Demeter, des Apollo und des Hermes; eine

<sup>\*)</sup> Seit Jahren ruht die Arbeit, ohne daß von einer Vollendung in der Zufunft die Rede ist.

3. Beitr.Arbeit, in welcher sich Schnorr schwerlich ganz heimisch gefühlt.

Aber eine viel bedeutendere Störung seiner Thätigkeit in den Ribelungensälen ersuhr er durch einen neuen viel umsfassenden Auftrag des Königs Ludwig. In rastlosem Kunsteiser hatte dieser Fürst unmittelbar nach Beendigung des Königsbaues einen neuen nur für Festlichkeiten bestimmten Schloß-Andau begonnen (den,, Saalbau"). Im obern Stockwert desselhen sollten in drei Säälen die Gesch ich ten Carls des Großen, Friedrichs Barbarossa, und Rudolss von Habsburg bildlich dargestellt werden und Schnorr ward berusen, die Cartons zu sämmtlichen Bildern zu zeichnen, die Gemälde aber (soweit er selbst verhindert sein würde) durch seine Schüler aussühren zu lassen; was denn — da die Arbeit sehr rasch gefördert werden mußte — die Folge hatte, daß er von allen nur zwei, obendrein kleinere Bilder selbst gemalt.

Hier dürste es am Ort sein, einen Umstand zur Sprache zu bringen, der auf die Entwickelung der Kunst in München offenbar nachtheilig eingewirkt hat. Wie erklärlich und verzeihlich auch bei dem kömiglichen Schutherrn der Kunst der Wunsch ist, von den von ihm bevorzugten Künstlern so viel Productionen zu haben, als immer möglich, so ist doch bekannt, daß jeder Künstler eine etwas mehr oder minder beschränkte Sphäre hat; ferner daß zur ruhigen und vollendeten Durchbildung Zeit gehört, und daß, wenn diesenicht gewährt wird, der Beistand anderer Künstler angerusen werden muß. Die natürliche Folge davon ist, daß eine Auzahl Künstler in einer bloßen Gehülss-Thätigkeit aufgehen, und damit die Gelegensheit zu selbstständiger Entwickelung versäumen, um die es doch dem Einzelnen, der sich der Kunst widmet, allein zu thun

Sichtlich geht bamit bas individuelle Leben, bas bem3. Beitr. Kunstwerk wie bem Kunstler allein Werth und Befriedigung bringt, verloren; fatt eigenthumlicher, grundlich burchbachter, mit der Liebe bes Erzeugers ausgeführter Kunftschöpfungen werden Mischlinge hervorgebracht, die Kunstthätigkeit wird zur Fabrifthatigkeit herabgestimmt und eine große Anzahl von Talenten, die mit ben gestellten Aufgaben in eigener Sand zu tüchtigen Runftlern fich hatten entwickeln können, find bloße Arbeiter geworben, und waren nach beendigter Es ift leicht einzusehen, baß große Gefammt-Arbeit fertig. werke, namentlich wo ein einheitlicher Gesammteinbruck schon burch die Architektur geboten ift, wie die Bilber ber Glpp= tothek, der Ludwigskirche 2c., die Ribelungen 2c. von Einem Reifter herrühren muffen, und bag er fich frember Gulfe zur Ausführung bedienen muß; aber es follte bas Spftem foviel als möglich beschränft, ftatt über Gebühr ausgedehnt werden. So kann es burchaus nicht als ber Runft förderlich angesehen werden, daß im Reuen Königsbau die Compositionen zu ben homerischen Symnen an Schnorr, zu dem Theofrit an B. Geg, zu Orpheus, Hestodus, Pindar, Aeschilus, Sophofles und Aristophanes, ja im Saalbau zur ganzen Obnffee an Schwanthaler übertragen wurden, die Ausführung aber in viele sehr verschiedene Sande kam, ba jene bie ihrigen nicht frei hatten. Selbst Cornelius trat auf überraschenbe, fast verlegende Weise in dieß Shftem ein, indem er nicht allein die verschiedenen Cartons von Verschiedenen zeichnen ließ, sondern fie auch noch für die Ausführung umtauschte, daß Giner ben Carton des Andern, nicht ben eigenen, auszuführen bekam. Die ausgebehntefte Anwendung aber erhielt das Spftem in den Kaiferfäalen des Saalbaues. hier wurden nach ben Cartons von Schnorr bie Bilber in harzfarben ausgeführt von Jager, Gießmann, Strabuber und Palme. Forfter, Gefch. d. deutsch. Runft. V.

Sei'es, daß biese Scheidung von Erfindung und Aus-3. Reitr. führung ber funftlerischen Ratur Schnorrs nicht entsprochen, sei es, daß er nur ungern von den Ribelungen sich losriß, in bie er fich mit ganzer Seele eingelebt; sei es auch, baß die weltliche Geschichte nicht das Feld ift, auf welchem fich seine Phantafie mit entschiedenem Glud bewegt: unleugbar find bie Compositionen zu ben Raifersaalen, vieler Schon= heiten ungeachtet, unter seinen Werken nicht obenan zu ftellen.

Carls d. Großen.

Im Saale Carls des Großen find im obern Fries zwölf Bilder mit Begebenheiten aus feinem Leben ; feche große Wand= gemalbe enthalten größere Ereigniffe: wie er als Anabe in St. Denys im Beisein seines Vaters Pipin von Stephan II. zum fünftigen König der Franken geweiht wird; wie er mit der Eroberung Pavia's dem Langobardenreiche ein Ende macht, eine ausbrucksvolle, schon und flar geordnete Composition; feinen Sieg bei Fritlar über bie Sachsen, wobei - nicht ganz übereinstimmend mit dem Ion der Geschichts= Erzählung — Engel bie Flammen ber brennenben Stadt von ber Kirche abhalten; seine driftliche Mission nach Bestegung ber Sachsen; bas Concilium zu Frankfurt, auf welchem er das Berhältniß der Runft zur Rirche feststellen ließ; seine Raiserkrönung in Rom; sobann noch feine Freunde Alcuin, Arno und Eginhardt, und feine Bemühungen um Wiffenschaft Barba, und Unterricht, um Poefte, Mufit und die bildenden Runfte. rona. — Im Saale des Barbarossa sieht man: wie dieser in Frank-

furt zum deutschen Raiser ausgerusen wird, wie er in das eroberte Mailand einzieht, wie er mit Papft Alexander III. zu Vonedig Friede schließt, und wie er ein großes Volksfest zu Mainz feiert, bei welchem der Dichter des Ribelungenliedes burch ihn ben Ehrenkranz empfängt, ein Bild von recht festlichem Charafter, aber nicht ohne hinneigung zu gemachten

Stellungen. In diesem Saale überhaupt neigt Schnorr ein3. Beitr. wenig nach ber Auffaffungsweise ber spätern Benetianer, bie auch freigebig find mit nicht richtig, ober nicht binlanglich motivierten Rebenfiguren. Dieß gilt aber nicht von der Schlacht von Iconium, einem Bilbe voll Feuer und Leben, auf welchem namentlich Barbaroffa's Gedante, Gott allein ben Sieg anheim zu ftellen, auf fuhne und gludliche Beife ausgesprochen ift, indem er ben Belben seinem Beere voran mit offenen Armen in ben Beind fprengen laft. gludlich bagegen ift bes Raifers Tob im Bluffe bei Seleucia. wobei eine Statiftenfigur links im Vorgrund bas Augenmerk vornehmlich in Anspruch nimmt. Roch folgen bie Achtsetflarung Beinrichs bes Lowen, und bie Belehnung Otto's von Wittelsbach mit Bayern; und einige Allegorien und fleine Begebenheiten. — Im Saale bes Rubolf von habsburg malte burg. Schnorr felbst deffen bemuthig frommes Benehmen gegen ben Priefter, ben er auf feinem Pferd burch einen Bach reiten ließ; bann wie ihm bie Erwählung zum Raifer berichtet wird; von Andern wurden nach seinen Cartons ausgeführt: die Schlacht gegen Ottokar und bie Ginsetzung bes Landfriedens; lettere eine fehr vorzügliche Composition, über welche auch Cornelius gern mit großem Lobe sprach. Unter einer Eiche fitt ber Raifer zu Gericht; bie widerspenftigen, rauberischen Ritter werben gefesselt vor- und verurtheilt abgeführt; Wittwen und Waisen und ruhigen Burgern wird Schut und Beiftand zugesichert, die Raubschlöffer werden zerftört.

Rach Beendigung biefer Arbeiten\*) fehrte Schnorr zu ben Ribelungen zurud, aber nur auf turze Zeit und bald auch nur noch ale Gaft in Danchen. Rachdem Cornelius feine

<sup>\*)</sup> Deren viele in großen Blattern als Rupferstich erschienen.

3. Beitr-Stellung als oberfter Leiter der Akademie aufgegeben, war man wohl allgemein berechtigt anzunehmen, daß ihm Schnorr, als der bedeutendste nach ihm an der Afademie, ausgezeichnet durch seine umfaffende Bildung und seinen praktischen Verstand, burch sein Lehrtalent und seine gewissenhafte Singebung an junge Leute, Die Alle in ihm ihren vaterlichen Freund und Führer ehrten und liebten, im Amte folgen werde. Director wurde der Architekt Gärtner, Es fam anders. womit - bei beffen ausgebehnter Bauthätigkeit und weniger umfaffenden allgemeinen Runftbildung - die Stelle ihre bis= Schnorr erhielt einen Ruf nach herige Bedeutung verlor. Dresden, wo man fur ihn die Stelle eines Directors ber Ge= malde-Galerie und eines Professors an der Akademie zu einer einzigen vereinigt hatte, und nahm ihn an. Roch einige Jahre kehrte er im Sommer zurud, die Nibelungen-Sääle zu vollenden; wurde aber bald erst durch ein Augenleiden, dann durch den Thronwechsel in Babern verhindert, das Werk ganz zu Enbe zu führen.

Von seiner künstlerischen Thatigkeit in Dresden wird später die Rede sein.

Franz Schus bert. Sein Einfluß auf jüngere Künstler war sehr bedeutend. Von denen, die sich besonders an ihn als ihren Meister ansschlossen, nenne ich: Franz Schubert aus Dessau, geb. 1807, der in Rünchen die wunderbare Speisung des Volks durch Christus als Carton aussührte, 1834 nach Rom ging, dort Jacob und Rahel am Brunnen, und ein großes Vild: die Parabel von dem Gastmahl des reichen Mannes, endlich noch die Manna-Speisung der Israeliten in der Wüste malte. Er ging dann nach Dessau und Berlin, wo er abwechselnd sich aushält und malte u. A. das Urtheil Salomonis für das Ständehaus seiner Vaterstadt. — Gustan Jäger aus Leip-

zig, geb. 1808, kam um 1830 nach München, und bekundete3. Beitr. sich sogleich als ein bedeutendes Talent mit weit fortgeschrit= tener Borbilbung. Eines der erften Gemalbe, womit er (auf der Kunftausstellung von 1835) aus seiner bescheibenen Stille hervortrat, war das Gebet Mosis während der Schlacht der Amalekiter, ein mit großer Einsicht in die Gesetze ber Runft componiertes, von gesundem Gefühl burchbrungenes und in Farbe und Zeichnung meifterhaft ausgeführtes Bilb, an weldem noch besonders der Umstand aufsiel, daß es völlig unabhangig von ben Formen, ben Farben und ber Behandlungsweise Schnorr's geblieben. Die gleiche Rraft ber Eigenthumlichkeit bewährte Jäger in einer Folge von Compositionen, die er zu einer Bilderbibel zeichnete, welche im Cotta'schen Verlag erschien. Sie wurde aber auf eine harte Probe gestellt, als er von seinem Meister erkoren wurde, nach beffen Cartons die Raisergeschichten im Saalbau malen zu helfen und somit auf eine Reihe von Jahren auf jede kunstlerische Selbstthätigkeit zu verzichten. Ohne Frage hat er fich bort als tüchtigen Arbeiter und guten Coloristen ausgebilbet; was dabei inzwischen verloren gegangen, wissen wir nicht; wohl aber, daß er, als er kurz barauf von Leipzig, wo er Director der Kunstschule geworden, nach Weimar berufen wurde, das "Berbergimmer" im großherzoglichen Schloß auszumalen, dieser Aufgabe auf tas genügendste entsprach.

Die ihm angewiesenen Räume beschränken sich auf ein  $4^{1/2}$  K. hohes ringsumlausendes Fries, davon jede der vier Seiten in drei Felder getheilt wurde, allerdings eine Spanne gegen das weite Feld des Denkens, Dichtens und Handelns, auf welchem sich Herder bewegte. Dennoch wußte Jäger ein Gesammtbild auszustellen, in welchem man wenig wesentliche Züge vermissen wird. Dem Mittelbild jeder Wand gab er

3 Beitreinen allegorischen Inhalt und gewann damit das Mittel zur Bezeichnung ber verschiedenen Richtungen von Berber's literarischer Thatigkeit nach Griechenland und bem Orient, nach Dichtkunft und Beschichte, nach Sage und Legende, und nach Theologie und humanität. Reben die griechische Athene und ben ägyptischen Harpofrates malte er den "Schwan bes Paradieses" und "homer, ben Gunftling ber Beit." Reben Poefie und Geschichte malte er zwei Bilder aus dem Cid; neben Sage und Legende "die Fremdlinge" und bas Bild ber Anbacht; neben Theologie und Su= manitat ben "barmberzigen Samariter" und bie "Transfiguration." Der Eindruck, den diese Gemalde machen, ift durchaus ebel und wohlthuend; fie entsprechen gang bem flaren, milben, allem außerlichen Schein abholben, in Empfindung und Ausbruck mahrhaftigen Geifte Berber's. Große Ein= fachheit der Compositionen zeichnet sie aus, klare und geschloffene Anordnung, Schönheit ber Formen, und in ten Bewegungen ein fehr gehaltenes Dag. Die Farbung ift licht und leicht und harmonisch, ohne ftark wirkende Farben und Wegensage, ohne Manier, aber auch ohne die Absicht der Rachahmung. Die Mobellierung ift gleichfalls nicht auf den Effect des taufchenden hervortretens berechnet, mehr im Sinne des Basreliefs, als des Gochreliefs, wie es für den Fries sich Sollte man aber bie Bilber bezeichnen, benen vor den anbern der Preis zuzuerkennen ware, so würde ich "Poeffe und Geschichte" nennen, und "bas Bild ber Andacht," ben griechischen driftlichen Maler Sophronios, dem die heilige Jungfrau erscheint, weil er ihr Ideal vergebens in der antiken Runft gesucht.

Eine spätere Arbeit Jäger's, "bie Fußwaschung der Sünderin" war auf ber allgemeinen deutschen Kunstausstel-

Bas fich mit einem so oft behans. Beitr. lung in München 1858. belten Gegenstand anfangen läßt, um bas Bemuth bennoch zu ergreifen, die Sinne zu feffeln, bas hat er in biefem Bilbe Dier ift bie gange Rraft ber Unmittelbarfeit vererwiesen. einigt mit bem Walten ber ftrengen Runftgesete; große Vollendung in ber technischen Behandlung, aber größere bes Bebantens, ber Empfindung, ber Charafterschilberung. Schulbbewußtsein und Reue in der Magdalena find aufs sprechendste ausgebrudt, wie fie fich rudfichtlos an ben Boben geworfen und des Geilandes Füße mit ihren Thranen nest; ebenso mahr ist die tiefe Gemuthsbewegung Christi geschildert, der noch schwanft, ob er die Ungluckliche aufheben, oder vorher ihren Schmerz ausweinen laffen foll, jedenfalls aber in feinen Die-· nen und den sanft fich senkenben Sanden Milbe und Troft bereit hält. Richt minder treffend find die drei Pharifaer gezeichnet, mit benen Christus zu Tisch fist. Während der erste überrascht zu fragen scheint: "Was will das Weib hier?" und bes zweiten Erftaunen in Theilnahme übergeben will, entfest fich ber britte bei ber Vorstellung, bag Chriftus Gunben vergeben will.

Gießmann bethätigte sein vorzügliches Talent für die Mieß. Aussührung vornehmlich in zwei Bildern des Saalbaues, der Schlacht bei Iconium und der Einsetzung des Landfriedens. Allein seine Laufbahn war kurz; er starb nicht lange nach Beendigung dieser Arbeiten, nachdem er in trauriges Siechthum verfallen.

Al. Strahuber aus Mondsee im Salzkammergut, huber. geb. 1814, ist ein höchst ausgezeichnetes Zeichnertalent. Die Sicherheit seiner Hand und die Bestimmtheit seines Strichs erinnern an die Arbeiten alter Meister; auch in der Arabeste zeichnet er sich vortheilhaft aus. In der v. e. Cotta'schen

3. Beitr. Bilderbibel sinden sich viele Compositionen von ihm, bei denen er aber von einer wohl motivierten Lebendigkeit der Darstellung allmählich in unruhige, übertriebene Bewegungen und Stellungen verfallen.

Augustin Palme.

Augustin Palme aus Rochlit in Böhmen, geb. 1809, hat sich ganz ber katholisch-kirchlichen Kunst gewidmet. Eine große Sanstheit des Gemüths, unbedingte Gläubigkeit und ein frommer Sinn beleben seine Vilder, die meistentheils in Del ausgeführt, ihre Bestimmung über Altaren in Rloster= und Dorffirchen gesunden; namentlich besitzt das Kloster St. Florian in Oberöstreich eine Anzahl Altargemälde von ihm. Eine größere Arbeit hat er in Vierzehnheiligen in Franken ausgeführt, wo er die Wallsahrtskirche ganz in Fresco aussemalt, mit der Legende von der Entstehung der Kirche und religiösen Darstellungen allgemeinen Inhalts. Ueberall besegenen wir in seinen Werken einem milden Künstlergeist, ohne Stärke allerdings und Eigenthümlichkeit der Gedanken und Vormen, aber voll Gemüth, Schönheit des Ausdrucks und besonderer Anmuth der Farbe.

Außer diesen schlossen sich noch besonders an Schnorr an: Streidel aus Murnau, gest. zu Augsburg 1830, und Schnei. L. Schulz aus Wien, wo ernoch thätigist; serner Schneiser, der aus Gotha und G. König aus Koburg. Schneider, der mit einer trefflichen Composition aus dem Bauernkrieg, einem Bilde voll Feuer und Phantasie, seine Lausbahn in München begann, wandte sich später — nicht zu seinem Vorztheil — nach Antwerpen, um die belgische Malweise sich anzueignen, und kehrte dann nach seiner Vaterstadt zurück.

Guffav König.

G. König, geb. 1807, fand nach kurzem Suchen das Gebiet, auf dem er nicht nur viel, sondern mehr als jeder Andere, wonicht Alles zu sagen hat: er hat Luther's Leben

in Bilbern\*) herausgegeben. Man fann ohne Uebertreibung3. Beitr. fagen,. baß etwas Aehnliches nicht existiert. Rönig hat nicht nur die Sauptpunkte aus bem Leben des großen Reformators mit richtigem Blid herausgefunden, fo bag es fich mit Rothwendigfeit vor unfern Augen entwidelt und vollendet, fonbern er hat fich auch in ben Charafter Luther's, in seine Seele, seine Dentweise, ebenso in seine Buftande und Erfahrungen, aber auch in die ganze Beit ber Reformation fo eingelebt, daß wir wirklich in fie und zu ihm uns verfest finden, wir mögen. nun ben Rnaben Martin beiter in bie Schule geben, im Rlofter um feine Seligkeit ringen, einen erften Lichtstrahl aus der Bibel, einen Troft auf dem Krankenbett burch feinen alten Beichtvater empfangen seben; wir mögen ihn nach Rom, nach Bittenberg, nach Worms, nach ber Wartburg begleiten, ober an seinem Rampf wiber Ed und Tegel, ober wiber bie aufrührerischen Bauern Theil nehmen. Auf der Kanzel, vor bem Altar, in ber Kinderschule, vor Studenten und vor Doctoren, neben Fürften und Großen, am Arantenlager bes Freundes, in der Werkstatt des Kunftlers, als Wahrer wider Gewaltthat, als Tröfter ber Sterbenden, im heitern, glucklichen Familienfreise, neben ber Leiche ber geliebten Tochter und bei feinem eigenen Scheiben aus bem Leben — überall find wir gang bei ihm in biefen Bilbern. Und boch ift es nicht etwa die materielle Wahrheit der Erscheinungen (die allerdings nirgende verlet ift), sonbern ber geistige Gehalt bes Lebens, die innere, aus allen Bugen und Aeußerungen sprechenbe Wahrheit, durch welche diese Zeichnungen ihre anregende,

<sup>\*)</sup> Dr. Martin Luther, der deutsche Reformator, in bildlichen Darstellungen von G. König, in geschichtlichen Umrissen von H. Gelzer. Hamburg, Rub. Besser. 1847.

3. Beitr.rührende und erfreuende Wirkung auf has Gemuth und die Sinne hervorbringen.

Nach Beendigung bieser Arbeit machte König Rand= verzierungen zu Luther's geiftlichen Gefängen, und damit den Uebergang zu religiösen Darftellungen, benen er fich fobann ausschließlich, und zwar in einer durchaus eigenthümlichen Richtung widmete. Durch bas Studium der Schriften Luther's hatte fich eine ftrenggläubige, theologische Anschanungsweise in ihm gebildet, die bei ihm, vornehmlich burch die Berbinbung von alt= und neutestamentlichen Stellen bie Geftalt einer hermeneutischen Dichtung annahm. Er machte Zeichnungen zu den Psalmen Davids und schilderte in einer Bilderfolge das Leben dieses königlichen Sängers und Propheten. Bilderfolge aus bem Leben David's führte König im Auftrag des Königs von Preußen, die Pfalmen für eine eble Runftfreundin in Munchen aus. Der Stoff zu beiben Aufgaben kann als beinahe unberührt gelten; König bat es durch die Auffassung verstanden, ihn möglichst ergiebig zu machen.

Als König dieß Werk begann, sprach einer unserer bezühmten Geschichtschreiber gegen ihn die Erwartung aus: "er werde seine Darstellungen doch recht genau historisch machen;" worauf ihm König erwiderte: "Freilich! und zwar ganz nach der Bibel; wie ich bei Bildern aus dem trojanischen Kriege mich ganz nach Homer richten würde." Das war freilich nicht was der Historiser wollte. Das Historische aber in der Kunst ist ein Anderes, als das Historische des Historisers. Die "historische Kunst" hat es nicht mit dem Gegenstand zu thun, wie er in Wirklichkeit gewesen, sondern mit seiner Gestaltung im Bewußtsein der Menschen und Jeiten; denn nur hierin ist, im Gegensatz gegen die momentane Erscheinung,

bie allgemeine, bleibende d. h. geschichtliche Bedeutung. Reindesselben niedergelegt. Möglich z. B. daß Rembrandt sein
neugebornes Christuskind mit sammt der armen ZimmermannsBerlobten und dem Eselsstall, recht im Sinne des Sistorikers dargestellt; historisch aber wäre doch sein Bild nur,
wenn er uns in dem Kinde das Fleisch gewordene Wort, über
ihm Freude und Jubel in der Höhe, und neben ihm Frieden
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen gezeigt hätte.
So sehen Achilleus und Helena des Historikers gewiß anders
aus, als die historische Kunst sie gebildet; und so wird es
auch dem König David König's ergeben!

Das Geschlechtsregister Christi, wie es uns durch ben Evangeliften Matthaus im erften Capitel überliefert worden, leitet burch Joseph, "ben Mann Maria", bis zu Davib hinauf, so daß Chriftus (im erften Bers) "ein Sohn David's" genannt werben konnte. Bielfältig wiederholt fich biefe Bezeichnung im Reuen Testament, und Christus selbst macht bei bedeutungsvollen Unläffen Gebrauch davon. Die Bezugnahmen des Reuen Teftaments auf das Alte wurden für die alte Theologie die ganz natürliche Beranlaffung, im Alten Testament Vorausbeziehungen auf bas Reue zu erkennen, unb durch die enge Verbindung von beiben ein festes Shftem von Prophezeihungen und Erfüllungen zu gründen, in welchem die Dogmatik eine ihrer Sauptstüßen hat. Auf dichterische und fünftlerische Darftellung übt bieses Shitem mit seiner un= erschöpflichen Symbolik eine immer neubelebende Rraft, bei welcher es vornehmlich auf einen in großen Zügen sich haltenden Gebrauch ankommt, da eine bis in Kleinigkeiten burchgeführte Bilbersprache ermüdet, und als geschmackwidrig verlett.

König hat seinen Standpunkt inmitten dieser Symbolik

3. Beitr-gewählt; er hält sich an die großen und bedeutsamen Romente der Geschichte, wie sie das Alte Testament erzählt und wie sie in später Zeit in mehr oder minder klaren Anklängen wieder ins Bewußtsein treten; und wenn er der Phantasie erlaubt, auch in kleinen Anspielungen sich zu ergehen, so weiß er für diese ein so passendes Plätzchen zu sinden, und drängt sich damit so wenig vor, daß man sie in der leichten Schmudtlungebung erst suchen muß, wenn man ihrer Nitwirkung inne werden will.

Für bie Bilderfolge aus David's Leben hat Ronig zwölf Blatter bestimmt. Die außere Anordnung theilt jedes Blatt in ein vierectes Sauptbild, ein Halbrundbild darüber und in zwei Zwidelbilber neben biefem zur Ausgleichung Der Blätter= und Ornament=Rahmen gestaltet bes Vierects. fich immer neu nach bem Inhalt bes Bilbes, ba ein jebes eine in sich abgeschlossene Periode aus David's Leben enthält. Das erste Bild schildert bie Zeit der Salbung David's. Oben: Samuel in tiefer Trauer über Saul, ber von Gott verworfen worden; Jehovah über ihm, mit der Aufforderung seiner Trauer zu entsagen und ben Sohn Isai's zum Könige zu salben. Zwickelbilde links: Saul von seinem bosen Geiste beunruhigt; rechts David, bem ein Engel bas Saitenspiel lehrt. Hauptbild: die Salbung des Hirtensohnes David, dem in Anspielung auf ben "guten hirten" bes Reuen Teftamentes - seine Geerde folgt, und über ben ber greise Bater segnend die Sand ausstreckt. — Das zweite Blatt enthält David's Sieg über Goliath. Das Bild vom guten hirten wird festgehalten: während die anbern hirten aus Furcht vor ber Schaar herannahender Feinde die Flucht ergreifen, wendet fich David an Saul mit ber Bitte, bie Berausforberung bes Riefenphilisters annehmen und den Kampf mit ihm bestehen zu dur-

fen. Rechts: Rampf mit Goliath; links: Rampf mit bem3. Beitr. finstern Geiste Saul's, bort mit Gulfe ber Schleuber, hier ber harfe. Auf bem hauptbild David als Sieger Goliath's, beffen abgeschlagenes Haupt er emporhebt. Im hintergrunde rechts Flucht ber Philister, links Dankgebet ber Israeliten. - Die beiben nachftfolgenden Blatter enthalten die Leibensgeschichte David's in seinem Verhältniß zu Saul. Auf dem Hauptbild des dritten Blattes: David's Heimkehr nach der Befiegung Goliath's. Bei bem Lobgefang ber Frauen, Die ben Sieger zum Schlosse geleiten, erwacht burch Abner aufgestachelt ber Argwohn Saul's, ber ihn von feinen Rinbern und seinen Feldherrn umgeben, auf dem Throne figend, er-Im Vordergrunde, und getrennt von der ebengenannten Gruppe, stehen David und Jonathan und tauschen zum Zeichen der Freundschaft ihre Waffen gegen einander Michal, des Königs Tochter, sicht hinter bem väteraus. lichen Thron und läßt ihre Blicke mit Wohlgefallen auf dem Beldenjungling von niederer Berkunft ruben; und fo feben wir ihn nach seiner ersten Großthat im Sause des Königs zugleich von Saß und Furcht gemieden und von Freundschaft und Liebe angezogen. Darüber: Saul's tödtlicher Baß wider David, ber arglos vor ihm auf der Harfe spielt und von dem in voller Wuth nach ihm geschleuderten Speer burchbohrt worden mare, hatte nicht ein Engel bas töbtliche Geschoß ab-Links: Michal hilft David zur Flucht; rechts 30= nathan nimmt Abschied von ihm. — Auf dem vierten Blatt (oben) ift David bei Abimelech, bem Priefter, von welchem er zur Stillung seines hungers die Schaubrote aus ber Stiftshutte, und zu seiner Sicherheit, Goliath's daselbst aufbewahr= tes Schwert erhält. Im Hauptbild wird David im Zustand der Raserei vor den Philisterfürsten Achis geführt: im Gegen3. Bein-satz zu dem Hauptbild des vorigen Blattes, da er für Unsund Kleinmuth mit Tollheit bestraft wurde: In den Zwickel-bildern aber die Thaten des Edelmuthes des Verfolgten, indem er einmal von Saul den Zipfel des Gewandes, ein andermal Speer und Becher Saul's nimmt, statt des in seine Gewalt gegebenen Lebens.

Das Bisherige wird genügen, die Auffassungsweise Ronigs zu kennzeichnen und deren Werth anschaulich zu machen.
Ich will deßhalb nur des letzten Blattes noch gedenken, wo David auf dem Krankenlager durch Bathseba erfährt, wie sein Sohn Adonia als Empörer sich zum König machen und Salomo verdrängen will; zugleich aber auch den Jubel vernimmt, mit welchem Salomo vom Volk als Nachfolger David's begrüßt wird. Darüber der Tod David's und die Vision von dem "Haus", das ihm der Herr errichtet (wie er stets dem Herren ein Haus erbauen wollte) in Christus.

Das reiche und wunderbare Leben David's, der aus der Hütte des hirten zum Thron aufgestiegen, der schon als Anabe sein Bolk von einem übermächtigen Feinde befreit, und dafür bis in den himmel erhoben, zugleich aber auch von dem, den er errettet, dis in den Tod gehaßt und verfolgt wurde; diese Sturmbewegung zwischen Liebe, Freundschaft und Feindschaft, in Verdindung mit ununterbrochenen kriegerischen Kämpsen und steigendem Siegesruhm und seinem ebenso starken als klaren monotheistischen Bewußtsein, mußten poetischen Anregungen—wenn er deren überhaupt fähig war— die höchste Kraft verleihen und dichterischer Begeisterung den Gehalt und die Sprache prophetischer Weltanschauung geben. David aber war ein hochbegabter Sänger, zugleich des Saitenspiels in hohem Grade kundig, so daß in seinen lyrischen Ergüssen sein inneres und sein äußeres Leben in doppelter Weise siese siese siese siese siesen geister Weise siese siesen und sein äußeres Leben in doppelter Weise siese

spiegeln. Reine Frage, daß der Künstler, der sich mit seiner Aeitre vollen Seele hineingedacht, am ersten in der Stimmung sein mußte, den plastischen Gehalt jener Ergüsse wiederzugeben, und gleichsam mit den Bildern des Seelenlebens David's sein äußeres zu begleiten und zu durchziehen. Gewiß ist es diese ganz naturgemäße Verbindung der Geschichte David's mit seinen Psalmen, was den Darstellungen König's das Gepräge der Einheit und Ursprünglichkeit, des durch und durch lebendigen Jusammenhanges und damit einen Werth gibt, welchen sie nur mit einigen der vorzüglichsten Leistungen unserer vater-ländischen Kunst der Gegenwart gemein haben.

In ben Pfalmen folgt König burchaus ber ftrengtheologischen Auffaffung und Auslegung, so daß die prophetische Hinweisung auf Christus und die Kirche fast überall das belebende Motiv bildet.\*) Den erften Pfalm ber von ber Glückfeligkeit ber Frommen und ber Bestrafung ber Gottlosen handelt, benutt Rönig als Ginleitung zur ganzen Folge. hat er bei ben Bilbern aus bem Leben David's eine gemeinsame architektonische Anordnung festgehalten, so wählt er dafür bei jedem Pfalm eine besondere und läßt sich von dem leitenben Bedanken beffelben Formen und Mittel an die Sand geben, jedenfalls aber benutt er fie, seinen Darftellungen gleich für ben erften Einbruck ein charakteristisches Geprage Um auf das Merkmal hinzudeuten, das Fromme und Gottlose scheidet, werden die Gesetztafeln Dofis von zwei in ber Gobe schwebenben Engeln gehalten. Unter ihnen figen, mit dem Ruden gegen einander gekehrt, zwei andere auf einem Rundbogen, innerhalb welchem eine gekrönte Barfe auf reichen Ornamenten steht, ber Eine links mit bem Palmzweig bes

<sup>\*)</sup> In Kupferstich erschienen sind bei R. Besser in Gotha: Der 1. 2. 8. 22 Pfalm, gest. von Thater und von Marz.

3. Beitr. Friedens, der Andere rechts mit der Waage der Gerechtigkeit; jener gegen den lobsingenden David, dieser gegen zu Boden geschlagene Sünder gerichtet. Dort breitet neben einer reinen Opferstamme ein hoher Palmbaum seine Blätterkrone aus, hier wird ein wilder Baum, an dessen Wurzel der Wurm nagt, vom Sturm entblättert und geknickt.

Der zweite, in der Zuversicht auf Gottes Beistand gesichriebene Psalm ist auf die Zukunft des Reiches Christi und seines ewigen Königs gedeutet worden. In der Nitte des Bildes sitt David in einer nach hinten geschlossenen Halle und spielt die Harse. Der Boden unter seinen Füßen wird von einer Console gehalten, die in Blumenranken ausgeht. Hinter dieser liegen, theils gesesselt, theils erschlagen, die gekrönten Feinde David's. Ueber ihm aber erscheint der heislige Kreis lobsingender und dankopfernder Könige, die emporblicken zu dem, welcher über der Dornenkrone im Giebel des Hauses und über den daraus aussprossenden Lilien als der vom Tode Auserstandene in der Glorie von Engeln die Siesgessahne hält.

Der achte Psalm ist ein Loblied auf die Schöpfung. König legt es dem ersten Menschenpaare im Paradiese in den Mund, das er anbetend in der Sternennacht darstellt. Die das Bild einrahmenden Arabesken nehmen einzelne Gedansken des Psalms auf, namentlich die Herrschaft der Menschen über die Thierwelt, ausgedrückt durch Kinder, welche Delphine zügeln, und Löwen und Tiger, denen Hausthiere zusgethan sind, oder denen die Vögel des Himmels-unterthan sind.

Das Gefühl der Gottverlassenheit und die Sehnsucht nach Versöhnung und Erlösung sprechen vornehmlich aus dem zweiundzwanzigsten Psalm. So wird das Bild dazu von selbst zum Leidensbild mit dem Trost in der Ferne. Um

Boden mit bem Angesicht, mit den Ganten ringend, liegt3. Beitr. ber König, wie er in die Schmerzensworte ausbricht: "Mein Bott! bes Tages rufe ich, so antwortest du nicht, und bes Rachts schweige ich auch nicht!" in Worte, welche nach mehr als tausend Jahren burch ben, ber sich ben "Sohn David's" nennen ließ, von ber Stelle bes bitterften Tobes aus (wenn auch nicht buchstäblich) wiederholt wurden. hiermit waren für König die Grundlinien seiner Composition gezogen. Der Rahmen, welcher bas Bilb bes flagenden Königs einschließt, wird von den Aeften eines Baumes gebildet, den Pasifistoren und Rosen umwinden, und ber burch ben Cherub mit bem Flammenschwert am Fuße seines Stammes als ben "Baum ber Erkenntnig" fich erweift, und ber in feinem Gipfel zum "Baum des Lebens", nehmlich zum Rreuze wird, an welchem Chriftus ben Verföhnungstod ftirbt. Dieses Bild auf nachtlichem, fternenbebectten Grunde, hat bie Form und Ginfaffung eines gothischen Rirchenfensters mit verschlungenen Spigund Rundbogen und schönen Blattornamenten. Unter dem Bilde sieht man die Wurzeln des Erkenntnißbaumes sich verzweigen, einerseits nach ber Stelle, wo die ersten Aeltern aus bem Paradies vertrieben werben; an ber andern Seite zu der ersten Unthat, dem Brudermorde Kain's. Rlagende Engel feben zu beiden Seiten aus Blumenkelchen, beren Ran= fen bas ganze Bilb burchziehen.

Was beim Anblick dieser Zeichnungen uns mit Entschiedenheit entgegen tritt, ist die Begeisterung, mit welcher sie geschaffen worden. Innige Liebe zur Kunst, volle Hinsgebung an den Gegenstand sprechen aus jeder Linie, jedem Strich, aus der treuen Sorgfalt der Ausführung, für welche es keine Haupt- und keine Nebenstellen, sondern nur das Werkgibt. Diese Liebe spricht sich vornehmlich in dem Bestreben Förster, Gesch. d. deutsch. Kunst. V.

3. Beitraus, ben erwählten Gegenstand so festlich und seierlich zu schmüden, als eres vertragen kann und als die Rtäste es vermögen; und diese Kräste, Phantaste und Geschmack für das Ornament, sind grade bei König von besonderer Stärke und Bedeutung. Und so machen die Blätter alle schon durch die architektonische Anordnung und Verzierung einen höchst erfreulichen Eindruck. Eine wirkliche, warme Begeisterung aber athmet aus den Compositionen selbst, aus der visionären Aussassung, aus der lebendigen Darstellung und der Wahl der ausdruckvollsten Motive. Grade aber diese höhere Stimmung, diese starke Aussregung der Phantaske mag Schuld sein, daß der Künstler manche — so zu sagen grammaticalische — Verstöße seiner Hand nicht merkt, und jezuweilen mit Formen und Proportionen der Natur in Widerspruch tritt.

Heinr. Heß.

## Beinrich Beg'

war fast gleichzeitig mit Schnorr an die Münchner Afabemie Geb. zu Duffeldorf 1798, mar er mit fei= berufen worden. nem Bater, bem Rupferstecher C. E. Chr. Beg, nach Munchen gezogen und hatte an ber Afabemie unter Beter v. Langer die erften Studien gemacht, murbe aber - als überwiesener Anhanger der neuen Kunftrichtung — genöthigt, fie zu ver-Das Bildchen, bas ihm die Verweisung zugezogen, ftellte Glaube, Liebe und Hoffnung bar (jest in der Ga-Ierie Leuchtenberg in Petersburg), und fie haben ihn jedenfalls auf einen richtigern Weg geleitet, als der war, der ihm versperrt wurde. Seinen Künstlerberuf und seine Selbststan= digfeit bewährte er alsbald mit einer Grablegung in lebensgroßen Figuren (jest in ber Theatinerfirche zu Munchen), die ganz im Geift ber alten italienischen Runft gedacht und ausgeführt und doch nichts weniger als eine Nachahmung ift. 1821, nach Vollendung einiger kleinen Arbeiten, ging Heff. Aein. nach Rom und malte dort für König Maximilian I. Apoll und die Musen auf dem Parnaß (j. bei Prinz Carl von Bahern), ein Bild, dessen Gegenstand offenbar seiner Ratur sern liegt, und wobei er namentlich den unmythologischen Griff machte, einen entzückten Gott darzustellen.

Rach Munchen im 3. 1827 als Professor an ber Runft-Afabemie zurückgekehrt, trat er in eine neue, ihm burchaus Es wurde ihm ber Auftrag erangemeffene Thatigkeit ein. theilt, die neuerbaute Allerheiligen-Gofcapelle in ligen. Fresco auszumalen. Der hochmittelalterliche Styl Des Ge- reue. baubes, bie ftreng-katholische Sinnesart bes Kunftlers und die ihm angeborne Geschmackerichtung auf möglichst einfache, sthlisterte Formen, bezeichneten ben Weg, auf welchem er in möglichst alterthumlicher Weise seine Aufgabe zu lösen hatte. Er gab in vielen Bildern in ben Ruppeln und an ben Banben eine Uebersicht ber Sauptpunkte und kirchlichen Beziehungen des Alten und Reuen Bundes, in ber erften Ruppel Jehovah, umgeben von Seraphim und ben feche Schöpfungetagen, nebst Gundenfall und Verluft bes Paradiefes; bann Die Geschichte Roab's; an ben Banden Die Geschichten Abraham's, Isaat's, Jacob's und Moffs, und an Bogen und Pendantifs Patriarchen und Propheten, mithin das Alte Testament. Auf dem Bogen zwischen der ersten und zweiten Ruppel, also bem Uebergang zum Neuen Testament, malte er die Berfündigung Maria, ben Vorläufer Johannes und die Geburt Christi. Die zweite Ruppel wird von Christus und ben Aposteln eingenommen, an welche die Evangelisten sich reihen. In ben Seitenabtheilungen fleht man außer der Segnung der Kinder nur Bilder aus der Passionsgeschichte; in dem Chor find die Gaben und Wirkungen bes heiligen Gei3. Beitr.ftes (in allegorischen Figuren und in Bilbern ber Sacra= mente) bargestellt, bazu bie Rirchenväter. Die Altarnische endlich ift mit einzelnen Geftalten geschmudt, die in ihrer Verbindung unter fich und in Beziehung zum Orte, wo fie fteben, die triumphierende Rirche vorstellen: Maria mit Betrus, Paulus, Moses und Elias; darüber die heilige Drei= einigkeit; am Orgelchor aber die Verbindung der Kirche mit ben schönen Runften, in allegorischen und geschichtlichen Beftalten. \*) Feierliche Burbe, wie fie ben firchlichen Ritus auszeichnet, ift bas Sauptmerkmal biefer Bilber, bie bamit im Gegenfat gegen bie aufgewendete Pracht ber Architektur, auf überraschende Weise eine heilige Stimmung verbreiten. Bef hat große, breite Ideal=Formen, ohne besonders indivi= duelle Büge, in ben Röpfen, den Körpern und den Geman= bern, und steigert sich zuweilen (wie bei ber Madonna in ber Altarnische) zu hoher Schönheit. Er ift nicht fehr phantafiereich, auch liebt er nicht fehr lebendige ober gar leidenschaft= liche Darstellung; dafür durchdringt ein tiefer Ernst seine Bestalten, und oft gelingt ihm ber Ausbruck reiner Innigfeit, wie bei ben Kindern neben bem Seiland, ober ber Magbalena vor ihm nach ber Auferstehung. Seine Kunft ist nicht, wie man gesagt hat, eine Reproduction des altitalienischen ober gar bes byzantinischen Styls; allein fie fteht - bei übrigens unverkennbarer Eigenthumlichkeit — auch nicht auf ber Stufe fortschreitender Entwickelung. Sie schließt fich eng und fest an die Anschauungen der Kirche und überschreitet nicht leicht die Stimmung und ben Charafter ber ritualen, gottesbienftlichen Sandlungen. Das tuhige, correcte Wefen berfelben

<sup>\*)</sup> Das ganze Werk ist in Folio lithographiert erschienen von J. G. Schreiner.

spricht sich auch ganz entschieben in seiner Behandlung der 3. Beitr. Frescomalerei aus, in einer gleichmäßigen und vollendeten Aussührung.

Rach Beendigung biefer Arbeit ward ihm vom König Ludwig der Auftrag, bie neuerbaute Bafilica bes G. Bo-Bafilica nifacius in München in Fresco auszumalen. Das Leben Bonisa diefes Apostels ber Deutschen gab ben Stoff ber fur die Sauptbilber bes Langschiffes, mabrend in kleineren Raumen barüber bie Geschichte ber Berbreitung bes Christenthums in Deutschland durch andere Sendboten bes Evangeliums in entsprechenden Bilbern geschilbert wurde. In den größeren Darftellungen folgt man bem Leben des Bonifacius von feiner Anabenzeit und bem Gintritt in bas Benebictinerftift Ruscella in ber englischen Grafschaft Southhampton, seinem ersten Ausflug nach Rom, um fich am Grabe bes S. Petrus zum Apostel der Deutschen weihen zu laffen und dem erften Rreuzzug zu ben Friesen, zu seiner Bischofweihe, bem Fällen ber bem Thor geheiligten Giche, ber Gründung ber Bisthumer Freifing, Regensburg, Paffau und Salzburg, ber Einwethung bes Stiftes zu Fulda, ber Salbung Pipin's von Beriftal zum Frankenkönig, zu seinem zweiten Kreuzzug in's Friesenland, wo er mit den Seinen den Marthrertod fand, und endlich zu feinem Begrabniß in ber Stiftefirche zu Fulba. In fleineren Grau in Grau gemalten Zwischenbilbern flocht Beg weniger bedeutsame Momente aus ber Lebensgeschichte bes Bonifacius ein, wodurch ber etwa unterbrochene Zusammenhang in ber Zeitfolge hergestellt wurde. Die Bilber barüber, zwischen ben Venstern ber Mittelschiffmanb, sechsundbreißig an ber Bahl, find aus ber beutschen Rirchengeschichte genommen und umfaffen ben Zeitraum vom Marthrium bes Bischofs St. Maximilian zu Lorch im 3. 284 bis zur Kaiserfrönung

3. Beitr. Carle des Großen im J. 800. Größtentheils Scenen der Belehrung und Bekehrung, haben sie das Gepräge einfacher geschichtlicher Wahrheit, das leider nicht so streng gewahrt ift, daß es nicht hie und ba in den Legendenton mit schwim= menden Mühlsteinen, mit vom Unhauchen eines Seiligen zerplagenden Bierfäffern u. bgl. überging. Bei Diefen Gemäl= den wurde heß von 3. Schraudolph, C. Roch, 3. B. Müller u. A. unterftutt. Der Tribunenbogen bagegen mit ben vier Evangelisten und die Chornische mit Christus in der Glorie nebst Maria und Johannes, darunter die ersten Beili= gen und Marthrer in Babern, find ausschließlich von Beg gemalt. Auch das nördliche Seitenaltarbild, die Madonna auf dem Thron mit den Schuppatronen der königlichen Familie ift von ihm, mahrend bas fübliche mit ber Steinigung bes Stephanus von Müller herrührt. Im Refectorium des an= stoßenden Benedictinerklosters ift sodann das Abendmahl Chrifti, auch von Beg gemalt.

Es brangt sich hier von selbst die Frage auf, wie fich wohl diese Fresken zu denen der Allerheiligen-Hofcapelle verhalten? In technischer Beziehung find bie Fortschritte unverfennbar, die nothwendig mit den gemachten Erfahrungen Den eigentlichen fünftlerischen Charafter, fommen mußten. die Conception, Darftellung und den Styl betreffend, durfte man bei einem so einsichtvollen und benkenden Runftler als Beg ift, gegenüber einer gang neuen Aufgabe auf bas Gin-Auch erkennt man beutlich schlagen neuer Wege rechnen. das Bestreben, aus dem biblisch-kirchlichen Ton mehr in den romantisch=firchlichen überzugehen. Es hat aber die Runft= weise von Beg ein so bestimmtes, eigentlich von Anfang an fertiges Gepräge, daß der veränderte Stoff nur wenig Beränderung bringt. Vor Allem ift es die ihm eigene leiden-

schaftlose Gemutherube, die fast allen seinen Darstellungens. Beur. den Stentpel der Milbe aufdruckt, der jede Aufregung fern halt und die Begebenheiten vielmehr lyrisch, als bramatisch bor die Augen stellt. Daß er auf diesem Wege boch zum Bergen bes Beschauers bringen fann, hat er in dem Abschieb bes Bonifacius von seinem Rlofter gezeigt, einem Bilbe, bas ebenso burch Innigkeit ber Empfindung, ale durch Ginfachheit ber Darftellung erfreut. Rur bei ber Ermorbung bes Beiligen überschreitet er die gewohnten Grenzen und führt die Scene mit bramatischer Lebendigkeit vor. Wo er aber in ben Kreis traditioneller Anschauungen eintritt, am Tribunenbogen und in der Chornische, da läßt er die alte liturgische Strenge walten, und zwar gebundener noch, als in der Gof-Es ift keinem Zweifel unterworfen, daß man bie cavelle. Beschichte ber Verbreitung bes Christenthumes in Deutschland anders, freier, lebendiger behandeln fann, als Gef gethan; allein wer ihm seine Auffassung zum Vorwurf macht, übersieht, daß er, ein Ratholif, für eine katholische Rirche gearbeitet, und bag hier ein Uebergang von ber unwahren unb unfirchlichen Runft des vorigen Jahrhunderts, ober den nachfolgenden geiftlosen akademischen Ausarbeitungen, zu ernftem, gehaltreichem und würdigem Tempelschmuck in den meiften Fällen leichter und ficherer burch Mäßigung, als burch fühnes Vorschreiten gewonnen werbe.

Rach dem Schluß dieser Arbeiten vom König Ludwig. zu neuen umfassenden Frescomalereien aufgefordert, lehnte er den Ruf ab, um sich der Delmalerei wieder zuwenden zu kön= nen. So entstand unter seinen Händen das große, in der Reuen Pinakothek aufgestellte Erinnerungsbild an diewis der unter K. Ludwig in Rünchen aufgeführten katholischen Kir= kirchen. chen, wobei die Raria-Hilf-Kirche in der Au durch die Ra= 3. Beitr. donna auf dem Throne vertreten ist, die Allerheiligen-Hoscapelle durch den H. Stephanus, die Basilica durch den H. Bonifacius und die Ludwigskirche durch den H. Ludwig. Den
Thron umgeben Ambrosius, Augustinus, Gregorius und
Hieronymus, als die Repräsentanten der Kirche überhaupt.

Heß zeichnet sich durch umfassende Bildung und eine tiefe und klare Einsicht in das Wesen der bildenden Künste aus; Eigenschaften, welche in Verbindung mit großer Huma=nität, vor allem aber mit unwandelbarer Achtung vor der Heiligkeit der Kunst und entschiedener Feindschaft gegen alle niederen und unwürdigen Bestrebungen in derselben, ihn besonders zum Lehrer und Führer junger Talente befähigten. Er verwaltete nach Gärtner's Tode eine Zeit lang die Akademie in München, bis die erledigte Stelle durch W. Kaulbach ersetzt und Heß als Director der "Vereinigten Sammlungen" in Ruhestand versetzt wurde.

Sein erster und vorzüglichster Schüler ist Iohannes Schrau, Schraudolph, ein Künstler von großem Talent, geb. 1808 dolph. Zu Oberstdorf im Allgäu. Bon Haus aus Tischler, kam er 1825 nach München, und von Prof. Schlotthauer, der seiner zuerst sich annahm, zu H. Heß, der bald Gelegenheit sand, die ausgezeichneten Gaben des jungen Künstlers zu entwickeln und zu hohen Zielen zu führen. Bei der Aussührung der Fresken in der Allerheiligen-Poscapelle nahm er ihn zum Gehülsen, und zwar derart, daß er ihn sehr bald nach eigenen Compositionen arbeiten ließ. Zu den ersten seiner das selbst gewissermaßen selbstständig hergestellten Werke gehört das Bild von den verschmachtenden und durch Rosis Felsenquell erquicken Israeliten in der Wüste; zu den späteren, nicht minder werthvollen die "Saben des heiligen Seistes",

die in zwei Gruppen schwebender weiblicher Gestalten über Aeite. den Triumphhogen der Absis gemalt sind.

. Von der Allerheiligen-Hofcapelle ging Schraudolph mit seinem Meifter und Freund in die Bafilica bes S. Bonifacius und leiftete ihm bort ben nachbrudlichften Beiftanb. feiner Erfindung und Sand find folgende Gemalbe: wie Bonifacius den Friesen bas Evangelium predigt; wie er von Papft Gregor in Rom zum Bischof geweiht wird; wie er bie heilige Eiche bes Thor umhaut; wie er Pipin von Heristal jum Könige ber Franken falbt; und fein Begrabniß in ber Stiftsfirche zu Fulda. Schraudolph bewährte in diesen Bilbern vollkommene Meisterschaft und stellenweis, wie z. B. in ben Röpfen ber Bischofweihe, ober bei bem Bilbe bes Begrabniffes, eine bis dabin in Munchen noch nicht erreichte Gobe technischer Vollendung, in Verbindung mit edler Charafteris ftif und feingefühlter Zeichnung. Es war barum natürlich, daß heß, nachdem er es abgelehnt, ben Dom in Speier Dom gu auszumalen, für biefe Arbeit seinen zum anerkannten Reifter durchgebildeten, geliebten und ausgezeichneten Schuler in Vorschlag brachte. So ward ihm im J. 1844 ber ehrenvolle und großartige Auftrag zu Theil, den altehrwürdigen Raiserbom in Fresco auszumalen. hier galt es außer bem Chor und der Chornische, die hohe Ruppel der Kreuzung mit dem nördlichen und füdlichen Rreuzschiff und die Bande des Mittelfchiffs auszumalen. Außer der allgemeinen Bedeutung ber Kirche waren maßgebend für diese Gemalbe: die Beziehungen bes Doms als einer Marienfirche zur heil. Jungfrau, zu ben beiben Marthrern Stephanus, dem alteren, als dem Batron der früheren, von König Dagobert an derselben Stelle erbauten Kirche; bem jungeren, dem Papft Stephan, deffen Baupt Raiser Geinrich V. aus Italien-mitgebracht und bem

3. Beitr. Dom verehrt hatte; ferner zu dem H. Bernhard, welcher hier ben Raiser Konrad III. zu einem Kreuzzug bestimmt hatte. Die Felder zwischen ben Gewölbiragern unter ben Fenftern des Mittelschiffs enthalten in 24 Bilbern die Geschichte der heil. Jungfrau mit ben alttestamentlichen Binweisungen auf fie und auf ihre Bebeutung als Mutter bes Beilandes. Rach ber Vertreibung aus bem Parabiese fommt bas Verföhnungs= opfer Roah's, eine erfte Beziehung zwischen Schuld und Subne; bann die Verheißung Abraham's, daß in seinen Nachtommen alle Bolter gesegnet sein follen, und bie Erscheinung Gottes im brennenden Busch vor Moses, mit ber (hier vor= bilblichen) Verkundigung der Erlösung aus ägpptischem 3och; ferner bie Bifion David's, bie Christum zeigt zur Rechten Bottes, und bie Weiffagung bes Jesaias, welche bem Ronig Achas von Juda bie jungfräuliche Mutter in ber himmels= Danach geht die Bilberfolge zur Geburt terne offenbart. Maria, zu ihrem erften Tempelgang und zu ihrer Bermahlung über, woran fich die Berkundigung reiht, die Seimsudung, die Geburt Chrifti, die Anbetung ber Weisen, Simeon im Tempel, die Beschneidung und die Flucht nach Aeghpten. Run kommt Chriftus als Anabe im Tempel, der Tod Joseph's, die Hochzeit zu Cana, Jesus als Lehrer, wo er in scheinbarer Barte gegen Mutter und Geschwifter, seine Junger als Diejenigen bezeichnet, benen er wie burch bie engsten Familien= bande verknüpft sei. Den Schluß bilden die Kreuzigung, die Auferstehung, und die Sendung bes beiligen Beiftes. -Wie in biesen Bilbern ber Gebanke immer mit einer leichten Wendung auf Maria zurückgeht oder weif't, fo erhebt er fich in der Ruppel über der Kreuzung zu den höchsten kirchlichen Anschauungen. Um bas Lamm, bas Sinnbild bes Opfertodes Christi, sehen wir als alttestamentliche Vorbilder der

firchlichen Myfterien bas Opfer Abel's, Abraham's, Melchisc-3. Beitr. bech's und ben Mannaregen; barunter bie vier großen Propheten und bie Evangeliften. - Im Stiftschor ift ber Bedanke bes Mittelfchiffs wieder aufgenommen. Da seben wir zuerst Maria von Johannes gepflegt, ihren Tod, ihr Begrabniß und ihre himmelfahrt; über und unter jedem diefer Bilder vier Geilige, in der Hauptkuppel ber Abfis aber die Krönung Maria, als bas Sinnbild ber Verklarung jeder Seele, in welcher ber Beiland eine Wohnstätte gefunden, umgeben von den Chören der Engel, den Aposteln, Rirchenvätern und andern Rirchenheiligen, überglangt von bem Bilde bes ewis gen Baters, fo bak fich, ber ursprünglichen Bedeutung bes hohen Chors gemäß, hier wirklich das himmelreich aufzuschließen scheint. — Die Rebenchöre find den verschiedenen Patronen der Kirche gewidmet. Deßhalb malte Schraudolph im sublichen Duerschiff bie Geschichte bes erften Marthrers Stephanus, feine Weihe zum Diaconus, feine Berantwortung bor bem Soben Rathe, und feine Steinigung; ferner Die Geschichte des Papftes Stephan, nehmlich sein Gebet, das ben heidnischen Tempel fturzt und sein Marthrium. Rapellen und an den Wölbungen der Rebenchöre find viele Beilige abgebildet. Das nördliche Kreuzschiff ift dem G. Bernhard gewidmet und enthält bie Bilber von des Beiligen Unkunft bei dem Reichstag zu Speier im December 1146, sein Gebet an die heilige Jungfrau, durch welches Raiser Konrad zum Rreuzzug fich bestimmen ließ, die Ueberreichung des Kreuzbanners an ben Raifer, Die Bifion bes Beiligen, feine Bunderheilung eines Knaben und feine Abreise von Speier.

Schraudolph ist bei diesen Arbeiten treu, aber fortschreistend, auf der Bahn des Reisters geblieben. Raßgebend ist auch ihm der strengfirchliche Ernst für Aussassung und Dar-

3. Reitr-stellung; aber es herrscht in seinen Bildern, namentlich in der Himmelsglorie, eine größere Freiheit und Lebendigkeit der Bewegung; edel und einsach ist auch sein Styl in der Zeich= nung; doch steht er der Natur näher durch größere Indivi= dualisterung der Formen und Charakterzüge, und erstrebt in den Linien eine größere Milde und Schönheit; der Haupt= unterschied aber dürste in der Färbung liegen, welche mit Ver= meidung aller trüben Töne licht und rein und doch ganz har= monisch bei Schraudolph ist.

Ich übergehe die fleineren Staffeleigemalbe, die Schrau= dolph früher und später gefertiget, auch die Cartons zu Glas= bilbern für die Maria-Hilffirche in ber Au und für den Dom von Augsburg, und erwähne nur noch zwei große Delgemalbe, die er im Auftrag ber beiben Könige von Bayern ausgeführt. Für König Ludwig's Sammlung in ber Neuen Binasimmel-kothek malte er bie Simmelfahrt Chrifti in einem febr Christi, großen Bilde; in einem noch größeren für das Athenaum des Königs Max, also für die Galerie ber weltgeschichtlichen Er= Anbe eigniffe, die Unbetung ber Rönige. Wenn ein Runftler Rönige. von strengkirchlicher Richtung, wie Schraudolph, Bilder in ober zu einer katholischen Kirche malt, so ift er gewiß in seinem Rechte, wenn er sich von den Traditionen dieser Kirche bestimmen, auch am Ende binden läßt. Auch selbst in Samm= lungen von Werken, die ursprünglich eine andere Bestimmung hatten, wird man feine Anforderungen an die Auffaffungs= Anders durfte es indef fteben, wenn ein Geweise erheben. malbe ursprünglich für eine Galerie angefertigt wirb. man hier nicht den Gebanken im hintergrunde, bag es ein= mal — wie so viele Bilber aus Kirchen in Galerien gewan= dert, so - aus der Sammlung in eine Rirche versetzt werden fonnte, so hat ber ftrengfirchliche Charafter etwas Frembar=

Dehr noch aber tritt bas Bedürfniß einer ber Beit,3. Beitr. tiges. in der wir leben, im Allgemeinen entsprechenden Unschauungsweise bei einem Gemalbe hervor, bas in Berbindung mit Bilbern von der Schlacht von Salamis, der Eroberung von Belgrab, ber Entheckung Amerika's u. f. w. ein Glied in ber Kette ber Weltgeschichte bilben soll. Sier werben Darftellungen von kirchlichem Thpus so wenig am Blate sein, als Geschichtsbücher unter geistlicher Censur. Den Wiberspruch mit ihrer Bestimmung abgerechnet, find biefe Werte bochachtungswerth, ebel im Sthl und von gleichmäßiger, vollenbeter Durchführung.

Schraudolph ist Professor an der Akademie und zwar vorzugsweise für religiöse Malerei. Von jungern Kunftlern haben fich an ihn angeschloffen sein Bruder Claudius, A. Mahr aus bem Unterthiegau, Joseph Mofel aus Rostendorf bei Salzburg, C. Roch aus hamburg, Gufmaier aus München, Max Benbele aus Lindenberg in Schwaben Es barf nicht unerwähnt bleiben, bag im Jahr 1849, als der Larm der Revolution vor den Pforten bes Domes zu Speier tobte, Reifter und Gefellen getroft fortmalten, und daß, als die Pfalz fich für unabhängig erklärt hatte, König Lutwig ihnen sagen ließ, "sie möchten sich in ihrem Werk, das der Ewigkeit gehöre, durch Zeitereig= niffe nicht ftoren laffen."

Joh. Ant. Fischer, ein Beimathgenoffe von Schrau- 3. A. bolph, geb. 1813, ein Künftler von großen Gaben und feinem Gefühl, unterlag frühzeitig förperlichem Leiden und ftarb Von ihm find viele Cartons zu ben Glasgemalben 1857. ber Maria-Hilffirche in ber Au, auch mehre Staffeleibilber, die sich durch Anmuth und zarte Behandlung auszeichnen. Sein Sauptwerf find bie Glasgemalbe, welche ber König Lub-

3. Beitr-wig in ben Colner Dom gestiftet: Die Predigt bes Johannes mit ber Bifion bes Zacharias und bes Johannes Geburt; im Sockel Helena, Conftantin, Carl d. Gr. und Barbaroffa; bann bie Anbetung ber Könige und ber hirten, mit bem Gunbenfall, ber Verfündigung und ber Jungfrau, welche ber Schlange ben Ropf zertritt; im Godel bie vier großen Propheten; im britten Venster: die Kreuzabnahme mit dem Abendmahl, bem Noli me tangere! und des Thomas Ueberzeugung; im Sockel Die vier Evangelisten; im vierten Fenster die Ausgießung bes heiligen Geistes mit Petri Schlüsselamt und den vier Kirchenvatern im Godel; im funften Genfter Die Steinigung bes Stephanus, mit seiner Predigt und feiner Berantwortung; im Sockel heilige Bischöfe. Es find große, herrliche, im Styl ber alten Runft gezeichnete Gestalten und Compositionen, die in der verklärenden Macht der Glasmalerei eine überra= schende und überwältigende Wirfung hervorbringen. Fischer malte auch eine Grablegung Chrifti in Del, in lebens= großen Gestalten, für die Sammlung des R. Ludwig in die Reue Pinafothet, ein Bild, bei welchem fich Tiefe des Ausdrucks mit der Tiefe harmonischer Farbung um den Vorrang ftreiten. — Indeß nahm Fischer's Runft nach biefen Werken eine andere, weniger gludliche Richtung : er neigte fich unbermerkt ber Darstellweise bes vorigen Jahrhunderts zu, fo daß eine unerquickliche Leere und Kalte einzutreten brobte, als ber Tod ihn vor weiteren Abwegen bewahrte. Er war ein streb= famer, trefflicher Mensch, ftillen Gemuthe, anspruchlosen Charaftere, und in ben Tagen seines Ruhmes vor ber Welt noch immer der fromme Sirtenknabe, der er in seinen beimathlichen Bergen in früher Jugend gewesen.

Sehr talentvoll zeigte sich auch Joh. Bapt. Müller Müller aus Geretsried in Bahern, geb. 1809; bereits in der Aller-

heiligen-Hoscapelle unter Heß beschäftigt, leistete er ihm in Reitr. der Basilica wesentlichen Beistand und malte außer verschiedenen Bildern der obersten Abtheilung vornehmlich das Altargemälde mit der Steinigung des H. Stephanus, unbedenklich eine der vorzüglichsten Arbeiten in dieser Kirche, namentlich was die Wahrheit der Darstellung, die Schönheit der Beichnung und die technische Behandlung betrifft. Leider ist nach der Zeit sein Name so gut wie verschwunden. Auch E. Koch aus Hamburg, geb. 1806, von welchem in der Basilica die Apostelweihe des Bonisacius, die Einweihung der Stiftskirche zu Fulda, und die Gründung der bahrischen Bisthümer herrühren, wird bald nachher nicht mehr in der Reihe ausübender Künstler gesehen.

Fragen wir nun noch weiter nach selbstständigen Reistern der Rünchner Schule, so begegnen wir zunächst den beiden Gehülfen und Freunden von Cornelius: Jos. Schlotts dauer und Clemens Zimmermann. Der erstere, geb. bauer. 1789 zu Rünchen, hat sich nach Beendigung der Glyptotheke Ralercien als Prosessor der Akademie fast ausschließlich dem Lehrsach gewidmet und die kirchlichen Kunstinteressen vornehmlich der Landbewohner sorglich im Auge behalten. Ihm ist es zu danken, wenn Dorfgemeinden, die sonst für ihre spärlichen Geldmittel kunstlose Sudeleien in ihre Kirchen erhielten, nun dieselben mit Werken schwücken dürsen, denen mindestens der Ernst der Aussachung und der Zusammenhang mit der Schule einen dauernden Werth gibt.

Clemens Zimmermann, gleichfalls lange Zeit Pro-Clemens feffor der Akademie, nun Director der Gemälde-Galerie, geb. mann. zu Düsseldorf 1788, übernahm nach Beendigung der Arbeisten in der Slhptothek und in den Arcaden des Hofgartens, die Ausführung der Entwürse von Cornelius für die Loggien

- Seitreber Pinakokhek. Gleichzeitig war er beschäftigt, den Speisesaal des Neuen Königsbaues mit Bildern zum Anastre on nach eigenen Compositionen auszumalen. Für die Weltgeschichts-Galerie des Königs Maximilian malte Zimmermann's Werken streitet die akademische Jugendbildung mit seinen der neuen Kunst zugekehrten Bestrebungen, über welche sie grossentheils die Oberhand behält. Technische Gewandtheit gibt ihnen übrigens das Gepräge der Vollendung und sichert ihnen eine ehrenhaste Anerkennung.
- Foies. F. Dietz aus Carlsruhe, geb. 1812, hat sich frühzeitig nach München gewendet und an der Ausmalung des "Bürgerzimmers" im Neuen Königsbau Theil genommen. Von lebendiger Phantaste und Schaffensfrast und voll edler Bestrebungen ist es ihm gelungen, ungeachtet mancher Mängel in der Zeichnung und Aussührung, mit manchen seiner Arbeiten großen Eindruck zu machen, wie z. B. mit der "Zersstörung Heidelberg's durch Melac." Er war mit in dem schleswig-holsteinschen Krieg und hat als Schlachtenmaler sich einen Namen gemacht.

Wenn es außer Zweifel ist, daß das Interesse an einem Kunstwerk vornehmlich an dessen Ursprünglichkeit und Eigenzhümlichkeit haftet; ebenso, daß ein Künstler grad in dieser ihm eigenen, schöpferischen Kraft die nachhaltigste Duelle für seine Liebe zur Kunst, für seine schaffende Thätigkeit in ihr sindet, so muß man auch mit Billigkeit darauf gefaßt sein, daß solche Kräfte nicht immer gemessenen Schrittes auf vorsichristmäßigen Bahnen sich bewegen und etwaige Mängel und Ausschreitungen mit der Freude an einer selbstständigen Ratur decken. Eine solche aber ist Bonaventura Genelli aus Berlin, geb. 1801. Er ging 1820 nach Rom, wo er

bald allgemeine Anerkennung fand, auch an den Fresken zus. Beitr. Dante's Göttlicher Komöbie in ber Billa Massimo fich betheiligte. 1832 folgte er einer Einladung bes Buchhandlers Bartel in Leipzig, einen Saal seines Bauses baselbst in Fresco auszumalen. Inzwischen zerschlug fich bas Unternehmen und Genelli ging nach München, wo er bis zum Februar 1859 in unabhängiger Stellung blieb. Seit ber Zeit lebt er in Beimar, wohin ihn ber Großherzog zu fünftlerischer Wirksamkeit berufen.

Genelli wählt mit Vorliebe feine Gegenstände aus ber altgriechischen Dichtkunft und Mythologie, und aus bem Alten Testament. Der Delmalerei nicht ganz fremd, zieht er boch Bleistiftzeichnen und Aquarellmalen vor. Unter feinen frubeften Zeichnungen nehmen ber Raub ber Europa, ber Gochzeit= zug des Bacchus, Apollo unter ben Hirten, Aesop unter bem Landvolk, homer und die Griechen; bann Simson und Delila, Rebecca am Brunnen, Die Vertreibung aus bem Paradiese, Joseph bei Potiphar's Frau u. f. w. einen hervorragen= den Rang ein. Rühne, stellenweis bis zur Ausgelaffenheit gesteigerte Phantafie, babei klare, wirksame Anordnung, große, aus ber Untike geschöpfte Formen und Verhaltniffe, vor allem aber ein alles burchbringender und erhebender Schwung ber Begeifterung — find bie leuchtenden Borzüge dieser Compositionen. Individualisterung der Formen und Büge liegt bem Künftler fern, und seine Bewegungen haben nicht felten etwas Gezwungenes, ja Unnatürliches, und wer= den durch Wiederholung zur Manier. Begabt mit einem feinen Schönheitfinn, namentlich für ben Fluß der Linien, verfällt er boch hie und ba in wirkliche Säßlichkeiten voll Binkel und Eden, die nur hin und wieder durch die Groß= artigfeit ber Gebanken und Zeichnung gebeckt werben. Gun3. Beitr. den gegen die Proportionen sind bei ihm keine Seltenheit, und Gewänder sind nicht seine Stärke. Und doch üben alle seine Werke eine große Gewalt auf den Beschauer: sie stoßen entweder ab, oder sie sesseln; gleichgültig lassen sie Keinen. Gewiß ist: die Sprache seiner Kunst ist herb und nicht für Iedermann; allein sie ist kerngesund, frei von aller Lüge und Gefallsucht, groß und stark; und so liegt selbst eine moralische Kraft in ihr, vor welcher viel Geschicktere sich beugen müssen.

Bu ben Zeichnungen späterer Zeit gehört ber von ben Bacchantinnen in den Tod gehette Lyfurg, eine der großartigsten und leidenschaftlichsten Zeichnungen, wobei ihn offenbar jener ungebändigte Kunftfinn beherrscht hat, der den Un= terschied zwischen schön und häßlich, wahr und unwahr in feiner Begeisterung nicht empfindet. Dann zeichnete er zwei Das Leifehr merkwürdige Bilderfolgen: "Das Leben eines Wüft-Buff. lings" und "Das Leben einer Here", beide im Einstings u. Das Les Schönheiten, im Ganzen aber zu feltsam ben einer Bere. und bizarr, als daß sie viel Anklang finden konnten. man boch schon um die Zeit und Nation verlegen, benen biefe socialen Lebensbilder entnommen find! Mehr Beifall erntete bomer's Genelli mit feinen Zeichnungen zu homer's Ilias und Ilias und Obhssee, unter benen fich Blätter von mahrhaft entzucken= der Schönheit befinden. Als ihm nach Beendigung biefer Arbeiten ein Freund den Rath gab, in gleicher Weise die griechischen Tragiter vorzunehmen, wies er es von fich, "weil er nicht selbst auf ben Gebanken gekommen, wie vortrefflich er Dante's auch sei", und wählte ftatt ihrer die "Göttliche Komö= Göttliche Mit Unrecht! benn hier betrat seine Ruse Romo die" Dante's. ein ihr fremdes und fremdartiges Land, und es entstand ein Werk, bas man - wenn man nicht doch ben ftarken Bug fei=

ner hand durchfühlte — schwach nennen müßte, das wenig-3. Beitr. stens nicht in die Denk- und Anschauungsweise des Dichters versetzt.

Rachbem Genelli in neuefter Beit eine große Angahl tieffinniger, geiftvoller Blatter in Wafferfarben icon und fraftig ausgeführt, entschloß er sich, auch die Delfarben-Palette wieder zur Sand zu nehmen. Als Gegenstand mabite er einen früher ichon von ihm behandelten Stoff, den Raubnaub der der Europa, und gab bem Bilbe eine Breite von etwa 8 %. ju 4 1/2 F. Sobe. Die Auffaffung ift im höchften Grade eigen-Alle Gottheiten ber Meeresfluthen find in Bemegung, Poseibon und Amphitrite, Rereiben, Okeaniben und Tritonen, Beugen bes ergöplichen Schauspiels zu fein, wie ber oberfte ber Götter, zum Stier verwandelt, Die blübende Jungfrau aus bem Kreise ber Gespielinnen entführt und burch die Wogen trägt. Eben thut, umschwärmt von triumphierenden Liebesgöttern, das brunftige Thier mit seiner reizenden Beute auf bem Rucken ben verwegenen Sprung vom hohen Meeresufer in die Wellen, deren himmlische Bewohner ibn jubelnd aufnehmen, mabrend die Gespielinnen und Beschüter ber königlichen Jungfrau festgebannt am Ufer find und vergebens die Arme ausstrecken, ihr beizustehen, und ber benachbarte Flußgott mit ungetrübter Seelenruhe von ferne zu= schauend feine Wiesen tranft.

Die schwierige Aufgabe gleichmäßiger Durchführung ist mit diesem ersten größeren Delbild von Genelli nicht geköst; aber er hat es verstanden, die Strenge seiner Zeichnung bei tieser, zuweilen selbst unklarer Färbung aufrecht zu erhalten und seine Darstellung durch den an alte Bilder streisenden Ion der naturalistischen Anschauungsweise der Gegenwart sern zu halten.

Eine seiner geiftreichsten, schwungvollsten, aber auch 3. Beitr. ausgelaffensten Compositionen ift "Gercules Musagetes Gegenwärtig find zugleich Amor und Bac-Musagebei Omphale. tes bei dus; ferner Rhmphen, Zephhr, Phantasus und Comus. In phale. Lunetten barüber fieht man Amor an ben Bruften ber Löwin, als Hercules mit bem Rocken ber Omphale, bann mit ber Reule, und mit der Lhra. In Folge erweiterter Ideenver= bindung reihen fich als Randbilder noch an: ein Bacchanal, der betrogene Ban, der einen Hermaphroditen findet, wo er auf Liebesabenteuer ausgeht; und ber beftrafte Pan, ben Bercules bei Omphale überrascht; sodann ein Stuck Ganymed= mythe, wie der Liebling des Zeus bei ben Göttern ift, wie er Amorn neckt, wie er unter ben Grazien schläft, wie er neben Jupiter ruht, wie Juno ihn vor deffen Born schütt. Genelli hat dieß Bild wie die "Europa" für Baron v. Schack, den Uebersetzer des Firdussi, in Del gemalt.

Genelli hat sich durch die Geradheit seines Charakters, die Bestimmtheit und Unumwundenheit seines Urtheils, wie durch den unbeugsamen Ernst seiner Kunstrichtung die größte Achtung unter seinen Genossen erworben und erhalten, und damit einen wohlthätigen Einsluß — wie Wenige — auf das nachwachsende Geschlecht ausgeübt, wenn es sich wohlseiler Naturnachahnung oder slacher Gesallsucht hinzugeben in Gesahr war.

Wir kommen nun zu einem der ausgezeichnetsten Künst= ler, deren die neue deutsche, ja die deutsche Kunst überhaupt Moriz v sich rühmen kann, zu Moriz v. Schwind aus Wien, geb. Echwind 1804 und seit 1828, obschon mit öfterem Wechsel des Wohn= ortes, der Schule von München angehörig. Könnte man seine Leistungen mit Einem Blicke übersehen, man wäre sicher in Verlegenheit, was man zuerst und zumeist preisen sollte.

Ihn hat die gütige Mutter Ratur mit einer Fülle fünftleri-3. 3eitr. fcher Borguge und in einem Grabe ausgestattet, bag aus jedem einzelnen ein hervorragendes Talent zu bilden wäre. That gebietet er über einen Reichthum von Phantafie und Beift, wie fein 3weiter, und spielend und endlos, wie bie Berlen im schaumenben Glas, reiht fich bei ihm Gebanke an Gedanke und Bild an Bild. Und Scherz, Wig, Laune bis zu den luftigften satirischen Ginfällen fteben ihm zu Gebote, wie die zartefte Empfindung, sanfte Rührung und der Ernst des Lebens, und seine höchsten geistigen Güter. Begabt mit einem scharfen Sinn für bas Charakteristische in Saltung, Bewegung, Ausbruck und Form, weiß er an rechter Stelle seinen Gestalten bie entzudenbste Schonheit zu geben und fie mit Anmuth, Liebreiz und Größe verschwenderisch auszustat-Den Bau einer Composition bis in die kleinsten Einzelnheiten organisch und harmonisch aufzuführen, daß sie zugleich wie von felbft entstanden und boch ohne Eden, Garten und Lucken sei, hat er auf seltene Weise in seiner Gewalt, und in ber Anordnung von Gewändern, Trachten, Haarschmuck, Verzierungen und jeglicher Art Ausstattung zeigt er einen bewundernswürdigen Takt und Geschmad. Geine Formengebung ift rein und je nach den Charakteren mehr ober weniger ideal; doch ift er nicht soweit Herr der Natur, daß er die Formen, wenn fie ber wirklichen Größe fich nabern, binlanglich beleben könnte. Farbung nach bem modernen, französisch=bemischen, oder felbst venetianischen Begriff, muß man bei ihm nicht suchen; und doch hat seine Farbe - namentlich bei Aquarellen — einen unwiderstehlichen Zauber, indem fie mit der Zeichnung und dem Gedanken so gleichmäßig entfanden, so innig verwachsen scheint, daß jede andere eine fiorende Wirkung verursachen wurde. Nur barf er auch hier

3. Beitrein beschränkendes Größenmaß nicht überschreiten, wenn et des Erfolgs gewiß bleiben will. Ungeachtet dieser etwaigen Mängel bleibt er ein ganzer Künstler, und aus seinen Wersten quillt mehr erquickende Luft, als aus den glanzvollsten Leistungen vollendeter Malertechnik. Sehen wir denn, was wir ihm zu danken haben!

Eine ber erften Arbeiten, womit Schwind fich bei uns in München einführte und seine eigenthumlichen und glanzenben Gaben beurkundete, war ein Blatt in Bafferfarben: Dermun., Der wunderliche Beilige." Es war die Lebensgebeilige. schichte eines Zwillingspaares, das im Berlauf der Geschichte scheinbar zu Einer Person zusammenschmolz. Bon der Wiege an trennen fich bie Schicksale ber Bruber; ber Gine wird ein · luftiger Mufikant, ber Andere ein ernfter Arzt; in ber Liebe find fle Beide ungludlich: fle erhalten Körbe; ba begegnen fte fich und finden Entschädigung in ihrer Bruderliebe, bezieben eine Einstebelei, in ber fle gludlich und behaglich leben, und als Ein Beiliger — wegen ihrer Aehnlichkeit — vom Bolf geehrt und um Troft und Gulfe angesprochen werben, wobei es fich benn ereignet, daß - Jeber unerkannt - ber Eine seine sprobe Geliebte als Arzt; ber Andre die seinige als Beichtiger zu feben und zu beilen bekommt. In größern und kleinern durch architektonische Glieber und Verzierungen getrennten Bilbern ift biese finnreiche Geschichte auf bas anmuthigfte und heiterfte erzählt.

Rener Rönigsban. Im Reuen Königsbau sielenihm die Dicht ungen
Tieck's zur Bearbeitung zu, und er malte in der Bibliothek
der Königin Bilder zum Fortunat, zur Genovesa, zum Blaubart, Runenberg, gestiefelten Kater, zu den Elsen und zum
Octavian; ferner in Arabesken Anspielungen an das Rothkappchen, Däumchen, ten blonden Eckbert, die schöne Rage-

lone und die Melufine, endlich eine Art Titelbild zum Bring3. Beitr. Berbino; bei welchen Bilbern ihm vor allem ber spaßhafte Ion des Dichters - namentlich im gestiefelten Kater -Mit noch mehr Gluck löf'te er eine auf's beste gelungen. größere Aufgabe, die ihm 3. Schnorr stellte, für den Saalfries im des Rubolph b. Sabsburg im Saalbau einen Fries zu burg. componieren, in welchem die Folgen des durch Raifer Rudolph geordneten und neuaufblühenden bürgerlichen Lebens in Deutschland in einem Festzuge von Kindern bargestellt werben follten. Schwind ordnete ihn fo an, bag er, von Par und Abundantia ausgebend, gur Rechten und Linken fich theilend, am Eingang in den Thronsaal ankommt. Vorauf gehen die Reprasentanten ber materiellen Interessen, des Aderbaues und der Wiehzucht, an die fich Jäger und Fischer anschließen, und bie ihre Theilnahme an geistigen Freuden durch Rufik, festliche Kranze und Fahnen kund geben. fer aller Arten, Kupfer- und Waffenschmiede, Schloffer und Wagner, Bader und Müller, Metger und Schäffler in bunten luftigen Gruppen folgen jenen, und ihnen die schon gebilbeteren Gewerbe ber Glasfabrifanten, Bergleute, Munger, Die Golbschmiede und Porzellanmacher, Schnitt- und Materialwaarenhandler; sodann die Postillons und Fuhrleute, die Schiffer, Mechaniker und Diplomaten, bis zulest, als bas Endergebniß aller Bemühungen, Wiffenschaften und Runfte den Schluß machen. Dit unerschöpflichem humor ift bas Banze burchgeführt und durch die Gegenfate der Rindesnaturen und bes Ernstes ber von ihnen repräsentierten Begriffe eine Fulle von Beiterkeit und Anmuth barüber ausgegoffen. Man denke fich z. B. vier breijährige Buben als die vier Facultaten, die Amtsmiene des Juriften, die tieffinnige des Phi= losophen 2c., hinter benen allen das neckische ober linkische

3. Beitr. Gebahren ber kleinen Gesellen vorguckt! ober an einer andern Stelle, wo fie ben Erntewagen als Emblem bes Landbaues vorfahren sollen, und ihn sogleich zu eigner Lust verwenden, hinauf klettern u. s. f. Die Ausführung übernahm Schnorr selbst.

Sohen. schwangau.

Für die Burg Sobenschwangau componierte er eine Folgereihe von Bilbern zu ber anmuthigen Sage von ber Reismuhle bei Munchen und Carls des Großen Berkunft aus ihr, welche von X. Glink ausgeführt wurden; worauf er zu Dr. Crufius nach Rüdigsborf bei Leipzig ging und in einem Amor u. Saale die Fabel von Amor und Pshche malte.

Run ging er nach Wien und malte bafelbft ein Staffelei-Ritter bilb: "Ritter Kurts Brautfahrt" nach dem gleichna= Brautf. migen Gebicht von Goethe.\*) Ich erinnere mich nicht leicht eines Bilbes, das gleich beim ersten Anblick eine so grundlich heitere Wirkung hervorgebracht, als diefes, und das bei naberer . Betrachtung immer neue und vollere Quellen der Luft, der Schönheit und der Anmuth aufgethan hatte. Die Schlußzeilen des Goetheschen Gedichtes: "Widersacher, Weiber, Schulden, ach, kein Ritter wird fie los!" geben bas Thema des Bildes, das in der Weise der alten Kunft die verschie= benen Momente ber Hiftorie umfaßt. Der Künftler führt uns mitten auf den budenbesetten Marktplat einer fleinen deutschen Reichsstadt. Die fünstlich gezimmerten Sauser mit ihren unendlich hohen Spiggiebeln, ihren fleinen Erfern und Treppen, ihren furiosen Schnigereien, Malereien und Bildwerken würden schon ohne alle Zuthat von Menschen und . Thieren zum Lachen reizen und fallen in das Komische der Darftellung fo richtig ein, daß feine andere Architektur an

<sup>\*)</sup> Jest im Museum zu Carleruhe; gestochen von Jul. Thater.

ihrer Stelle benkbar ware. Mitten auf bem Plat über bem3. Beitr. Brunnen fteht eine alte Rolanbfaule, bas Beichen freier Gerichtsbarkeit. Gleich hinter ber Stadt erhebt fich Berg und Feld, Wald und Wiese und zuoberft bas hochzeitliche Schloß. hier fieht man bie Pforten mit Tannengewinden schmuden jum Empfange ber Braut, bie verstaubten Fenster reinigen, das Brautbett herbeitragen. Der geiftliche Berr, ber ben Segen am Altar fprechen foll, reitet auf ber gebulbigen Gfelin über die Bugbrude ins Schloßthor; ber Jäger folgt ihm mit bem Sochzeitbraten. Die Sandwerker naben fich bemuthig aber vergebens mit ihren Rechnungen bem Ritter, ber fie an seinen Saushofmeister verweift, ohne daß fle von diesem etwas anderes als Achselzuden erhalten. Der Ritter hat fich nun auf ben Weg gemacht, bie Braut einzuholen; aber im nahen Walbe wird er von einem Gegner überfallen und muß sich die Weiterreise mit Schlägen erkaufen, die er gibt und empfängt. Raum ift er durch und von seinem Anappen verbunden, so hat er einen neuen Anfall zu bestehen. Un abschüssiger Stelle, neben bem warnenden Zeichen des hemmichubs, ver= tritt ihm eine verlaffene Geliebte mit bem gemeinsamen Göhn= chen ben Weg. Sat er biefe mit einem Aufguß alter Bartlichkeit beschwichtigt, so kann er endlich ben Markt erreichen, wo die Braut ihm begegnen soll. Hier steht er an einer Bude, wo er Bander und Tücher als Liebesgaben für die Braut eingekauft. Aber während er damit ihr entgegen geben will, bringen von allen Seiten Gläubiger mit verfallenen Wechseln und Rechnungen auf ihn ein, gefolgt von ber bebenklichen Schaarwache mit bem Amtsschreiber. Augemeine Theilnahme ringsum! vom Italiener, ber soeben bas Geschäft mit bem Ritter gemacht, von ber Nachbarin in ihrer Bute, von dem Goldschmied hinter ihr, der sogar seine Bude ver=

3. Beitr-laffen! Gelbst die Madchen am Brunnen unterbrechen fich in ihren wichtigen Mittheilungen über ihre Berrschaften und wenden sich nach der Kriegsscene und beren mannichfachen Um Arme ihres reichsgräflichen Baters, gc-Begebenheiten. folgt von Vettern und Basen kommt die Brant bes Weges, . fieht die Lage ihres Brautigams und fällt in Ohnmacht. Dit Muhe halt - wenn auch mit Vergnügen - ber Vetter in feinen Armen bie Sintenbe; bie Brautjungfern weichen zurud und alle Bochzeitfackeln in ihren Augen löschen aus. Daneben aber geht bas Leben seine Wege unbeirrt und ungerührt. Redend werfen Buben von den Dachern ber Buden ihre Aepfel ins Gebränge; kleine Mädchen brangen fich zu ben Lebkuchen und ein großes läßt fich an ber Bube bes Golbschmieds einen Ring ansteden vom Geliebten und achtet nicht ber ohnmächtigen Braut neben ihr. Die Tochter eines ben Ritter bebrangenden Juben, vom Bater zur Sicherheit mitgenommen, benutt ben unbewachten Augenblick jum Empfang eines Liebesbriefes, während Seiltanzer und Poffenreißer fich einen Weg durch die Menge zu bahnen versuchen. Bei einem Bucherantiquar stehen Dichter und Gelehrte, zu benen fich Schul= buben, ale waren fie ihres Gleichen, gefellt.

Gine Gruppe Künstler sammelt sich um den, der das Bild gemalt, und Einer von ihnen, in dem man Cornelius erkennt, hebt warnend den Finger auf. Man würde indeß nicht sertig, wollte man alles erwähnen, was auf dem Bild zu sehen ist. Kurz kein Winkel ist leer gelassen. Leben an jeder Thüre, an jedem Fenster, selbst in den Dachstuben! Lust und Ergößen durchaus, tressende Wahrheit in allen Verwegungen, Zügen und Charakteren, und Phantasie und Geschmack in den mannichsaltigen Trachten.

Im Jahr 1839 übernahm Schwind den Auftrag, das

Stiegenhaus und sonftige Raume ber neuen Runfthalle in ?. Beitr. Carler ube in Fresco auszumalen. Gier galt es ihm, die gunft. Runfte barzustellen unter bem besondern Ginfluß der fie fcu- Carle. senben Dachte. Für bie Baufunft mahlte er bie Ginweihung bes Freiburger Manfters unter Berthold von Babringen, bargestellt burch einen großen Festzug nach ber Rirche+); für bie Bildnerei wählte er (in einem beträchtlich kleineren Raume) Sabina von Steinbach in ihrer Werkstatt, und für die Malerei ben Sans Balbung Grien, wie er ben Markgrafen Chriftoph ben Reichen von Baben conterfeit. Ich glaube nicht, daß man diese Arbeiten zu ben gelungenften bes Runftlers rechnen fann. Dagegen find bie allegorischen Lunettenbilber barüber von großer Schönheit ber Anordnung und Beichnung: bie Baukunst von Staat und Rirche beschütt; bie Mathematif mit bem Plane bes Gebaubes; Pfyche als Phantaffe, ben Abler bes höchsten Gottes mit Blumen befranzend und mit seinem Donnerfeil spielend; ber Frieden, ber ben Delbaum pflanzt und ber noch kindlichen Industrie aus ber Wiege hilft; und ber Reichthum, welchem Erbe und Meer ihre Schate darbringen.

In demselben Gebäude brachte Schwind einen vorlängst von Goethe angeregten Gedanken\*\*) zur Aussührung "die Gemälsem Gemäldegalerie der Philostrate", in welcher er inder Phivielsältiger Gliederung eine zu einem gemeinsamen Bilde des lostrate. Menschenlebens verbundene Reihenfolge von Darstellungen aus der alten Sage uns sehen läßt. Die Räume, über welche Schwind zu verfügen hatte, und welche ihn streng in den Grenzen bloß decorativer Kunst hielten, sind acht Lunetien mit sechs slachen Kuppelgewölben, deren jedes mit fünf kleis

<sup>\*)</sup> Gestochen von Ernst.

<sup>\*\*)</sup> Ausgabe letter Banb, Bb. 39.

3. Beitr.nen Bilbern zu schmucken war. In die Lunetten (von 10 F. L. u. 3 F. H.) brachte er die Hauptabtheilungen, die weitere · Ausführung der Ideen an die Decke. Die Gegenstände ber einzelnen Abtheilungen find "hochtragischen Inhalts" (Trauer Achill's über ber Leiche bes Antilochus); "Liebesannaherung" (Geburt der Benus 2c.); "Geburt und Erziehung" (Geburt der Minerva 2c.); "männliche Kraft" (Mythe des Gercules); "Jagdscenen" (ber bestrafte Aftaon 2c.); "Waffer= und Land= ftude" (Bacchus Meerfahrt); "Poefte, Gesang und Sang" (Feld= und Waldgottheiten); "Kämpfen und Ringen" (Tod des Arrhichio). - In einem andern Saal bes Gebäudes find Deutschie bie verschiedenen großen Städte Deutschlands in alleu.a. Ane gorischen Gestalten nach seinen Zeichnungen ausgeführt; und im Sigungsfaal ber erften Rammer malte er ebenfalls in Allegorien die vier Stande bes Abels, der Gelehrten, der Bürger und ber Bauern neben bem Bilde des Großherzogs, ferner bie Weisheit, Gerechtigkeit, Klugheit, Starke, Frommigfeit, Frieden, Reichthum und Treue.

Für die Trinkhalle in Baden=Baden, deren Ausmalung ihm aber nicht zu Theil wurde, zeichnete er einen Carton, Bater den Vater Rhein mit seinen Nebenflüssen und Städten, die er nach Größe und Lebenslauf sinnreich charakteristerte, eine heitere, poetisch=allegorische Composition. Er hat sie nachmals in Del, aber nicht sehr glücklich, ausgeführt.

In Frankfurt a. M., wohin Schwind im Jahr 1845 Sänger-übersiedelte, malte er u. A. den Sängerkrieg auf der Krieg. Wartburg für die Sammlung des Städelschen Instituts, ein Bild, bei welchem die eigenthümlichen Vorzüge seines Talents nicht recht zur Geltung kommen, und das ungeachtet vieler Schönheiten im Einzelnen, doch ziemlich kalt läßt. Mehr zu Haus ist er in einem andern Bilde, zur Sage des

Ritters Runo von Falkenftein, bermit Gulfe von Berg-3. Beitr. geiftern in einer Racht einen reitbaren Felfenpfad nach berguno v. Burg zu Stande gebracht, in die er als Bräutigam einreitet, Kein. bewillfommnet von ber beglückten Braut. - Roch malte er für das Städelsche Institut ben "Elfentanz im Erlen- Gifen. hain;" auch außerbem ein höchst launiges Bild von einer Bande Musikanten, die zu einer Hochzeit gehen und in Musikandenen die verschiedenen Gemuthsverfaffungen der Junger der . Runft mit treffenben, wenn auch etwas grottesten Bugen geschildert find. Der Gine eilt, um das beste Theil zu erhaschen, feuchend ben Anbern voraus, ein zweiter benft mit Ropfhangen an die Roth ber hungernben Familie babeim, ein dritter ift Bruder Sorgenfrei und Habenichts, der von den ibealen Runftbegeifterungen feines verwachsenen Collegen neben ihm fich nur zum mitleidigen Lächeln reizen läßt, während ein fünfter burch eine Rose, die von der Mauer herab auf ben Weg gefallen, in die füßesten Traume ber Hoffnung und Liebe versenkt wird.

Im Herbst 1847 folgte Schwind dem Ruse als Prosessor an die Kunstakademie in München.

Es würde mich zu weit führen, wenn ich all der vielen kleineren und größeren Zeichnungen hier gedenken wollte, welche Schwind für Holzschnitt, Radierung oder Kupferstich ausgeführt; aber einige derselben darf ich nicht mit Stillschweigen übergehen. Die Verheirathung einer ausgezeicheneten, ihm befreundeten Sängerin mit dem Bewohner einer nahen Gebirgsstadt brachte ihn auf den Gedanken, die verschiedenen Perioden der Geschichte ihrer Liebe unter dem Vilde der Säze einer Shmphonie aufzusassen und darzustellen. Bon einem gemeinsamen, sinnreich und reizend (u. a. mit den Statuen der religiösen und der weltlichen Rust) geschmückten

3. Beitr.Rahmen umgeben sehen wir vier Bilber von verschiedener Größe, Gestalt und Stimmung. Im untersten ift eine bei Befang und Mufit vereinigte Gefellschaft beisammen, in welcher bie erste Sangerin die Aufmerksamkeit eines ber Görer in besonderer Weise erweckt. Das ist dieglanzvolle Introduction. In der zweiten Abtheilung treten wir ins fanft schwärmerische Der junge Mann bat fich mit feinen Erinnerungen und hoffnungen in die Ginsamkeit eines Felfenthals zurückgezogen und wird hier von der Beherrscherin seiner Bunfche und Gebanken, ohne bag fie felbft weiß, welchem Biele fie zugeht, überrascht. In der dritten, von muficierenden Liebesgöttern umschwarmten Abtheilung seben wir ein Maskenfest, aus beffen luftberauschten Reigentangen ein Paar zu Liebeserklarung und Jawort in einen abgeson= berten Raum sich zurückgezogen. Das ist bas Allegro ber Geschichte, dem nur noch das Rondo, mit der Hochzeitfahrt in die neue Seimath in der oberften Abtheilung hinzugefügt ift.\*)

Dieser (für den König Otto von Griechenland in Oel ausgeführten) ebenso schönen als geistreichen Arbeit folgte eine größere, mit ähnlicher außerer Anordnung, eine ausströtel. gedehnte Bearbeitung des Märchens von "Aschen brödel". Ja man spürt sogar auch hier die Absicht durch, die einzelnen Momente wiederum nach den vier Säzen der Synuphonie zu charakteristeren. Im ersten Bilde schicken die stolzen Schwestern sich an, in Begleitung der Aeltern zum Ball des Prinzen zu gehen, während Aschenbrödel in die Küche zu mühseliger Arbeit gesperrt wird. In einem der Rebenbilder sieht man die eitlen Schwestern Toilette machen, im andern erscheint die

<sup>\*)</sup> Gestochen von 3. Ernst. 1856.

gute Fee bei Aschenbröbel. Run folgt bas Allegro, ber3. Beitr. Ball bes Pringen. Aschenbröbel, von ber Fee als eine fürftliche Braut geschmudt, tritt in ben festlich erleuchteten, von Baften erfüllten, von Liebesgöttern burchschwarmten Saal, ber Pring finft ihr zu Fußen, zum Aerger ber Mutter und ber bofen Schwestern, Die naturlich fie nicht erkennen. dritten ift Aschenbrödel plöglich von ber sorglichen Fee entführt, ber Prinz hat von ihr nichts als einen Schuh, ben fie verloren, und feine fehnfüchtige Rlage hinaus in die Mondnacht, ber nur ber Wächter von ber Zinne bes Thurmes antwortet. Im vierten Bilbe wird ber Fuß zum Schuh gefunben, ber Pring erkennt in Afchenbrobel die erschnte Geliebte; die Schwestern vergeben vor Wuth, ihre Mutter verliert bie Besinnung und der Vater das Gleichgewicht; aber alles Volt jubelt und munscht dem Paare Glück zum Triumph der Liebe und ber Gute über Reib und Bosheit. In ben Ginfaffungen hat Schwind eine Doppelfolge von Bildern angebracht, in denen eine nähere ober entferntere Verwandtschaft zu dem bargestellten Märchen zu erkennen ift, und welche ber Fabel von "Amor und Psyche" und bem "Dornröslein" entnommen find.\*, Dieses mit wirklichem Farbenzauber in Del ausgeführte Bild fam in den Besit des B. von Frankenstein.

Nach ber Zeit übernahm Schwind ben Auftrag in bem wiederhergestellten Landgrafenhaus der Wartburg mehre Bart-Räume in Fresco auszumalen. Im Landgrafenzimmer malte er verschiedene Scenen aus bem Leben berthürin= gischen Fürsten, von Ludwig dem Springer, wie er bie Wartburg gründet, von Ludwig dem Eisernen, Ludwig dem Frommen, Albrecht dem Unartigen, Friedrich mit der ge-

<sup>\*)</sup> In brei großen Blattern gestochen von I. Thater.

3. Beitr. biffenen Wange 2c. Ift es ihm hier gelungen, auf der Hoch= zeit Albrecht's des Unartigen die Kunigunde von Eisenberg als eine Schönheit einzuführen, welche bes Fürsten Treulosigkeit am Hochzeittag begreiflich macht, so gelang ihm nicht minder die Lächerlichkeit bes Würzburger Magistrats, der auf Ludwig's des Frommen friegdrohende Forderung einem thuringischen Bauern feinen ihm gestohlenen Esel wieber zu= stellte, wobei er das Wiedersehen der beiden letztern auf das komisch=rührendste barzustellen gewußt. Im Minnesangersaal malte er ben bekannten Sangerkrieg auf ber Wartburg, ohne mit dieser zweiten Bearbeitung bieses Stoffes zu wesentlich andern Ergebniffen als in Frankfurt zu gelangen. gegen hat er in den Bildern aus dem Le ben der h. Elifa= beth und ben fle begleitenben "Werken ber Barmberzig keit" sich auf jene Höhe der Kunst geschwungen, von wo aus fie erwärmend und erquidend in die Herzen ber Men= Es kann kaum ein zweites Bild so ergreifen, schen zieht. als das von der Flucht der heiligen Fürstin, wie fie, selbst schutz- und hulflos, arme Kinder in ihren Schutz nimmt, oder wie die Sohe in niederer Gutte auf hartem Stroh als Leiche liegt. Die Behandlungsart dieser Fresken ift fehr eigen= thumlich, fast nur eine leichte Aquarellmalerei, bei welcher der Grund durchscheint und die Formen vornehmlich burch breite, feste Umriffe bestimmt werben. Was ihnen babei an Vollendung abgeht, gewinnen fle an Frische und Lebendigkeit.

Wir sind der künstlerischen Thätigkeit Schwind's durch eine lange Reihe von Leistungen gefolgt. Wir haben sein Talent überall ausgezeichnet, aber nicht immer auf der gleischen Söhe gefunden; am höchsten in geistreicher poetischer Auffassung, in der Darstellung von Schönheit und Anmuth und allen Aeußerungen eines wahren und warmen Gemüths-

lebens, zumeist aber in heiterer Laune mit dem Füllhorn des 3. Beitr. humors. Weniger befriedigt er uns in feierlichen, ceremoniösen Darstellungen und selten gelingt ihm der wahrhaft tragische Ernst; auch die wenigen kirchlichen Bilder, die er ausgesührt, werden nicht zu seinen vorzüglichen Leistungen gerechnet werden können. So mag es gekommen sein, daß sein
"Ritt Kaiser Rudolph's von Habsburg zum Todestitkaiser Aufer Rusenach Speier)", ein Bild das er für den Verein für historischedolph's.
Aunst gemalt, überall eine sehr kalte Aufnahme gefunden;
und so nußte es kommen, daß er mit seinem "Märchen Staben.
von den sieben Raben" unmittelbar darauf alle Welt
entzückte und den Preis der allgemeinen deutschen Kunst-Ausstellung in München 1858 davon trug.

Es find drei in Aquarell ausgeführte, je 4 F. hohe und 9 F. breite Zeichnungen, barin bas Marchen von ben fieben in Raben verwandelten Anaben und ihrer guten Schwester in vielen Bilbern erzählt wird. Die architektonischen Abtheilungen werden durch Arcaden im romanischen Bauftyl gebildet, burch beren Deffnungen man auf die Vorgange fieht (und in beren Bogenwinkeln Medaillons mit den Bildniffen ber Freunde Schwint's angebracht find). Vor diesen Arcaben ift aber noch eine Vorhalle, in welcher ber Runftler eine Besellschaft vereiniget, wie er fie sich für die Betrachtung seiner Bilder wunscht, Rinder ober Menschen findlichen Gemuthe, denen die Dichtung noch Wahrheit und die Kunft eine Fabel ift, beren Ohr am Herzen sitt und beren Auge weit über bie Birklichkeit reicht. Sier hat eine freundliche, an Geschichten reiche Alte Plat genommen und eine muntere Schaar von Borern um fich versammelt, Knaben und Madchen, lieblichund sinnig, wie die Mütter, an die sie sich schmiegen; andere die zur Schule gerufen werden und zögernd oder widerstrebend

gestalt, in welcher Geibel's verstorbener Gattin ein Denkmal errichtet ist. Neben ber Alten, ihr so nah, um kein Wort der Erzählung, keine Miene der Erzählerin zu verlieren, sehen wir den Genius der Malerei; den Maler selbst aber, sein jüngstes (verstorbenes) Kind am Herzen, gemüthlich in die Ecke gedrückt, mit Seelenlust auf das reizende Familienbild blickend, in welchem er das ihm von Gott beschiedene eigene Lebensglück wieder erkennt.

Sinnreich hat der Künstler die Vorgeschichte des von ber Alten erzählten Darchens in bie Gingangshalle gebracht, und zwar als Glasbilder ihrer feche Fenfter: eine Mutter, die ihre fieben hungrigen Anaben verwünscht, daß fie als Raben davon fliegen; wie die Mutter vor Schreck ftirbt; die treue Schwester aber ihnen nachläuft, bis fie ermattet zu Boben finkt; hier, von einer gutigen Vee aufgenommen, gelobt, um ihre Bruder zu erlosen, fieben Jahre zu schweigen und Garn zu sieben Bemden zu spinnen; und wie fie ihre Wohnung in einem hohlen Baume im Walde erhalt. — Nach Diefem beginnen die Bilder. Das erfte zeigt ein Stud fürftlicher Jagd: das Jagdgefinde, das den Fürsten sucht, der sich im Walde Wohin? bas fagt uns bas nachste Bilb, auf verirrt hat. dem er, im Begriff von seiner Armbrust Gebrauch zu machen, das Mägblein in nichts als in ihr reich niederwallendes Haar gekleibet, im hohlen Baume figen und spinnen ficht. Landschaftliche in biesen Bilbern ift mit berfelben Genialitat, mit berselben Liebe und einer folchen Bollkommenheit ausgeführt, wie bie Figuren. Bon Blatt zu Blatt, bon Strauch und Bluthe zu Wurzel und Stein wird bas Auge nicht mube zu sehen und die Luft nicht erschöpft. Und nun folgt ein Bild, um das der größte Meifter ben Runftler beneiden könnte,

ein Bild ber herzinnigsten Liebe und Singebung, babei -3. Beitr. ungeachtet das Mädchen unbefleidet vom Baum herab in des Junglings Urme finft, und obgleich von Beiben fein Untlit ju sehen, indem ihr Ruß fich unter der Fülle der Locken biegt -so zuchtig und rein, wie ein Seiligenbild. - Daran schließt fich die Scene, wo sie, auf des Fürsten Roß sigend, von ihm auf sein Schloß geführt wird, und ihm zu verftehen gibt, daß ihrem Munde Stillschweigen auferlegt ift. - In der zweiten Bilderfolge durchläuft die Heldin des Studs die Bahnen des höchsten Glücks und bes tiefsten Elenbs. Buerft wird fie von der Schwester bes Fürsten = Brautigams als Braut geschmudt - er geht ihr zur Kirche voran - sie sieht die sieben Raben vorüberfliegen und erneuert ihren Schwur — ein Bild, in welchem Schönheit, Anmuth und Heiterkeit mit Pracht und Glanz um ben Vorrang streiten. — Run ist sie Fürstin; am Arme ihres Gatten geht sie in die Wohnungen der Armen und Kranken und theilt Wohltbaten aus. Das nächste Bild ift eine nächtliche Scene im Mondenschimmer. Sie hat noch eines der sieben Semden im Ruckstand und deßhalb beimlich des Gatten Lager verlassen und spinnt; freilich belauscht von ihm, der dadurch beunruhigt ift. — Nun folgt das Wochen= bett ber jungen Fürstin, bas mit 3willingen gesegnet ift. Sier läßt ber Künftler ber Laune Die Zügel schießen. Die gefammte weibliche Dienerschaft ist in Bewegung, ben jungen Prinzen die ersten Dienste zu leisten, bas Bad wird ihnen bereitet und die dicke Amme will so eben die abgewaschenen Kleinen dem glücklichen Vater prasentieren, als fie plöplich aus der Windel als kohlschwarze Raben davon fliegen. Die Amme fällt rud= wärts um; die erschrockenen Mägde verhüllen sich bas An= geficht, ber Fürst wird zur Saule. Die Wöchnerin sieht aus dem Bett das Unheil; warnend schwebt die Fee an ihr vor3. Beitriüber, und fie hebt unter ber Dede gelobend bie Banbe empor. - Run wird fie als Gere angeklagt, in ben Kerker geworfen und bei bufterem Lampenschimmer von vermummten Richtern, die ben Stab über ihr brechen, zum Tode verdammt. Diefi röthlich schimmernbe Rerferbild macht einen sprechenden Begenfat zu dem bläulichen Mondnachtbild. — In ber britten Folge feben wir zuerft ben Fürften, von Schmerz überwältigt in ben Armen seiner Schwefter, neben ihm ben finftern Boten des Gerichts, ber auf ben an einer Waldede errichteten Scheiderhaufen weift. — Die Verurtheilte wird im Rerfer aller Rleider und alles Schmuckes beraubt, fo daß fie, wiederum nur in ihr reiches haar gehüllt, mit Stricken gebunden gum Tode geführt werden soll; die Fee erscheint ihr und zeigt ihr, daß von ben bedungenen fieben Jahren nur noch Gine Stunde übrig sei, für welche ste Muth und Ausbauer nicht verlieren möge. — Sie wird jum Rerfer herausgeführt. Da werfen fich Krüppel, Elende, Arme, Kranke, Nothleidende aller Art, benen fie Belferin und Tröfterin gewesen, ben Bentern in ben Weg und fleben fie um Erbarmen an. Und nicht umsonft, ba fle Beit gewinnen. Denn nun scheucht bie Fee bie Raben auf, bereit zu fein zur Befreiung ber Schwester. - Da kommen fie im Schlußbild als sieben schmucke Ritter herangesprengt, wo die Schulblose auf dem Scheiterhaufen steht; die Fee bringt die Zwillinge, zwei liebliche Knaben; ber Fürft füßt felig der Geliebten Füße, das Bolt jubelt; die Gerettete frohloct - denn ihre Lippen find geöffnet; die Benter ziehen ab.

tendsten Künstler zu sprechen, welcher aus der Schule des Endstellus hervorgegangen, von Wilhelm v. Kaulbach. Bei keinem seiner Kunstgenossen drängen sich die Goetheschen Worte

"Wenn Einen die Natur erhoben, Ift es kein Wunder, wenn ihm viel gelingt." 3. Beitr.

so unabweislich auf, wie bei ihm; und bennoch murbe man sich sehr irren, wenn man glaubte, seine Laufbahn sei ihm leicht geworden und er habe muhelos sein hohes Ziel erreicht. Barte Arbeit, ichwere Entsagung, tiefe Seelenleiben bezeichnen ben Weg, ber ihn zu seinem Ruhme geführt und befähigt hat, die deutsche Runft mit einer Fülle ber wunderbarften und mannichfachften Gaben zu beschenken, wie fie es noch nicht erlebt und ihr tausenbe von Bergen zu öffnen, Die ihr ohne ihn ewig verschlossen geblieben waren. Wenn beffenungeachtet seinen Leiftungen gegenüber noch höhere Anforderungen gestellt werden, so mag man sich erinnern, daß auch der größte Genius nicht vor Fehlgriffen bewahrt bleibt, vor allem aber, daß Raulbach, wie er ift, ber Ausbruck seines Wesens ift, daß er nicht zugleich er selbst und ein Anderer fein fann, baß er aber aus bem Stoff mit allen geiftigen unb leiblichen Rraften und ber ihm eigenen Sinnesrichtung gemacht hat, was daraus zu machen war. Poeffe und Geschichte find vornehmlich die Fundgruben, aus denen er seine Werkstude geholt, ber Rirche ift er ziemlich fern geblieben, dem wirklichen Leben aber hat er tief ins Auge geblickt. Scharf= sichtig für die Gebrechen ber Seele und ber Sinne und reichlich gefättigt von bem Beitgeift ber Berneinung, gebietet er über die Mittel der Satire mit fast unbeschränkter Gewalt. Bei bem feine Runft leitenden Ibealismus und bem Uebergewicht der Subjectivität in ihm laufen Dichtfunst und Geschichte unter seinen Ganben zuweilen Gefahr einseitiger, felbft falscher Auffassung, und da er vor dem Zwang, den die Wirklichkeit ihm aufzulegen broht, am sicherften bewahrt ift in ber noch gestaltlosen Zeit vor ber Geschichte, in ber Mor3. Reitr-gendämmerung ber Poeste, so entfaltet fich sein Genius am freiesten und schwungvollsten auf bem Gebiet ber Sage. Tiefe bes Gemuthes und Barme ber Empfindung find feinen Bestalten nicht vorzugeweise eigen; dafür wird seine Sand bei allem was sie schafft, bei Formen und Linien, bei Bewegungen und Gruppierungen von dem feinsten und ausgebilbetften Schönheitsfinn geleitet, so daß Entzuden und Bewunberung erseten, mas etwa bem Gefühl versagt ift.

Rach Beendigung des Deckengemäldes im Obeon überftock's nahm Kaulbach eine Bilderfolge zu Klopstock's Gedichten im Reuen Königsbau, vornehmlichzur "Hermannsschlacht", zu "Hermanns Tod", Darstellungen die mehr als bunte Reliefe, benn als Gemalbe zu betrachten find, die übrigens fogleich als Zeichen eines mächtigen Talentes von den Kunft-Raulbach war indeß nur mit halber lern erkannt wurden. Seele bei biefer Aufgabe. In ihm arbeiteten ganz andere Durch traurige, ja tragische Familien-Ereignisse Gedanken. verbittert, versenkte er sich leidenschaftlich in den Anblick der Schäden der Gesellschaft, in welcher gefühllose Borniertheit Recht behalt gegen das Unglud; und so zeichnete er die beiden Berbres ergreifenden Blätter zu Schiller's "Verbrecher aus verder aus verlornerlorner Chre".\*) Aber in noch tiefere Zerwürfnisse warb

Ehre. seine Seele geriffen. Was ihm in früher Jugend als Religion gelehrt worden, drohte vor dem fich entwickelnden Selbst denken in Nichts zu zerfließen, und doch glaubte er es als heiliges Gut festhalten zu muffen; eine rastlose Begierde nach Auszeichnung, ein Verlangen nach Besit stachelte ihn — und boch war Armuth sein Loos und er sah Leute in. Ehren über die sein Bewußtsein ihn erhob; trat dazu noch der Kampf des

<sup>\*)</sup> Gestochen von Gonzenbach ist bas eine, wo ber Sonnenwirth vor Gerichtsteht. Die Heimkehr vom Zuchthaus ift nicht vervielfältigt.

Sittengesches mit sinnlichen Begierben, so war seine Seeles. Beitr. ben gefährlichsten Stürmen Preis gegeben und ihr furchtbarsster Feind klopste drohend an ihre Pforte. Da sügte sich's, daß er einen Besuch in einem Irrenhaus zu machen hatte. Unauslöschlich war der Eindruck, den die Unglücklichen auf ihn machten, in denen ihm die Gefahr des eigenen Lebens erschreckend vor die Sinne trat. Da reichte ihm die Kunst die rettende Hand. Mit der Kraft der Phantaste und phschologischer Schärse zeichnete er im "Karrenhaus" die verswarrenschliedenen Arten des Wahnsinns mit den Merkmalen seines Ursprungs und befreite damit seine Seele von den Schrecksgestalten, die ihr die Ruhe geraubt.\*)

Rachdem Kaulbach bie Bilber aus ben Gebichten Klopstod's im Thronsaal der Königin beendigt, übernahm er bie Ausschmückung bes Schlaffaales mit Darstellungen zu Darftel. Goethe's Werken. In die größern Raumemalte er Sce-Goeibe nen aus Faust, Egmont und Iphigenia; kleinere Raume ber Berken. Sohlkehle nahmen Bilber zu Ihrischen Dichtungen auf, zu bem Fischer, bem Wanderer und ber Bachterin, der Braut bon Korinth, bem Gott und ber Bajadere, ber Müllerin Berrath, ber Müllerin Reue, ber Spinnerin und bem getreuen Edart; auch ber Satire sicherte er ein Baar Stellen für ben Sathros und ben Doctor Bahrbt; an die Dede brachte er bie kleineren Ihrischen Bedichte, ben König von Thule, ben Schatgraber, Schafer's Rlage, bas Sochzeitelieb, Beibenröslein, die mandernde Glocke u. A. bergl. Es fehlt biefen Compositionen nicht an Schönheitsfinn und feinen Wenbungen; wie z. B. das Dornröslein des Dichters sinnig und verständlich in ein Mägdlein übersett ift, das fich vergeblich

<sup>\*)</sup> Gestochen von Merz.

3. Beitr. gegen die Liebkosungen eines Knaben wehrt; die becorativen Bedingungen aber legten dem Runftler Beschränfungen auf, unter benen die grade bei Goethe's Dichtungen fo nothwendige lebendige, Herz und Sinne ergreifende Darstellweise nicht zu rechter Entwickelung kommen konnte. Dafür hat Raul= bach in biesen Bilbern ein Dufter aufgestellt, wie man in richtigem Erfaffen des sprechendsten Momentes mit möglichft wenigen Figuren ben Sinn und die Bedeutung auch bes bezeichnen fann. In noch höherem reichsten Gebichts Grade bewährte er dieß seltene Talent der Kurge des Aus-Bu Dies brucks bei einer Folge von Zeichnungen zu Wieland's Ibris und Zenide, ben Grazien und Musarion, welche (von mir) im Salon der Königin ausgeführt wurden; wie er es vorher schon in dem Bilderchelus zum Mythus Umor u. von Amor und Pfhche bethätiget hatte, den er in dem Pa-Pipche. laft bes Gerzogs Maximilian in Bayern in Fresco ausgeführt.

Inzwischen sah sich Raulbach burch berartige Aufträge in seinen eigensten Runftbestrebungen nicht gefördert und er entschied fich, auf bem betretenen Wege keinen Schritt weiter zu geben. Da geschah es, baß fast nur gesprächsweise Leo b. Klenze bem von ihm hochgeschätten jungen Künftler von einer hochmittelalterlichen Sage erzählte, der zufolge Sunnen und Römer im Angesichte Roms eine breitägige, hartnäckige Schlacht fich geliefert, in welcher Alle ben Tob gefunden, bann aber in ber Nacht nach bem britten Schlachttag als Beifter von bem Schlachtfelb aufgestanden und ben Kampf mit gleicher Erbitterung von Neuem begonnen hatten. hatte damit einen zundenden Funken in Raulbach's Runftler-Beifter feele geworfen; mit Begierbe ergriff er ben Stoff und zeich-

fclacht nete die "Geisterschlacht ber hunnen und Römer,"\*) nen und \*) Gest. von 3. Thater, defigleichen von Hoffmann.

und bilbete sich damit zugleich die Anschauungsweise für seine3. Beitr. spätern Aufgaben aus ber Weltgeschichte. Auf dem Schlachtfeld liegen die Erschlagenen, rechts die hunnen, links die Romer, Manner und Frauen; und erwachend aus dem Tobesschlaf erheben sie sich in die Lufte und erneuen bort bas Getummel bes Rampfes; flegreich bringen die nordischen Schaaren unter Attila's Führung vor, aber aus ber Mitte ber beflegten Römer steigt flegreich bas Kreuz empor. Raulbach hatte feine Zeichnung in einer Große von etwa 6 zu 5 Fuß ausgeführt und sowohl burch bie Eigenthümlichkeit ber Composition, als burch die überraschende-Fülle der Phantaste und durch bie Schönheit und Selbstständigkeit ber Formen eine fast ungetheilte Bewunderung hervorgerufen. Rur unter den ältern Runftlern regte fich einiges Mißtrauen in die Richtung, welche bas neue Geftirn nehmen wurde. Denn über bie Bedeutung Kaulbach's als eines großen und unabhängigen Lalentes konnte jest kein Zweifel mehr fein. Wie es nun zu geschehen pflegt, wo die lleberzeugungen sich scheiden, daß die eine ihren Plat behaupten, die andere ihn erringen will, so blieb auch hier ber Rampf nicht aus. Der Angriff erfolgte von Seite ber Jugenb.

Ein Artikel in der "Zeitung für die elegante Welt" hob mit vieler Bitterkeit die Ungleichheit der Stellung junger aufstrebender Talente in München gegen die bevorzugten ältern Künstler hervor, die ihre Prosessorenämter als Sinecuren verwalteten und alle Aufträge an sich rissen. Kaulbach sollte dem Artikel nicht fremd geblieben sein, wenigstens schüttete der Jorn der Angegriffenen sich gegen ihn aus, und es war bereits ein obrigkeitlicher Ausweisungsbesehl gegen ihn beschlossen, als der König von dem Carton der "Geisterschlacht" in Kenntniß gesetzt wurde. Er sah ihn, und erkannte und

3. Beitr. vermied bie Gefahr, einen ber größten Kunftler zu verlegen und zu verlieren. Und als furz darauf Raulbach einen Ruf an die Akademie nach Dresden erhielt, wußte ihn König Lud= wig fur Munchen zu erhalten, indem er ihn zu feinem Bofmaler (mit Gehalt) ernannte und ihm eine große Werkstatt Etwas recht Wesentliches war aber boch noch nicht gewonnen, ja der Weg felbst zum Ziel lag noch im Re= bel; als Graf Raczhnski von Berlin nach München kam, die Zeichnung der "Geisterschlacht" sah und deren Ausführung in Del mit lebensgroßen Geftalten beftellte. war es, was bem Künftler gefehlt. Völlig forgenfrei und unabhängig konnte er fich ber Ausführung biefes feines erften, ganz aus feiner Seele geborenen Werfes widmen. tigte zum Behuf ber Ausführung in Delfarben eine f.g. Un= tertuschung des Bildes, eine Zeichnung mit dem Pinsel und brauner Farbe auf Leinwand, wobei er die höchste Sorgfalt auf die Durchbildung der Formen verwendete. es, daß Graf Raczynski, als er die Arbeit auf diesem Punkt der Ausarbeitung erblickte, Halt gebot, und diesen Carton für das bestellte Delgemälde nahm. Und so steht er in sei= ner Galerie zu Berlin als beren schönfte Zierbe.

Inzwischen hatte ein neuer Stoff die Phantafie des Runftlers in Bewegung gesetzt. Das Studium ber Geschichte vom Fall des Römerreichs hatte ihn in weiter zurückliegende Zei= ten hinaufgeführt, zu der Ausbreitung der Römer-Herrschaft im Orient. Und wie er hierbei auf die Schilderungen bes Josephus vom Untergange bes judischen Staates fam, ba er= Berstör. stand ihm alsbald sein Bild von der "Zerstörung Jeru= Und wie ihm die Hauptmomente dieses furcht= salem 8." baren Greigniffes flar bor die Secle traten, so ordnete er fie neben einander in seiner Darftellung: den Tob des Hoben-

leme.

priesters und ber Leviten burch Mord und Selbstmord — und3. Beitr. bamit zugleich bas gewaltsame Ende bes Sohenpriesterthumes - ; die Rettungslofigfeit ber Berfolgten, bie bis jum Bahnsinn gesteigerte Verzweiflung hungernder Matronen und Mutter, Die ohnmächtige Wuth ber Führer bes Wolfes, Die Flucht ihrer Kriegsschaaren, ben Brand bes Tempels; bann bas flegreiche Borruden bes römischen Imperators mit scinem Beer und bas Aufpflanzen seiner Abler auf bem Altare Jehova's; endlich die großen Thatsachen der Weltgeschichte: die Beimathlosigkeit bes "Bolfes Gottes", bas scinen Gefalbten an's Rreuz geschlagen, bargeftellt burch bie von Damonen verfolgte symbolische Gestalt des "Emigen Juden"und dagegen die aus Schutt und Afche gerettet hervorgebende junge Chriftengemeinbe, geleitet von ben Engeln ber neuen Religion, von Glaube, Liebe und hoffnung, wobei ber Kunftler durch eine Gruppe von Kindern, die flehentlich um Mitrettung bitten, eine tief ergreifende Wirfung hervorgebracht. Ueber bem Bilde ber Zerstörung schweben Engel mit Flammenschwertern, zum Zeichen, baß ein Gottesgericht bier gehalten wird, während noch höher in einer Wolfenglorie bie Gestalten ber Propheten erscheinen, beren Worte man auf dieß durch die Römer herbeigeführte Ereigniß gedeutet hat.

Die Meinung über diese Composition war sehr getheilt: die Einen priesen, die Andern tadelten; die ganz ungewöhnsliche Bedeutung des Werks verkannte Niemand. Der Tadel beschränkte sich (die etwas gesuchte Stellung des Hohenpriessters etwa abgerechnet) vornehmlich auf die Anordnung, der zusolge ganz verschiedene, durch Raum und Zeit getrennte Ereignisse auf demselben Boden ohne alle sinnlich wahrnehmsbare Scheidung vor die Augen gestellt würden. Daß ganz dasselbe von altitalienischen, wie altdeutschen Meistern unbes

3. Beitr anstandet hundertmal geschehen, daß Cornelius in seiner Zersstörung Troja's alle Momente dieses großen Trauerspiels in Einen Raum mit kaum merkbaren Unterscheidungen zusamsmengesaßt, änderte nichts an dem ausgesprochenen Tadel; dieser aber freilich auch nichts an der freudigen Bewunderung, der wir uns hingaben im Angesicht eines Werkes, das seinen Meister in voller Freiheit und glänzender Entfaltung der edelsten künstlerischen Kräste zeigte. Nur Eine wirkliche Schwäche schen dem Bilde vorzuwersen zu sein. Hatte Kaulbach den Gedanken, die geschichtlichen Ereignisse als Ausstüsse göttslicher Vorsehung und berusener Vorhersehung darzustellen, so mußte dieß mit der größten künstlerischen Energie ausgesprochen und durchgeführt werden. Aber gerade die Worts und Werksührer Gottes im Bilde sind seine schwächsen Stellen.

Mit diesem Bilbe trat übrigens ein bedeutender Wende-Reise n. Bialien punkt im kunstlerischen Wirken Raulbach's ein. Bevor er an die Ausführung in Farben ging, unternahm er eine Reise nach Italien, um vornehmlich in Rom sich für bas große Werk gehörig vorzubereiten. Ich habe schon früher angebeutet, baß in ber Schule von Cornelius bas Studium ber Farbe sowohl, als der malerischen Technik nicht sonderlich gepflegt worden; Delmalerei eigentlich gar nicht. Den hieraus erwachsenden Mangel konnte Riemand lebhafter empfin= ben, als der nach Vollendung strebende Geift Kaulbach's, dem — woran Andre ihr Lebelang sich abmartern — eine schöne und correcte Zeichnung, wie angeboren zu Gebote ftand, und dem nun die gefühlte Unfähigkeit unerträglich geworben, fo daß ihm das Berfäumte oft größer und werthvoller erschien, als ber ganze ungeheure Schan, ben er feiner Natur und feinem Bildungsgange verbanfte. Darum benutte er seinen Aufenthalt in Rom vornehmlich, wo nicht ausschließlich bazu, in Handhabung von Pinsel und Palette die ersehnte. Beitr. Meisterschaft zu gewinnen, wobei ihn die ungewöhnliche Schönsbeit des römischen Bolks, und vorzugweise der dortigen Mosdelle wesentlich förderte. So kam er mit einer Anzahl gesmalter Studien, ausgebildeter, breiter Malertechnik und einer überraschenden Herrschaft über die Farbe, die warm und lebenssvoll ihm zu Gebote stand, aus Romzurück. Die Folgen waren bald an dem Bilde von der Zerstörung Jerusalems sichtbar.

Ingwischen fnupfte fich an Diefes Gemalbe noch ein anberes, wichtiges Ereigniß. Raulbach hatte ben Carton ohne Auftrag gezeichnet und fing die Ausführung in Farben ohne Bestellung an; felbst Rönig Ludwig hatte vom Künstler nichts verlangt, als die Anzeige etwaiger Bestellung. Da kam der König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen zum Besuch nach München, und in die Werkstatt Kaulbach's, und - entschied fich sogleich für die Erwerbung des noch in der Ausführung Das war für König Ludwig bas Feldbegriffenen Bilbes. zeichen: er ließ bas Bilb nicht aus ber Hand und trat in bie bom Ronig von Preußen eventuell angenommenen Bedingun-Und als nun biefer fich mit einer Copie (um ben gleichen Preis) begnügen wollte, und Raulbach darauf nicht einging, fondern ein eignes, neues Bild zu malen fich erbot, ethielt er die Antwort von Berlin: "Richt eines, fondern sechs, und barunter boch wo möglich die Zerstörung Jerufalems!" in welcher Antwort der Auftrag für die großen Wandgemälde des Reuen Museums in Berlin andeutungsweise enthalten war.

Die "Zerstörung Jerusalems"\*) war im I. 1845 vollendet und Kaulbach hatte damit ein glänzendes Zeugniß seiner Befähigung als "Maler" abgelegt. Den aber mit die-

<sup>\*1</sup> Gestochen von Merz nach bem Gemalbe, bas sich in ber Reuen Pinakothek in München befindet.

3. Seitr. sem Vorzug verknüpften Gefahren ift er nicht ganz entgangen. Gelingt es der Kunft, die bilbliche Darftellung der Gegen= stände, sowohl der Färbung als der Modellierung nach, bis zur Täuschung zu fteigern, und bazu ben Bauber von Licht= und Luftwirkung und Helldunkel zu fügen, fo wird es bei ben mit biesem Gelingen verknüpften Anreizungen — sowohl bes Beschauers als des Künftlers - erflärlich, wie fich die Kunft= frafte mit einem Uebergewicht nach biefer Seite wenden, und die Runft selbst verändern. Die Wirklichkeit, einmal zu Macht gelangt, läßt sich feines ihrer Rechte nehmen und ver= langt vollständige Befriedigung unter Beseitigung alles Un= wahren und Unwahrscheinlichen. Sind einmal die symboli= schen Gestalten, die Phantasiebilder einer Welt ohne Raum und Zeit, geworden wie unser Einer, so hängt fich die Materie mit all' ihrer Last an sie, wie wir es bei ben Naturalisten schen, ober ce tritt, wenn sie sich nicht fügen, jene baroce Berbindung von Wirklichkeit und Fabel ein, die mit ihrer augenfälligen Unmöglichkeit bas Gemuth kalt läßt (wie bie Rubensschen historisch-allegorischen Bilder) und deren Wirfung nur burch den sprudelnden humor eines Correggio ober Paolo Veronese, oder durch die Glut spanischer sinnlich=reli= giöser Schwarmerei überwunden wird. Raulbach hat die Gefahr nicht gang zu vermeiben gewußt. Die malerische Wirkung ist erreicht durch richtig empfundene Ueber= und Unterordnung aller Theile und durch bas der Farbe einge= raumte, fast gang selbstständige Leben, so bag diese sogar ohne alle Gestalten, die jest sie tragen, einen großen Zauber aus= üben wurbe, und bas Bild mit bem Schein einer wirklichen Ift nun der ewige Jude mit feis Begebenheit vor uns fteht. nen Damonen in Dufterheit gehüllt, bebeckt Glut und Dampf den Hintergrund, löst sich die Schaar der niederschwebenden

Engel in blühende Regenbogenfarben auf und die Gruppe3. Beitr. ber Propheten in Licht: fo scheint ber Gedanke felbft aus biefen Tonen zu sprechen; find aber bie finnlich mahrnchmbaren Unterschiede zwischen Rabe und Verne, Bobe und Ticfe zc. fo ftark hervorgehoben, daß wir vor der Wirklichkeit zu stehen glauben, spielen Luft und Licht und Glanz in den Farben ber Bewänder, bag wir felbst ihre Stoffe unterscheiden, so ift ber hohepriefter nicht mehr bas Sohepriefterthum, Ahasver nicht mehr das Sinnbild feines heimathlosen Bolfes, so find die Engel eine Erscheinung und bie Propheten eine Biston. Da aber Composition, Formengebung und Charafterzeichnung aus bem Gedanken und einer idealen Unschauungsweise bervorgegangen, wird mit ber gewählten Weise ber bem Raturalismus sich nähernden Ausführung ein Widerspruch in bas Bild gebracht, der seine Wirkung schwächt und es von der Bobe, auf bic es bie Zeichnung geftellt, etwas berabzieht.

In die Zeit der "Zerstörung Terusalems" fällt ein ans deres Oelgemälde, das unter dem Namen "Dichtkunst Dichtund Liebe" (oder-"Anakreon") bekannt worden. Ein Liebe. Iungling sitzt mit einem Mädchen — beide in idealer Bekleisdung — am Boden und liest mit ihr Anakreon's Gedichte; Liebesgötter gießen Oel in die Lampe neben-ihnen und streuen Blumen über sie \*); ein Werk, das kaus eine andere Bedeustung beanspruchen kann, als daß Kaulbach daran seine Kräfte für das Bild der "Zerstörung" geprüft und geübt.

Schon im Jahr 1845 begann er die Arbeiten für das Berliner Neue Museum, und zwar mit der Bölferscheisdung beim Thurmbau zu Babel, welcher alsbald die Kreuzzüge folgten. Doch davon später! Inzwischen übers

<sup>\*)</sup> Das Gemälde ist im Besitz des Königs von Württemberg. Gestochen hat es Felfing.

3. Beitr.raschte Raulbach bie Welt mit einer ganz neuen Gabe, welche die Vielseitigkeit seines Talentes in's hellste Licht fest. Wahrend er nehmlich in das Studium ber Weltgeschichte fich vertiefte, um den Stoff daraus zu schöpfen für seine großen biftorischen Bilder in Berlin, griff er zur Erholung und Erheiterung auch nach leichterer Speise; und wie ihm ba Goethe's föstliches Epos von "Reinefe Fuche" in die Sand fam, Fuchs. zog ihn dieses Buch verkappter Menschengeschichten so unwiberftehlich an, daß er es in die Sprache feiner Runft über-So entstanden - neben ben erhabenen Bilfegen mußte. bern aus ber Weltgeschichte — jene Zeichnungen zu "Reineke Fuche", Die, von verschiedenen Künstlern gestochen, zugleich mit dem Text als Prachtwerk (später in wohlfeilerer Ausgabe'in Holzschnitt) von der Cottaschen Berlagshandlung veröffentlicht, eines ber beliebteften Besithumer ber Nation geworben find.

In feinem zweiten Werke ber bilbenden Kunft erreicht der satirische Humor die Göhe der Bollendung wie hier; nir= gend find bie Schwächen ber Menschen fo unbarmberzig aufgedeckt, so wahrhaftig geschildert als in diesen Thierbildern. Kaulbach hat dabei das Unglaubliche geleistet, indem seine Thiere in Gestalt, Bewegung und Saltung vollkommen nur Thiere find, und boch zugleich wie wirkliche Menschen uns Freilich ließ ber Kunftler sich keine Muhe verbriegen, seine Kenntnig menschlicher Körperformen und Cha= raftere burch ein genaues Studium ber Thiere zu vermehren. Er legte fich in seinem Garten einen eignen Fuchsbau, ein "Malepartus", an mit einer gesegneten Fuchsfamilie, er hielt fich Pfauen, Tauben, Sunde und andere Thiere und beobachtete alle mit Scharfblick und Freude in ihren verschiedenen Lebensäußerungen, und prägte ihre Gigenthumlichkeiten feinem Gebachtniß fo ein, daß er jederzeit den freieften Be-

brauch bavon machen konnte. So kam es, bag er nicht allein3. Beitr. naturhistorische, sondern pshchologisch treue Thierbilder lieferte, in benen wir uns felbst mit allen Schwächen, Begierben und Leidenschaften, mit den Untugenden und Laftern ber Gefellschaft wieber zu erkennen gezwungen finb. Bas Belachens= und Beklagenswerthes vorgeht in der Seele der Menschen, hier ift es von ben Reprasentanten ber Thierwelt unverkennbar und boch mit ber größten Feinheit in Galtung und Bewegung und jeglicher Miene ausgebrückt. Und babei ift kein Stand geschont, Soch und Riedrig, Weltlich und Beiftlich, Mächtig und Unmächtig — Alle ermangeln bes Ruhmes vor ber Welt. Vor bem Thrannen Robel beugen sich alle, ber Hofmarschall Birsch, ber Oberst-Rammerherr Schwein, wie Lampe bas Baschen, bie Rriegsoberften Wolf und Bar, wie bie hohen Burbentrager ber Rirche, Tiger unb Leopard; unübertrefflich ift bas heuchlerische Ragengesicht in der Gerichtssitzung bei der Leiche von Kratefuß, ober bas angst = und erwartungsvolle vor bem forglos übermuthigen Reineke, ber Freund und Feind in's Verberben schickt, für jebe Unthat ber Gelbstsucht ausgerüftet mit ber Maste ber Tugend, ber Unschuld und bes Rechts. Unübertrefflich ift es bem Runftler gelungen, baffelbe schlaue Fuchsgesicht uns balb boshaft und schabenfroh, balb andächtig und zerknirscht, balb tudisch lauernd, bald bemüthig ergeben, hoffnungslos verzweifelnd und bann flegestrunken, im Pathos ber Gattenund Vaterliebe und bann auch einmal in eigenster Gestalt, still für fich auf Ranke finnend zu feben. Reben bem bittern humor finbet aber auch bas Reinkomische seine Stelle, und reichlich ift Stoff zum Lachen bargeboten: ber Esel mit ber Rose hinter'm Dhr als Hospoet, oder als Schmeichler, die Aeffin als Gebamme ber Königin neben bem Kronprinzen in Förfter, Gefch. b. beutsch. Runft. V. 11

3. Beitr-naturgemäßer Beschäftigung, die Kraniche als Medicinalrathe, ber Jammer ber Fuchstinder beim Abschied bes Baters, und vieles andere. Dit wenigen Attributen, einem Gut, einem Gurtel, Degen, Blatt ober Buch zc. ift bie Menschenähnlichkeit, bie Beziehung auf einen Stand beutlich bezeichnet; oft aber treten auch Menschen selbst mit auf, wie im Be-Rurg, bas Werk Raulbach's fieht bem Goetheschen Bebicht vollkommen ebenburtig zur Seite, es ift ein glanzen= bes Zeugniß seines umfaffenben Talentes; in ber Luft aber und in der Vollkommenheit, womit es aus- und durchgeführt ift, zugleich ein Merkzeichen ber machtigen in ihm waltenben Kräfte der Regation und der Bernichtung. Denn in ber Menge ber Gestalten, bie er uns vorführt, ift auch nicht Gine, bie man lieben mag: nichtsnutig ift bas ganze Geschlecht ber Erbenbewohner! Bur Erklarung übrigens bes lahmen Greifen ber Umschlag-Vignette am Siegeswagen Reineke's, und bes Breifen in der Weiberhaube mit gebundenen Flügeln, an Raul= bach's Urm, fei die Bemerfung hier beigefügt, daß die Berlagehandlung, beren Zeichen ber Greif ift, bei manchem Blatt, von deffen beißender Scharfe fie eine üble Wirkung in einflugreichen Rreisen befürchtete, mit ber Beröffentlichung gezogert bat.

Bevor wir nun zu andern größern Arbeiten Kaulbach's Bildnisse. übergehen, mussen wir seines Talentes für das Bildniss gesdenken. Es ist schon früher erwähnt worden, daß sein beisspielloses Formengedächtniß ihn in den Stand setzt, lebensgroße Bildnisse mit sprechender Aehnlichkeit aus der Erinnerung zu zeichnen; wieviel vollkommener müssen demnach seine Bildnisse nach der Ratur sein! Bei der großen Lust, mit der er von jeher in das Studium der Ratur und der Charaktere sich versenkt, gibt es eine große Anzahl gezeichneter Bildnisse von ihm, vorzugsweise männlicher, da ihm — wie er sagt —

weibliche nicht gelingen. Ebenso hat er viele Bildnisse, und 3. Beitr.
zwar in ganzer Kigur, in Del gemalt, von benen ich nur die Bildnisse der Könige Ludwig und Maximilian von Bapern, erstres in der Reuen Pinakothek; ferner die Bildnisse der Maler Monten und Heinlein im Costüme des Künstlersestes von 1840, ebenfalls in der Reuen Pinakothek, dann eines ungarischen Edelmannes, Pronah, des Tonstünstlers Liszt und der Prinzes Marie zu Hohenlohe, geb. Wittgenstein, nennen will. Erfassen der Individualität, vielleicht nicht immer ganz ohne lebertreibung der charakterischen Jüge, Schönheit und Bestimmtheit der Zeichnung, lebenswahre Farbe und harmonische Gesammtwirkung geben diesen Bildern einen entschiedenen, historischen Werth, wenn auch eines vor dem andern einen Vorzug verdienen sollte.

Den König Ludwig beschäftigte von der Zeit an, daß er die "Zerstörung Terusalems" in die Reihe seiner Kunstunternehmungen ausgenommen, der Plan, der Malerei der Gegenwart ein besonderes Gehäude zu errichten, eine Reue Pin a natothet. to the k neben der Alten. An den Außenwänden dieses Gebändes sollten Frescobilder die Geschichte der neuen deutschen Kunst, insonderheit der Kunstschöpfungen des Königs Ludwig, dem Borübergehenden anschaulich machen, und Kaulbach ward beaustragt, diese Ausgabe zu lösen; ohne Zweisel
eine schwierige Ausgabe grade für ihn, der selbst — und zwar
nicht ohne Ansechtung — eine hervorragende Stellung in dieser Geschichte einnimmt. Die Art und Weise, wie er sie gelöst, hat einen unheilbaren Bruch zwischen ihm und seinen
unmittelbaren Borgangern, den eigentlichen Helden dieser
gemalten Geschichte herbeigesührt.

Wenige Erscheinungen der Reuzeit bieten — trot aller menschlichen Schwächen und Gebrechen, die mit unterlaufen 3. Beitr.— ein so erfreuliches Bilb dar, als das Reuaufleben der deutschen Runft, selbst in ber Beschränfung auf die Betheili= gung ihres erften und eifrigsten Schutherrn, des Rönigs Ludwig. Im Inland wie im Ausland war biese Ansicht all= mählich die herrschende geworden; nur derjenige, ber fie laut vor aller Welt verfünden sollte, theilte fie nicht: Raulbach vermochte faum Gine gute Seite ihr abzugewinnen. bei ihm Alles zusammen gewirkt haben mag, ein gewiffer unleugbarer Mangel an Objectivität, ber Geschichte gegenüber, (wie er sich sonft schon bei ihm gezeigt), ein noch nicht erstor= bener Groll aus ber Zeit erlittener ober vorausgesetzter Verfolgung, ober ber ichon oben bezeichnete Beift ber Berneinung, die Luft der zersetzenden Satire, die überall die Genossen Rei= nete's fieht und Begeifterung, Liebe, Andacht für eine Theatergarderobe halt, hinter welcher alsbald der nackte Erden= fohn mit Eigennut, Gitelfeit und Reib zum Borfchein fommen, furz: Raulbach sah in seiner Aufgabe vielmehr eine Gelegenheit, Wit und Satire spielen zu lassen, als der Kunft unsrer Tage ein Ehrengebächtniß zu errichten, er setzte seinen Meister Cornelius nebst Overbed und Beit auf einen lahmen, obendrein hölzernen Begasus, und ließ einen Vierten, ben obschon sein Gesicht verbedt war - boch Jedermann erkennen mußte, vergebliche Sprunge machen, von feiner Schilbfroten-Schneckenpost fich auch noch auf ben Pegasus zu schwingen; er gab Overbeck eine Processionsfahne in die Hand und ließ ihn vor einem Kapuziner (und zwar in-ziemlich bedenklicher Gesellschaft) nieberknien; er stellte alle, die ber König berufen zur Ausführung feiner Werke, voll Begierbe nach Aufträgen und Orden bar, und setzte neben v. Klenze eine Statuette Mercurs und eine Ranke bes Tausenbguldenfrautes. Da war fast nicht Einer, ben er nicht bei einer schwachen Seite

gesaßt und gerupft hatte, obschon nicht Jedermann den Schalks. Beitr.
erkannte oder erkennen wollte. Und obschon Kaulbach's Aufsfassung des Segenstandes in öffentlichen Blättern die entschiesdenste Mißbilligung gefunden\*), wurde sie doch selbst von dem königlichen Urheber des Werks in Schutz genommen, bis er an dem Entwurf zum "Künstlersest" erkannte, daß vor der satirischen Laune kein Unterschied der Person, und daß er selbst vor ihr nicht sichrer sei, als die von ihm zu seiner Ehre berusenen Künstler. Als nun der Künstler einlenkte, waren freilich die Hauptschläge geschehen; der Rest der Bilder zeigte nur, daß Kaulbach ohne die Freiheit des Humors kein sons derliches Interesse an der Arbeit hatte.

An der Oftseite des Gebäudes sind in allegorischen weiblichen Figuren jene Künste dargestellt, denen der König ein
Feld der Thätigseit angewiesen; rechts die Architektur mit
Sculptur und Erzgießerei, links die Historienmalerei mit
Olas= und Porzellanmalerei. Die drei ersten Bilder der
Südseite beziehen sich auf neuere deutsche Kunstbestrebungen
im Allgemeinen. Das erste ist der Kampf der neuen Kunst
mit dem schlechten Geschmack der Perückenzeit. Die Grazien
werden in einem Verließ gefangen gehalten; vor ihrer Kerkerthur liegt in Schlaf versunken, die Gliederpuppe im Arm,
ein ehemaliger Akademie-Director, während ein Cerberus mit
drei Perückenköpfen Wache hält, aber einerseits von den Clas-

<sup>\*)</sup> Zuerst trat J. Schnorr mit geharnischter Rebe gegen ihn in der Allgem. Zeitung auf, und als im selben Blatt zu seiner Bertheidigung die deutsche Kunst geringschätig behandelt wurde, erklärte ich daselbst: "Entweder ist das wahr und Kaulbach hat Recht — dann ist das ganze Wirken des K. Ludwig eine große Thorheit; oder — und das sage ich — der König hat Recht mit seiner Begeisterung für die deutsche Kunst, dann sind die Bilder Kaulbach's eine Unwahrheit und sollten herabgeschlagen werden."

3. Beitr-fifern Winckelmann', Carftens, Thorwaldsen und Schinkel, anderseits von den Romantifern Cornelius, Overbeck, Beit und einem Vierten angegriffen wird. Im zweiten Bilbe fom= men beutsche Künstler nach Rom und studieren bas dortige Volf und Volksleben, wobei freilich Raulbach felbft und feine Zeitgenoffen neben ben Mannern von 1816 in Rom einziehen und das Volksleben alles andere eber ift, als römisch. Im britten Bilbe ftubieren bie beutschen Künftler in Rom nach ben alten Kunftwerken und empfangen die Botschaft von den beabsichtigten Kunftunternehmungen bes bahrischen Für= Das vierte Bild ftellt ben König Ludwig als Samm= ler von Kunstwerken dar, wie ihm für die Glyptothek Sta= tuen, für die Pinakothek Gemalde, Rupferftiche, Bafen gebracht werden. hier wie überall find Bildniffiguren angebracht, freilich ohne sonderliche Rucksicht auf die Forderun= gen der Geschichte. Mit Recht bringt Brulliot Rupferstiche; aber was hat Dillis mit altbeutscher Kunft zu schaffen? und wie durfte Friedrich Thiersch fehlen unter den Archäologen, bie bem König gebient?

Nun folgen die Bilder, welche der Kunstthätigkeit des Königs gelten. Da sind zuerst die vom König Ludwig berussenen Maler theils mit Aussührung, theils mit Betrachtung von Kunstwerken beschäftigt; dann folgen die Architekten, die seine Bauunternehmungen ausgeführt, und im letzen Bilde der Südseite die Bildhauer, die ihm gedient — Alle in spreschender Bildnißähnlichkeit. An der Westseite ist das eine Bild der Glasmalerei, das zweite der Erzgießerei, das dritte der Porzellanmalerei gewidmet, und stellt ein sedes eine der betressenden Werkstätten dar. In der Erzgießerei wird der kolossale Kopf der Bavaria aus der Grube gehoben. An der Nordseite sind zwischen den Fenstern die Bildnißsiguren der

einzelnen hervorragenden Kunftler, welche dem König gedient,3. Beitr. und an beiben Enden des Gebäudes Runftlerfeste gemalt. Das eine bezieht fich auf die Uebergabe des Albums und bes Schreibschrankes an König Ludwig nach Enthüllung ber Bavaria; bas andere ift ein nur gedachtes Teft, bei welchem Runftler fich um bie von Frauen befranzte Statue bes Ronigs vereinigen.

Die Bilber find von Rilfon in Fresco ausgeführt. Sonne, Regen und Sagel haben bereits bas Ihrige gethan, fle ber Vergeffenheit zuzuführen. Rur bie Oft- und Rorbseite find beffer erhalten, zum Zeichen, bag weniger Ralte, als ber Wech= sel von Sonnenschein und Raffe der Frescomalerei gefährlich ift. Die ausgeführten Stizzen in Delfarben von Kaulbach's eigner hand werden im Innern ber Reuen Binafothet aufbewahrt.

Von Diesen Arbeiten, welche weber im Leben Raulbach's noch in der Geschichte ber neuen beutschen Runft zu freudiger Theilnahme und Buftimmung bewegen, wenden wir uns zu dem größten und herrlichften Werfe Diefes erlefenen Genius, in welchem er alle ihm verliehenen Gaben ber Kunft, vom erhabensten Schönheitssinn bis zum leichtbeschwingten Bumor, von der Ausbildung der Form bis zu vollendeter Far= benwirkung, vor allem aber seine ideale Auffassung bes Lebens und der Geschichte auf das Glanzendste bewährt hat: zu den Bildern aus der Weltgeschichte im Treppen-aus der Wer vor Diefem Belige. hause bes Reuen Museums in Berlin. Werke noch Anforderungen geltend macht, die keine Befriebigung gefunden, ber bebenkt nicht, daß auch bem beglückteften Genius Grenzen gestect find, über bie er nicht hinaus kann, und daß wir ihm gegenüber wohl unfre Wünsche und Erwartungen aussprechen, aber nicht als Mafftab an seine Schöpfungen legen burfen. In diesen Bilbern spricht Raul= bach seine Künstler= Natur ohne alle Neben= und hinterge=

3. Beitr. danken aus. Wie sie sind, sind sie sein Werk, und nur so konnten sie es sein. Man könnte ebenso leicht, aber ebenso vergeblich von Cornelius venetianisches Colorit verlangen, als von Kaulbach eine andre Auffassung und Behandlung seiner Weltgeschichtsbilder.

Für die sechs großen Räume, die ihm angewiesen waren, oben an den beiden Langseiten des Treppenhauses, bestimmte Kaulbach sechs einflußreichste Ereignisse der Weltgeschichte: die Theilung der Menschen in Volksstämme als den Ansang aller Geschichte; die Blüthe Griechenlands als den Höhe= punkt der Geschichte des Japheticischen, die Zerstörung Jerusalems als den Untergang der Geschichte des Semitischen Stammes; die Auslösung des Kömerreichs durch die neuen Träger der Weltgeschichte aus Norden; die Kreuzzüge als den vollendeten Ausdruck der romantischen Zeit, und die Resformation als ihren Ausgang und die Grundlage der Villedung der Reuzeit. Sowohl den Rahmen dieser Bilder, als kleinere Rebenräume, benutzte Kaulbach, das Vild der Weltzgeschichte nach allen Seiten zu vervollständigen.

In dem ersten großen Gemälde bildet der Thurmbau an Ihurm zu Babel den Mittelpunkt, von welchem, nach der alttestasdau zu Babel den Mittelpunkt, von welchem, nach der alttestasdau zu mentlichen Ueberlieserung, die Verschiedenheit der Sprachen, somit die Sonderung in Völkerstämme ausgegangen. Hier begegnen wir sogleich dem leitenden Gedanken Kaulbach's für alle seine Bilder, daß sich in allen großen Ereignissen der Weltgeschichte das herrschende religiöse Bewußtsein der Menschheit absviegle, daß sie in der Beziehung zur Gottheit ihre Quelle wie ihre Bedeutung sinden. So stellt er hier den alttestamentlichen Jehovah dar, wie er im Jorn die Versmessenheit des Kimrod straft, der sich mit einem Bau dis zu dem Himmel erheben will. Dann zeigt er uns diesen Thrans

nen in vergeblicher Buth über das Zusammenbrechen seiners. Beitr. Gewalt, über den Absall und den Untergang derer, die ihr als blinde Werkzeuge gedient; und im Vorgrund und als Hauptgegenstände des Vildes: die drei großen Volksstämme, nach drei verschiedenen Seiten auseinander gehend, die patriarchalischen Semiten links, in der Mitte die culturseindelichen Chamiten, und rechts das freie Heldengeschlecht der Japhetiten. Bestimmt und schön sind die Völkerunterschiede charakteristert, selbst durch die beigegebenen Thiere, durch Schase und Stiere bei dem Wandervolk der Semiten, durch die Vüssel bei den Söhnen Chams und durch das Roß bei dem kampflustigen Geschlechte Japhet's.

Den Mittelpunkt bes zweiten Gemalbes bilbet Comer, somer. ber von ber Sage geführt übers Meer nach Bellas kommt und mit seinen Gefängen bas Bolt erfreut und begeiftert. Um ben Gedanken anschaulich zu machen, daß in Griechenland alle Bildung auf Homer sich zurückführen lasse, versammelt Raulbach hier bie Weisen und Gesetzgeber bes Bolfes, Dichter und Beschichtschreiber, Bildhauer und Baumeifter ohne Rucksicht auf die Zeitfolge um ihn; mehr noch: zugleich mit homer ziehen die olympischen Götter ein in die ihnen errichteten Tempel, während Thetis bem Nachen des Sängers folgt, der ihrem Sohne die Unsterblichkeit gegeben. Große Schönheiten hat unstreitig auch bieses Bild; aber bie Sauptgestalt des homer läßt unbefriedigt und man fragt vergeblich, warum an die Stelle ber aller Welt bekannten, ehrwürdigen Gestalt bes erblindeten ionischen Dichters ein unbefannter Fremdling getreten? Phidias verdankt bekanntlich einem Verse Homer's sein Zeus-Ibeal; es ist aber gerabezu falsch, wenn ihn Kaulbach von ber Darftellung menschlicher Geftalten durch Homer zu ber Darstellung der Götter geführt uns

3. Beitr-zeigen will. Erft lange nach ben Göttern hat die Runft Den= schen gebilbet. Auch in ber Anordnung trifft bieß Bild ein Vorwurf, ben es mit keinem andern des Kunftlers theilt: ber Raum ift offenbar nicht gludlich ausgefüllt, indem die Saupt= masse im Vorgrund burch eine Diagonallinie von ber obern und hintern Abtheilung geschieden ift.

In den dritten Raum malte Kaulbach das Bild von der Berftorung Jerufaleme, das ich bereits oben beschrieleme. ben; in den vierten die Geisterschlacht der Hunnen ichlacht. und Römer, die er als große Zeichnung für den Grafen Raczynski ausgeführt hatte, und von der ich auch bereits ausführlich gerebet. Das Gemalbe aber, wie es in bem Treppenhause des Museums zu sehen, bringt uns eine neue Betrachtung auf. Ich habe schon erwähnt, daß es für Raul= bach eine ber ernftesten fünftlerischen Sorgen war, ein richtiges System ber Farbung zu finden. In der Schule von Cornelius war man nicht viel weiter gegangen, als die Farbe zur größeren Verdeutlichung ber Form und bes Gedankens anzuwenden. Das große Gemälde Gallait's von der Ab= bankung Carls V. hatte in Vielen bie Vorstellung von einer malerischen Gesammtwirfung, von einer bas Ganze beberr= schenden Stimmung geweckt, und be Biefve's "Compromiß" hatte die Augen für allerlei natürliche Effette, Stoffunterschiede u. bergl. aufgethan. Ohne ihre Wege einzuschlagen, hatte Kaulbach doch von ihnen Einiges angenommen, und in seine Bilber überzutragen versucht; ohne übrigens auf ein eignes, selbstständiges System zu verzichten. Der Aufgabe fich flar bewußt, suchte er außer ber Gesammtstimmung, Die jedes Bild charakterifieren mußte, nach richtiger Belebung aller Einzelnheiten, und nach der harmonischen Vereinigung aller durch die Farbe hervorgerufenen Gegenfate, vor allem

nach der unmittelbaren Einheit von Zeichnung und Färbung. 3. Beitr. Das Ringen nach der Lösung dieser überaus schwierigen Aufgabe sieht man deutlich in den drei ersten Bildern, sowie die siegreichen Fortschritte, die der Künstler gemacht, ohne aber zum Ziel zu gelangen. Plötslich in der "Geisterschlacht" hat er's erreicht: das Bild ist farbig ohne irgend einen bunten Fleck; es ist wie eine getuschte Zeichnung und hat doch allen Wechsel der Farben; es ist wie aus Einer Masse geformt und doch voll des mannichsachsten Lebens; dazu hat es eine Stimmung gleich dem Ernst eines Oratoriums, und diese Stimmung durchdringt und beherrscht jedes Glied und jeden Winstell des gewaltigen Werkes.

Das nachfifolgende Bilb hat bie Kreuzzüge zum Rreug-Gegenstand, und zwar ben großen Augenblick, wo bie Rreuzfahrer unter Gottfried von Bouillon zuerft Jerusalem erbliden. Sehe ich recht, so hat Raulbach die Grenzen für dieses Bild etwas weiter gesteckt, als die Aufgabe fie zieht. Wohl hebt er die religose Bebeutung ber Kreuzzuge vor allem berbor: Chriftus und feine Seiligen erscheinen bem Geer und ihr frommer Führer weiht ihm die Krone; kampfmuthig und opferbereit schreiten die Krieger und Fürsten heran; zerfnirscht liegen Pilger am Boben, die im Gefühl ihrer Un= würdigkeit fich blutig geißeln, um wenigstens etwas zu leiben · da wo ber Heiland ber Welt bie bittersten Qualen erdulbet; ja selbst äußerlich ist die Erinnerung an den "Kreuzzug" fest= gehalten, indem fich die Rriegsschaaren im Geleite geiftlicher Oberhirten gleich einer Prozession tief ins Bild hineinziehen. Wenn aber in diesem Bug ein Reliquienkasten von Rirchenbienern getragen wird, wenn Sanger und Spielleute einen vorragenden Plat einnehmen, wenn eine der Sauptgruppen im Vorgrund eine von Sclaven getragene, von Rittern be3. Beitr. gleitete Dame bilbet, so erkennt man, daß es. bem Kunftler um ein umfaffendes Bild aus romantischer Zeit, mit Minnefang und Minneluft, mit Reliquien =, Kirchen = und Madon= nendienst wie mit religiöser Rriegsbegeisterung für einen heiligen idealen Zweck zu thun war. Der Eintrag, ber bamit dem Bild als einem Bild der Kreuzzüge geschieht, wird erhöht durch die Schwäche einer andern Stelle, die freilich fast durchgangig sich wiederholt. Wie glücklich der Gedanke auch ift, die weltgeschichtlichen Ereignisse im Zusammenhang mit dem religiösen Bewußtsein aufzufassen, so erscheint boch Raulbach's Phantafte immer an Diefer Stelle am wenigsten schwunghaft, klar und warm, gleich als ob das Reich reli= giöser Anschauungen ihm zu fern läge. Weber ber Jehovah auf dem Bilde der Bölkerscheidung, noch die Propheten der Berftörung Jerusalems, noch bie Götter Griechenlands machen ben Eindruck einer Macht über bie menschlichen Schickfale, welche ihnen der Glaube ber Bölfer zugeschrieben; am meiften verblaßt aber erscheint Chriftus über Jerusalem, nicht entsprechend ber Bewegung eines ganzen Welttheils, ber in ihm ben allein wahren, lebendigen und allmächtigen Gott. verehrte, und die Stätte wo er auf Erden gewandelt zur ewigen Wohnstätte feiner Anbetung zu machen Gut und Blut einsette. — Die malerische Ausführung macht bieß Bilb in den Augen Vieler zum gelungensten; und in der That ift es in Farben und Licht ein wahrer Blumenstrauß; aber gerade die starke Betonung der Farbenwirkung lenkt die Aufmerksamkeit zu sehr auf ben Vortrag und vom Gegenstand ab.

Refor. Das sechste Bild umfaßt die Reformationszeit.
mations. Es verdient ein Wort im Buch der Geschichte, daß man in Berlin an entscheidender Stelle dem Künstler Jahre lang die Wahl dieses Stoffes bestritten, daß man dafür, die Neuzeit zu

charafteristeren, die "Erneuerung des Landfriedens unter3. Beitr. Maximilian I.", ja sogar — im Weigerungsfalle — "den Ausbau des Cölner Domes" ihm in allem Ernste vorgeschlagen hat. Es bedurfte der beharrlichsten Ausdauer von Seizten Kaulbach's und der energischen Beihülfe einsichtsvoller und einflußreicher Kunstfreunde, um der historischen Bildersfolge im Neuen Museum zu Berlin den allein richtigen und würdigen Abschluß zu gewinnen.

Dieses lette ber großen Bilber ift in jeber Beziehung eine ber bebeutenbften Runftschöpfungen ber Gegenwart; in einer Beziehung aber muß man es geradezu bas bebeutenbfte nennen, indem es einem Bekenntniß ber Beit in ber wir leben gleich kommt. Denn wenn es in ben vorhergebenben Bilbern ber Phantafie bes Runftlere überlaffen bleiben mußte, die einzelnen Charaftere zu bilben, so tritt ihm hier die Wirklichkeit mit ihrem fertigen Urbild entgegen, bas er bichterisch und künstlerisch zu verwerthen hat. Wenn früher die Beziehung der Ereignisse zur Gottheit sich in das, irdischen Augen unerreichbare Jenseits verliefen (und darum bei ihm die völlige Klarheit des Ausbrucks nicht fanden), so ift mit ber Eroberung des "Wortes Gottes" für alles Volt, Gott felbft gegenwärtig in ber Gefchichte.

Das Bild umfaßt die ganze, große Bewegung der abendländischen Bölker, die im 16. Jahrhundert ihren höchsten Grad erreicht und in Luther am stärksten sich kund gegeben, deren Anfänge aber weit ins 15., selbst ins 14. und 13. Jahrhundert zurückreichen und die sogar im 17. Jahrhundert noch hohe Wogen treibt.

Wir befinden uns im Innern einer gothischen Kirche, vor uns die Chorabschlüsse der drei Schiffe. Auf einer Empor der mittlern Absis ist ein Sängerchor aufgestellt: es sind 3. Beitr bie Meifter bes protestantischen Kirchengesanges. Unter ihnen auf einer halbfreisrunden, erhöhten Bank haben die Borläufer und Votkampfer der Reformation Plat genommen: huß, Savonarola, Abalard und sein Schüler Arnold von Brescia, Petrus Waldus, Wefel, Weffel, Tauler und Wiklef. Die Wand über und hinter ihnen ift mit bem Abendmahl Leonardo's bemalt. Vor dem Altar sehen wir die Gruppe ber großen Reformatoren; ba fteht Luther und halt mit beiben hocherhobenen Ganden die aufgeschlagene Bibel; neben ihm stehen Calvin und Bugenhagen, und Zwingli zu feiner Rechten, Melanchthon zu feiner Linken, bas Abendmahl in beiberlei Geftalt spendend, erstrer ben Fürsten ber reformierten Confession, Albrecht von Brandenburg, Philipp von Hefsen zc.; Melanchthon aber ben sachsischen Fürften, Friedrich bem Weisen, Johann Friedrich bem Großmuthigen, Johann Hinter ben Reformierten steht eine bem Beständigen 2c. Gruppe Sugenotten mit ihrem eblen Führer Coligni und weiter links vor bem Pfeiler, ber Mittel= und Rebenschiff trennt, Königin Elisabeth von England. Ihr entsprechend an bem entgegengesetten Pfeiler, hat Guftav Abolph feine Stelle gefunden, fo bag bier bie Berbreitung bes Protestantismus im stammverwandten Rorden beutlich veranschaulicht ift. Eine Gruppe englischer Protestanten, mit bem Erzbischof Cranmer an der Spige, schließt fich neben Elisabeth an, mahrend Wilhelm von Oranien und Olben-Barneveldt den deutschen Reformatoren sich zuwenden; lettrer freilich ben Blick auf eine andre Gruppe, im Mittelgrund gerichtet. Hier tritt der aus Holland vertriebene Hugo Grotius zu den Mannern, welche eine Vermittelung, wenigstens einen Religionsfrieben gesucht: zu bem Carbinal Contarini, ber bie Parteien zu verföhnen vergebliche Anftrengungen gemacht und nun betrübt

sich abwendet, und zu Bucer, dessen Ausgleichungs-Vorschlag3. Beitr. von einem Kriegsmann durchgehauen wird; eine sichtliche Ansspielung auf die blutigen Kämpfe des breißigjährigen Krieges. \*)

Betrachten wir nun bie Seitenschiffe! Ward uns in ber Mitte bie religiöse Bewegung ber Beit vorgeführt, so will uns der Künftler daneben auch auf die andern damit zusammenhangenden großen Erscheinungen im Leben ber Bolfer, die eine neue Beit heraufführen, aufmerksam machen, wobei er begreiflicher Weise bie Grenzlinien bes Protestantismus im firchlichen Sinne überschreitet. Denn ber Aufschwung gur Reform und zur geistigen Freiheit ift ber die bargestellte Beit beherrschende Gebanke! Die rechte Seite ift der Kunft, die linke der Wiffenschaft gewidmet. In der Chornische rechts malt Dürer die Apofalppse, bas erfte Werk ber freigeworbenen Kunft, und Golbein fleigt zu ihm empor. Dabei fleben Beter Bischer, Leonardo, Rafael mit ber Schule von Athen und der Kunftbeschützer Papft Leo; weiter nach der Gruppe ber Reformatoren Guttenberg mit Setzer und Drucker unb dem ersten Druckbogen, ben Schwingen bes Worts und ber Weiter nach vorn schließt sich eine Gruppe ber Manner an, welche zu Wort und Gebanken bas ernfte Studium ber Sprache geführt, bas bie Dichtkunft großgezogen: Erasmus ift es und Reuchlin, beren Worten Cervantes und Shakespeare, Ulrich von Sutten, Thomas Morus und Andere das Ohr leihen; Petrarca aber zieht aus einem griechischen Sarkophag ein Manuscript des Homer hervor, und neben ihm fieht man die Kunftbestrebungen ber Renaissance, die an ben Bruchstücken antifer Kunstwerke fich aufrichtet und sogar den Versuch wagt, die Saiten ber Lhra Pindar's zu rühren.

<sup>\*)</sup> Diese Gruppe wurde später einer Abanderung unterworfen.

3. Beitr. Aber unbekümmert um die Schatzgräberei in den Schachten des Alterihumes sitt, in sich und sein deutsches Gemüth verssenkt, ganz vorn in gleicher Linie mit Luther, der poetische Schuster von Rürnberg, Hans Sachs.

In der Chornische bes linken Seitenschiffes beginnt ber Bang ber Wiffenschaft. Da fteben bie Manner, beren Auge burch bas Universum gebrungen, beren Geist bie Gesetze erfannt, benen bie himmelsförper gehorchen. Du steht Copernicus und zeichnet sein Weltstiftem an die Wand und bei ihm Galilei, Repler, Newton und wer ben Sehfreis ber Simmelskunde erweitert. Den Mittelpunkt aber ber vorbern Gruppe bildet der Mann, der eine neue Erdfunde herbeige= führt, Columbus, bie Sand geftütt auf ben Erbglobus, welchen bereits vor Entbedung Amerifa's, nach einer Rurnberger Sage, ber Burger dieser Stabt, Behaim, angefertigt haben foll, und ber noch in ber Familie diefes Namens bort aufbewahrt wird. Um Beibe gruppieren fich die Männer, welche die Wiffenschaften, insonderheit. die Raturwiffenschaften neu belebt haben, der Mineralog Agricola, der Botaniker Fuchs, der Arzt Paracelsus, ber Kosmograph Münster, bann Bacon, der Philosoph, und Sebastian Frank, ber Geschichtschreiber.

Man sieht, daß Kaulbach die Reformation nicht im Sinne der Kirchen- sondern der Weltgeschichte aufgefaßt hat, im Zusammenhange mit der Gesammtentwickelung der Menschheit; dazu nicht ohne Beziehung zu dem Bilde gegenüber, wo Thrannei die Völker scheidet, während hier die Freiheit des Geistes sie eint. Unter den vielen Vorzügen aber dieses Bildes ist der nicht der kleinste, daß es am wenigsten auf subjectiven Anschauungen beruht, daß der Künstler mehr wie je die Geschichte selbst sprechen läßt.

Mit diesen sechs großen Gemalben find nur die Gipfel-

Ww.KAULBACH

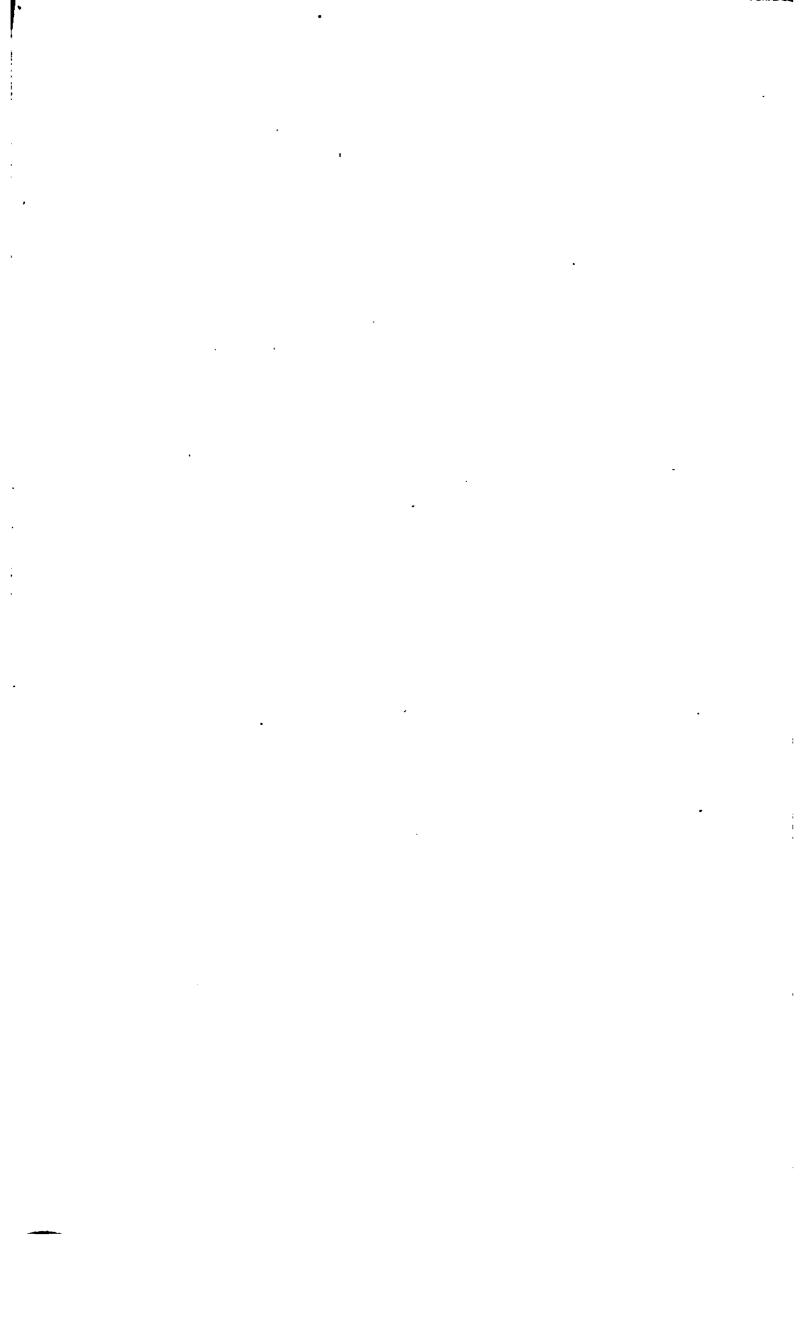

punfte einer Conception bezeichnet, welche bie Geschichte aller3. Beitr. Culturvölfer ber Erbe umfaßt. Bur Ausführung berfelben benutte er die Raume, welche die Bilder umgeben und von sungen einander fondern, sowie einige Felder über ben Thuren. lag ihm aber nicht baran, sein Thema paragraphenweise abzuhandeln; sondern in leichten, leisen Andeutungen, die wie Bedankenspiele die gewaltigen Ereignisse umgeben, in heitern Scherz übergeben, felbst in Muthwillen ausarten und nur hie und ba einen ernften Glodenton anschlagen, auf bie Entwidelung ber That= und Denk= und Schöpferkraft in ben Erscheinungen bes Bölkerlebens hinzuweisen. Um aber auch die Quellen zu bezeichnen, gleichsam die vier Paradiesesftrome, aus benen er geschöpft, fo brachte er an ben vier Enden ber Doppelreihe ber Bilder bie vier Geftalten ber Sage und ber Geschichte, ber Kunft und ber Wiffenschaft an. Reine von allen ift so tief gegriffen als bie buftere Berichterstatterin einer vorgeschichtlichen Zeit, die Sage, recht als ob in ihrem Bereich der Künftler seine eigentliche Beimath gefunden;\*) ernft, faft wehmuthig, aber jugendlich schön ift bie Beschichte, beiter die Runft und voll Kraft und Fülle die Wissenschaft.

Breite Pilaster trennen die Bilder. Diese benutte Kaulsbach zu Ruhe= und Sammelpunkten der Betrachtung, während er in den die Bilder umgebenden Rahmen einen solchen Reichsthum von Stoff ausbreitete, daß gesunde Kräfte, viel Zeit, und ausgedehnte Studien dazu gehören, sich gründlich durchzuarbeiten. Der Pilaster sind vier; er wählte ste, um vier hauptschauplätze der Weltgeschichte in allegorischen oder mythologischen Figuren darauf und zwar in der obern Abstheilung zu bezeichnen: Aeghpten durch Ists und Horus,

<sup>\*)</sup> S. die beigefügte Abbildung. Förfter, Gefch. d. beutsch. Kunft. V.

3. Beitr. Griechenland burch Benus Urania, Italien und Deutschland. Für die untere Abtheilung der Pilaster wählte er — um die Bebeutung der Gesetzgebung für die geschichtliche Entwickelung eines Volkes hervorzuheben — Moses und Solon, Carl den Großen und — weniger glücklich — Barbarossa. Auf dem Streisen sodann zwischen der obern und untern Abtheilung des Pilasters brachte er, auf Kriegsthaten deutend, Ramses als Bezwinger Indiens, und durch Vertreibung seines Bruders Danaos als unwillkührlichen Begründer griechischer Bildung, Alexander als Besteger des Darius und somit als Verbreiter der lestern in Assen

Bu biesen breiten Bilaftern kommen noch schmalere Streifen, die unmittelbaren, senfrechten Ginrahmungen ber großen Bilber, mithin feche auf jeber Seite. Raulbach hat ste benutt, in Arabeskenform (nach Art der rafaelischen im Vatican) Uranschauungen und Urzustände der Bölker bes Alterthums zu bezeichnen. Auf ber altern Seite find fie Inbien, Perfien und Aegypten, Griechenland, Judaa und Rom gewidmet, und haben im oberften Felde eines jeben biefer Länder alteste Gottheit: Wischnu, Ormuzd, Kneph, Uranos, Jehovah, Saturnus. Ihnen reihen fich weiter herab die älteften weiblichen Gottheiten, ober wo diese fehlen, Gottessym= bole an; bann folgen immer geläutertere Vorstellungen von ber oberften Weltregierung, barauf bas große Naturleben ber Erbe in myftischen Bilbern, bie Anfange ber Cultur burch Gesetzgeber, ihre Fortsetzung durch Heroen, ihre Vollendung durch Weise und Propheten. — In ähnlicher Weise wird die romanisch=germanische Abtheilung durch die Hauptlander der neuern Geschichte, Scandinavien, Deutschland, Italien, Eng= land, Frankreich und Spanien eingenommen; und barin bie Ebba und ber Islam, und bie Gefetbucher bes Sachsenspie=

gels, der Magna carta 2c. unter dem Einfluß der Verbreitung<sup>3.</sup> Beitr. des Christenthumes in andeutenden Bildern dargestellt.

Wir kommen nun zu ben reizenbsten Stellen von Raul- Rinberbach's Weltgeschichte. Jean Paul sagt einmal, ber humor sei wie die Lerche, bald boch in Lüften, bald tief unten an ber Ackerfurche; und ein anbermal, bie Seele werbe von biesem Gegensatz nicht betroffen, sobald fie nur hoch genug über dem Hochflug der Lerche schwebe, von wo aus er ber Ackerfurche nabe genug erscheine. Und ein alter Spruch fagt: Vom Erhabenen zum Lächerlichen ift nur ein Schritt. biesen Schritt, wenigstens vom bebeutungsvollen Ernft ber Ereigniffe zur heitern, felbst komischen Schilderung ber ba= mit verbundenen Erscheinungen bes Lebens ber Bölfer, hat Raulbach gethan, und mit soviel Glud, Geift, Geschick und Beschmack, bag wir nicht anstehen, in seinen beffallfigen Arbeiten einen der größten und werthvollften Schätze unfrer vaterlandischen Runft zu feben.

lleber der ganzen Bilderfolge zu beiden Seiten zieht sich ein 3 Fuß hoher Fries hin. Hier läßt Kaulbach die Weltsgeschichte als Lustspiel aufführen, und um willige und unsverdorbene Schauspieler zu haben, oder auch, weil ja doch von einem höhern Standpunkt die Geschichte der Menschheit als ein Kinderspiel erscheint, vertheilt er die Rollen sämmtslich an — Kinder. Welch ein Zaubergarten thut sich vor uns auf! Obschon ich, bei der großen Ausbehnung des Stosses, hier auf eine aussührliche Beschreibung verzichten muß, so kann ich mir doch nicht versagen, den Ideengang wenigstens mit einigen Strichen zu bezeichnen. Zuerst wird von Prometheus und Winerva ein kleiner Mensch geschaffen; ein andres Wenschenpaar, von einem Weltstorch ausgebrütet, ist zwischen Affen und Schlange gerathen; ein Brüderpaar

3. Beitr.nahrt sich an den Brüsten der römischen Wölfin. Ich bemerke, daß all diese Vorstellungen zwischen den blattreichen
Ranken mäandrischer Akanthus-Arabesken spielen, durch
welche Kinder und Thiere sich leicht und lustig hindurchwinden. Es folgt die Zeit der Kämpse gegen Menschen und
gegen Thiere und ein kleiner Rimrod, der seinen Gesellen als
Pferd benutzt, erlegt einen Löwen mit dem Speer. Einer
Lotosblume entsteigen Isis und Ostris über dem schweigsamen Harpokrates, aber Typhon verfolgt sie, Schrecken einjagend mit einer vorgehaltenen tragischen Maske, die seine
ganze Figur deckt, und aus deren Mund er die mit einer Fackel
bewassnete Hand streckt.

Raulbach, im leichten Spiel ber Phantafte ftrenge fymmetrische Gesetze beobachtend, hat über ben Pilaftern ftets eine abgeschloffene Gruppe angebracht, über bem erften ein Das Leben ber Griechen spricht fich zuerft feierliches Opfer. in Kunften aus: ba ift Marshas und ein leierschnigender Apoll, Zeuris malt und täuscht Bögel mit gemalten Kornähren; ber Architekt gesellt fich zum Biber, und nimmt von ihm und der Mauerschwalbe Lehren an; Orpheus bezaubert die Thiere des Waldes, daß felbst der Esel ihm einen Diftelstraus bringt; ein junger Philosoph überlegt fich die Unfterblichkeit ber Seele, während Arachne von einer Spinne bas Weben lernt, und Flotenblafer luftige Weisen blafen; Plato und Ariftoteles ftreiten über die Beftimmung ber Welt, bie Atlas zwischen ihnen auf seinen Schultern halt; Den tragischen Ausgang bes Griechenthums bezeichnet Panbora, aus beren Buchse bie verberblichen Geifter von Sag, Verlaumdung, Krieg u. s. w. ausgehen. Ueber bem Bilafter steht bas Beichen ber nun beginnenben Römerherrschaft, bas von Gefangenen umgebene Feldzeichen mit S. P. Q. R. Die Römer treten ernst auf, Brutus verurtheilt seine Sohne, Mucius3. Beitr. Scävola verbrennt seine Hand, ein stegreicher Feldherr zieht als Triumphator auf; ihm aber folgen die Bestegten vom Leutoburger Walde, und die trauernde Roma. Das Friessstüd über der Figur der "Geschichte", wird von der sinstern Schicksalsgöttin Ate und ihren Genossinnen Remests und Ananke eingenommen.

Wir wenden uns nun auf bie andere Seite, welche ber Entfaltung des germanischen Lebens gewidmet ift. Ueber ber "Wiffenschaft" beginnt ber Fries mit einem Kleinen Aftronomen, der durch ein Fernrohr den Mond betrachtet, einem Raturforscher, ber bie Tiefen bes Meeres, einem Geographen, ber bie Oberfläche ber Erbe mißt und einem Gelehrten, ber Alles, was andere gefunden, zusammenfaßt. Run beginnt bas altgermanische Leben mit Trinken; die Völkerwanderung geht vom Raukasus aus; Rampfe folgen mit bem mattgeworbenen Abler Roms, bas in dem sehr kleinen Romulus Augustulus entschläft; Odoaker und Theodorich greifen zugleich nach der fallenden Krone; in die neugewonnene Heimath ziehen Frauen und Kinder ein; ihnen nach kommt die neue Religion mit ihren bogmatischen Streitigkeiten, und gleich baneben ber Ruselmannismus. Ueber bem Bilafter bor ben Kreuzzugen glanzt bas beilige Grab, mit zwei Engeln, von benen ber eine zur Befreiung aufruft, ber andere vor ben Gräueln bes Krieges zurudschreckt. Das Kreuz predigt ein kleiner Beter von Amiens von seinem Esel herab; Jäger, Hirten und Bauern schließen sich dem Kreuzzug an; der Kampf mit den Beiden ift entbrannt und ein Schwabe hat feinen berühmten Streich ausgeführt; Johanniter heilen Berwundete. bem Pilafter fitt ber Papft mit bem heil. Bernhard; ber römische Adler ist wieder bei Kräften und der Papst entnimmt

3. Beitr-feinem Donnerkeil einen Bannstrahl, den er gegen ben Kaiser Den Kampf zwischen geistlicher und weltlicher schleubert. Gewalt fechten ein Bischof mit dem Krummstab und ein Her= Ein Dichter sucht die Leier zu zog mit bem Schwerte aus. rühren, wird aber von einem Geiftlichen gewarnt; Monche , ftudieren eifrig in den Buchern ber Gelehrten und der Natur, und das Pulver wird erfunden; ein Engel steht vor der himmelspforte; Copernicus entbect bie Gefete ber him= melskörper=Bewegung; zu seinen Füßen macht ber Atheismus fich breit; Dummheit und Verftand bemühen beide fich vergebens, die himmelspforte zu öffnen; daran schließen fich Sophisterei und Goldmacherei und felbst ein Berenprozeß, damit nichts fehle, wodurch fich ber Uebergang zu einer besfern Beit kennzeichne. Endlich sieht man noch ein Paar, die mit den Köpfen hart auf einander treffen: ein katholischer Priefter und ein protestantischer Pfarrer. Im Friesstück über der Thure und der Kunft schließt Kaulbach sein Gedicht mit einer überaus herrlichen Kindergruppe: bas ift ein Goethe= Knabe mit dem "Fauft", zwischen Mephisto und einem Engel; ein Jakob Grimm in Sprachforschung versunken, und ein humboldt mit bem Rosmos-Globus.

An den schmalen Wänden des Treppenhauses sind noch vier ziemlich breite Mauerstreisen neben den Fenstern. Dafür bestimmte Kaulbach die Künste: Baukunst, Bildnerei, Malerei und Kupferstecherkunst; und auf dem sich über sie hinziehen= den Fries stellte er in höchst ergöslichen Kindergruppen die Kunstschulen der Gegenwart und ihre Beurtheiler dar.

Es ist unverkennbar, daß eine poetisch=philosophische Auffassung der Weltgeschichte, so wie Kaulbach's Werk sie darbietet, durch die bildende Kunst noch nie und nirgend geboten worden ist, und daß, selbst ganz abgesehen von den großen und glänzenden Verdiensten desselben, damit eine der 3. 3eitr. bedeutendsten Zeitausgaben auf die befriedigendste Weise ge= löst ist. Denn wenn irgend eine Macht die Gemüther in der Gegenwart vorzugsweise zu beschäftigen vermag, so ist es der Geist der Geschichte, der jede Erscheinung des Lebens ergrün= dend, einer jeden gerecht werden und damit Klarheit über die eignen Zustände verbreiten, Wegweiser für die Zusunst ausstellen will. Wie aber Kaulbach bei diesem Werke sich vorwurtheilslos und frei gezeigt, so steht er damit auch vollkom= men selbständig als Künstler da: kein Gedanke, keine Form, keine Linie ist entlehnt! Bis auf den kleinsten Zug, bis auf die leiseste Bewegung ist Alles aus dem reichen Born seiner Künstlersele gestossen, ist Alles sein eigen! Und in der Kunst gilt nur das Eigne!

Während dieser großen Arbeiten wie Vieles hat Kaulbach nebenbei geschaffen! Wer kann die Blätter zählen, auf die seine unermüdliche Hand die Eingebungen seiner unersschöpslichen Phantasie leicht, frei, sest in schönen Linien und Kormen hingezaubert! Nur einiger dieser Arbeiten sei gebacht! Eine ergreisend wahre und herrliche Zeichnung machte er von der Unterwerfung der Sachsen unter Carl Witteben Gen Großen;\*) eine andere vom Besuche Otto's III. im Stade des großen Kaisers führte er später in der Capelle des Germanischen Museums zu Nürnberg aus. Er unternahm eine Folge von Zeichnungen zu den dramatischen Werken Shakespeare. Kupserstich herausgegeben worden. Vielleicht war es nicht ganz glücklich, mit "Macbeth" den Ansanz zu machen; wesnigstens haben diese Bilder nicht ganz den starken Ton des

<sup>\*)</sup> Sie wurde von andrer Hand im Neuen Museum zu Berlin ausgeführt.

3. Beitr. brittischen Dichters getroffen; dagegen sind die Zeichnungen zu "König Iohann", namentlich Arthur's Blendung und Johann's Ende von überwältigender Schönheit und Wahr-heit der Darstellung; reizend ist das Bild aus dem "Sturm", wo die Tongeister Ariel's die Luft beleben, während die wüsten Gesellen der Insel an der Erde kriechen. Aber von unerreichter Gewalt ist der "Tod Casar's", ein Bild, in welchem die dramatische (dichterische) und die historische Wahrheit erschütternd in einander greisen. Es dürste schwer sein, dieser Zeichnung eine zweite an die Seite zu stellen, in welcher eine Handlung so vollkommen — in allen Theilen wirklich, und durch und durch als Kunstwerk — vor die Augen tritt.

Aus Goethe's Dichtungen wählte er eine Anzahl Boethe's Frauen, Frauen bilder" aus, Scenen, in denen sich seine weibsbilder. lichen Charaftere aussprechen: Iphigenie, wie ste den Bruster erkennt, Abelheid beim Bischof von Bamberg, Gretchen vor dem Madonnenbild, Werther's Lotte mit den Kindern 2c., Zeichnungen, welche von Bruckmann in Frankfurt a. M. als Photographien veröffentlicht wurden.

Schließlich treten wir noch vor das große Bild, das er für das Athenaum des Königs Maximilian von Bahern ausschlacht führt: die Schlacht von Salamis. Die ungeheure Aufsamis. gabe, mit den beschränkten Mitteln der historischen Kunst eine Seeschlacht, den Untergang einer großen Kriegsstotte darzustellen, möchte schwerlich ein Andrer übernommen, Keiner würde sie wie Kaulbach gelöst haben. Wenn fünstig einmal die fünstlerischen Kräste unsers Volkes verronnen sein wersden, wird man erst recht die Größe und Herrlichkeit dieses Werkes anstaunend würdigen. Wir, die wir es entstehen, die wir den Meister mit leichter Hand erschassen sehen, nehmen es leicht als eine Sache, die sich von selbst macht, oder

vo ware der Andere?

Wir haben die Bucht von Salamis vor uns, in welche Themistofles die Perserstotte verlockt. Links auf hohem Meeresufer fitt Xerres, unterm Konigszelt ben Sieg feiner heeresmacht mit anzuschauen, im Moment fchrecklicher Ent-Themistokles mit bem Abmiralschiff ift herangesegelt und hat ein feindliches Schiff in den Grund gebohrt, andre sind im Rampf begriffen; aus ben Wogen und von Schiffstrummern suchen rechts eine Anzahl Berfer fich auf eine Infel zu retten, werben bier aber von einer Griechen= schaar unter Aristides ungastlich empfangen. Bei Themistofles steht Aleschhlos als Mitkampfer, neben Aristides der Jüngling Sophokles, ein Schlachtlieb anstimmenb. Gegen Themistokles sendet Artemisia, bereits zur Flucht gewendet, von ihrem Schiff noch gefahrdrohende Pfeile. Das ergreifendste Schauspiel bieten die Frauen bes Xerres, die in Einem Schiffe vereinigt, von ben Wellen verschlungen werben. Bagen, Angft, Entsetzen, Rettungsversuche und ftarre Ergebung sprechen zu uns und machen das Herz erbeben; und doch überwiegt der Zauber ber Schönheit und wir halten uns zu= lett an den Troft, daß diese nicht vor unsern Augen verfinkt. Fast wie eine Fügung erscheint es, daß Raulbach auch hier wieder Gestalten des Jenseits mit seiner Darstellung einer Begebenheit auf Erden verknüpfen muß; denn bekanntlich wollte man die beiden Ajare als Mitstreiter in ben Wolken gefehen haben und schrieb ihnen einen großen Theil bes gludlichen Ausganges ber Schlacht zu. Und so konnte es Raulbach nicht umgeben, die Erscheinung auf seinem Bilbe anzubringen.

Schließlich muß ich noch eines Verhältnisses gedenken, das wie ein trüber Schatten durch die Geschichte unsrer Kunst

3. Beitr fich zieht, und das man fich in spätern Zeiten ohne ein treues und mahrhaftiges Zeugniß schwerlich wird erklaren können: ich meine bas harte Verhaltniß zwischen Meister und Schuler, seit dieser zum Reifter geworben. Rein Zeugniß ruht auf Renntniß ber Thatsachen und ift wahrhaftig. Bei festlicher Gelegenheit hatte einst Cornelius (noch in Düsseldorf) im Kreise seiner Schüler gesagt: "Das soll mein schönster Fest= tag fein, wenn einst Einer von Euch mich übertrifft!" hatte dabei freilich nicht mit bedacht, von wem und nach welchen Rormen das Urtheil gefällt werben sollte. Als Raulbach seine erfte Composition, die Beifterschlacht ber Sunnen, womit er den ersten bedeutenden Schritt auf eigner Bahn ge= than, dem Meister zeigte, wandte sich dieser mit schwer ver= haltenem Unwillen gleichgültig bavon ab. Damit waren Beibe innerlich geschieben. Mit jedem Schritt, ben Raulbach vorwärts that, um sich nach bem Bedürfniß seiner fünstleri= schen Ratur (namentlich in Betreff ber malerischen Wirkung) zu vervollkommnen, entfernte er sich weiter von Cornelius. Dieser nahm, was in Kaulbach so gut eine naturnothwendige Entwickelung war, als bas, wodurch auch er seine felbstän= dige Stellung gewonnen, für einen wirklichen Abfall, somit für eine Willführhandlung, die er hatte vermeiden können und sollen. Die beklagenswerthen Bilder ber Reuen Bina= kothek steigerten die Entfremdung zur Erbitterung. Dennoch behielt bei Raulbach im Grunde des Herzens die Achtung vor dem erhabenen Genius bes Meisters die Oberhand; Cornelius trug mir noch im Jahre 1857 in Rom herzliche Gruße an Raulbach und die Mittheilung auf, daß er öfter von ihm traume, und daß er ihn unter (nicht getraumten, sondern wirklichen) Thranen als seinen geliebten, gang wie= bergewonnenen Sohn ans Berg gedrückt. Dieser rührend

schönen Aeußerung lag aber unabweislich die Voraussetzung. Beitr. zu Grunde, Kaulbach habe seine Wege als Irrwege erkannt und werde zu den Prinzipien des Meisters zurückkehren. Diese Voraussetzung einerseits, die Unmöglichkeit andrerseits, ihr zu genügen, läßt unsre beiden größten Künstler — nicht, wie Goethe und Schiller, mit ein and er, sondern — nur neben ein and er am Ruhme des Vaterlandes arbeiten.

Indem wir nun, das Gebiet der Historienmalerei vers Genre-lassend, zur Genres, Schlachtens und Landschafts-Schlachtennalerei nebst den sich anschließenden Nebengattungen übersteumastern, müssen wir bemerken, daß sich in München schon frühe und früher als sonstwo in Deutschland eine Schule gebildet, in deren Leistungen man allgemein die Bethätigung ausgeseichneter Talente und einer neuen, frischen und ebenso wahren als eigenthümlichen Auffassung des Lebens und der Natur erkannte und würdigte. Durch ganz Deutschland wurden die Namen von Beter Heß, Heideck, A. Adam, v. Kobell, von Dorner, Wagenbauer u. v. A. mit Ruhm genannt, und bald sollte auf dem von ihnen gepstegten Boden ein frischer reicher Nachwuchs erblühen. \*)

Peter Heß, geb. zu Dusseldorf 1792, der ältere Bru- Beis. der des Historienmalers Heinrich Heß, hatte unter Wrede 1813—1815 die Feldzüge gegen Frankreich mitgemacht und seine besondre Aufmerksamkeit auf die Feldlager= und Schlacht= senen gerichtet. Unterstützt von der ans Wunderbare strei= fenden Gabe, die Nationalitäten mit der größten Bestimmt- heit bis in die kleinsten Jüge des Gesichts, der Bewegung der

<sup>\*)</sup> Von den meisten der nachfolgenden Maler sinden sich Bilder lithographiert in: Fr. Hohe's "neuen Münchner Malerwerken"; in der "Leuchtenbergischen Galerie von Piloty und Löhle" und unter den Kunstvereinsblättern von München.

3. Beitr Glieder, der Haltung des Körpers — der Bekleidung nicht zu gebenken - und nicht nur nach ben großen Unterschei= bungen in Ruffen, Deutsche, Englander, Frangofen, sondern mit allen Unterunterschieden in Babern, Defterreicher, Preußen 2c. - zu kennzeichnen, und doch auch noch jeden Einzelnen zu individualisieren; bazu ausgerüftet mit einem so guten Auge, einer fo fichern Sand, und einem fo feinen Geschmad, bag bei ihm auch die kleinste Vorm zart, bestimmt und schön durchgebildet ift, mußte es ihm gelingen, Bilder zu malen, wie ste bisher noch nicht gesehen worden; zumal da ihm auch eine Leichtigkeit bes Vortrags eigen, wie man ihn seit ben alten Riederlandern nirgend mehr gefunden. Bu feinen früheften Werken und zugleich zu Werken erften Ranges gehören zwei fleine Bilber im Besitz bes Grafen v. Berchem in München, eine öftreichische Lagerscene und bas Gin= fangen wilber Pferbe in der Ufrane. Natürlich waren es vornehmlich die Schlachten gegen Napoleon, die ihn beschäftigten und fo manche Erinnerungen aus den Feld= zügen; aber auch bas baprische Gebirgsvolf, und faft mehr noch die malerischen Erscheinungen des italienischen Volks= lebens zogen ihn mächtig an und veranlaßten ihn zu man= nichfachen, reizenden Schilberungen, von denen mehre in die Neue Pinakothek gekommen sind. Am glanzendsten entfaltete er sein Talent in den großen Schlachtenbildern, welche er zur Verherrlichung des bahrischen Waffenruhmes im Auftrag bes Königs Ludwig ausführte und womit ber Bankettsaal bes Saalbaues ausgeschmudt ift. Bier fieht man Schlachten= Bilder aus ben Throler Kriegen, die Erfturmung von Bodenbühl bei Reichenhall 1805 und das Treffen bei Wörgel 1809; sodann aus ben Befreiungsfriegen bas Treffen bei Bar sur Aube 1814 und die Schlacht von Arcis

sur Aube 1814, und zwar in zwei Gemälben, bavon bas eine3. Bettr. die Action des rechten, das andere die des linken Flügels zum Gegenstand hat. Spater warb ihm ber Auftrag, ben jungen König Otto nach Griechenland zu begleiten und feis nen Ginzug in Rauplia in einem Gemalbe zu verewigen. Es hat seine Stelle in ber Reuen Binakothek gefunden. Dem griechischen Befreiungsfrieg aber follte er ein bleibendes Denkmal schaffen mit einer langen Volge von Schlachtenbilbern baraus, bie ber König Ludwig in ben Arcaben bes Hofgartens in Fresco malen ließ. In den vierziger Jahren übernahm Geg vom Raiser von Rugland ben Auftrag, Die ruffichen Waffenthaten im ruffisch=frangösischen Telb= jug burch seine Runft zu verherrlichen. Es tritt bei einer solchen Aufgabe ein eigenthümlicher Unterschied zwischen der Runft und der Wiffenschaft zu Tage und es zeigt fich dabei, um wieviel naher bem Gerzen bie erftere fteht. Denn wahrend ber Geschichtschreiber unbefangen bie Ereigniffe - wenn fle auch schmerzliche Erinnerungen weden - ohne Vorwurf der Wahrheit getreu erzählen barf, wird der Künftler, ber bie Rieberlagen feiner eignen Landsleute in Bilbern schilbert, zu bedenklichen Fragen Veranlaffung geben, und fich felbst in seinem Gemuth beunruhigt fühlen. Wie bem sei - was von biefen ruffischen Bilbern von Beter Beg bekannt geworben, zeigt nicht mehr die frische, freudige Runftlerkraft ber frühern Leistungen; und es ift bem trefflichen Meister auch nicht gelungen, mit einem nachfolgenden Gemalbe von ber Völkerschlacht bei Leipzig 1813 für das Athenaum des Königs Max, sich wieder auf die alte Göhe emporzuschwingen.

Die Rapoleonsche Ariegszeit erzog einen zweiten Schlach= Albrecht tenmaler in München an Albrecht Abam, geb. zu Rörd= 3. Beitr-lingen 1786. Er freilich mußte feine erften Studien in Bemeinschaft des französischen Ablers machen. Er nahm Theil an dem Feldzug von 1809 gegen Destreich, trat in die Dienste bes Vicekönigs Eugen von Italien und ging nach Mailand, wo er sein erstes großes Schlachtenbilb von Leoben in Karn= then ausführte; 1812 nahm er an dem Feldzug nach Ruß= land Theil, ben er mit all seinen Schreckniffen bis auf bie Rückfehr aus bem brennenden Moskau, durch die grauener= regenden Scenen ber Heervernichtung kennen lernte. 83 Blatter in Del gemalt für ben Herzog von Leuchtenberg, Pring Eugen, bilden ein Buch ber Erinnerungen an jene erlebniß= reiche Zeit, bem er balb ein zweites in 100 lithographierten Blättern ("Voyage pittoresque militaire") folgen ließ. Abam hatte bas Studium bes Pferdes zu einer seiner Hauptauf= gaben gemacht, in welcher Richtung er treffliche Bilber für ben König von Württemberg gemalt. König Ludwig aber bediente fich feiner Runft zur Ausschmudung bes Bankett= faales im Saalbau, wo man von feiner Hand bie Schlacht Spater malte er für benfelben von Borobino 1812 findet. Monarchen (in die Neue Pinakothek) die Schlachten von Custozza 1848 und Novara 1849 und die Erstürmung ber Düppler Schanzen durch bahrische Truppen im schleswig= holfteinschen Feldzug 1849, überall ausgezeichnet burch Treue und Gewiffenhaftigkeit der Darstellung und eine scharfe Beobachtungsgabe ber charakteristischen Momente und Person= lichkeiten.

Wilh. v. Bon geringern Gaben erscheint Wilh. v. Kobell, geb. 1766 zu Mannheim, von dem auch eine Anzahl Schlachstenbilder im Saalbau und in der Neuen Vinakothek sind; doch war vielleicht nur das Kriegshandwerk nicht seine Sache, da er in seinen kleinen ländlichen Scenen sich ganz in der

Richtung der Reuzeit befindet und eine große Einfachheit und<sup>3.</sup> Beitr. . Raivetät in der Auffassung des natürlichen Lebens an den Tag legt.

Mit großer Energie tritt als ber vierte in dieser Reihe C. W. v. Heideck auf, geb. 1788 zu Saaralben in Lothrin= G. B. r. gen, aber auch er zuerft im Gefolge bes franzöftschen Raisers. Gleich ausgezeichnet mit bem Degen wie mit bem Pinsel focht er 1806 gegen Preußen, 1809 gegen Desterreich, 1810 gegen Spanien, bis er von bort 1813 zurudgekehrt, feine naturgemäße Stellung in ber Schlacht von Sanau gegen Rapoleon fand, und nun für die Folge beibehielt. Mit frischem Auge und geübter Sand hatte er bie Ginbrucke biefes reichen wechfelvollen Lebens aufgenommen und festgehalten und in einer großen Anzahl von Bilbern verewigt, von benen nament= lich die frühern durch große Naturwahrheit und scharfe Charafteristik der Situationen und Personen sich auszeichnen. 1826 nahm er am Freiheitskampfe ber Griechen gegen die Türken Theil und erweiterte damit zugleich das Feld seiner malerischen Anschauungen; boch verlieren von da an seine Darstellungen die jugendliche Frische (Die z. B. ein Bildchen hat in der herzogl. Leuchtenbergschen Galerie, auf welchem eine Helbenthat bes Herzogs Eugen, der feinen Abjutanten rettet, abgebildet ift); und zwar nicht allein der Färbung, son= bern auch ber Zeichnung und Motive. Mehre seiner Vilder findet man in der Reuen Pinakothek.

Reben diesen Künstlern, die sich vorzugweise kriegerische Scenen zur Aufgabe ihrer Kunst gemacht, gab es in München noch andre, die den friedlichen Lebensbildern nachgingen. Unter diesen muß vor allen Max Joseph Wagenbauer, Max Joseph Wagenbauer, Max Joseph 200 ag en bauer, Max Joseph 201 ag en bauer, Max Joseph 201 ag en bauer, Max Joseph 201 ag en bauer, Max Joseph 201 ag en bauer, Geb. 1774 zu Grasing in Bahern, gest. 1829 zu München, bauer. genannt werden. Seit den alten Niederländern hatte kein

3. Beitr. Künstler in der Wahrheit des Landlebens eine solche Fülle der Schönheit entdeckt, und da er sich frühzeitig Vollkommensheit der Zeichnung und die höchste Meisterschaft der malerischen Behandlung angeeignet, ist es kein Wunder, daß seine Bilder, Landschaften aus den Vorbergsgegenden, mit Landleuten und Heerden, Idhllen von der höchsten Naivetät und Schönheit, mit staunender und freudiger Bewunderung aufgenommen wurden und fortwährend als Kunstperlen betrachtet werden. Einige schöne Bilder von ihm besitzt die Neue Pinakothek.

Dorner daselbst 1852, wandte sich mit entschiedener Vorliebe dem höhern Gebirge zu, dessen von Bächen, Wasserfällen und Mühlen belebte Thäler den Hauptgegenstand seiner Bilder ausmachen. Er ist nicht so sein in Farbe und Zeichnung, als
Wagenbauer, allein er hat ein seineres Gefühl für den architektonischen Ausbau eines Bildes, für den Zug der Linien,
für Anordnung und Verhältniß der Massen, wosür er geradezu als Gesetzeber studiert zu werden verdient. Auch von ihm
sinden sich Bilder in der Neuen Pinakothek.

Bur Münchner Schule müssen wir auch I. C. Cogels aus Brüssel rechnen, geb. 1785, seit 1810 in München, gest. in der Nähe von Donauwörth 1831. Der Grundcharakter auch seiner Kunst ist einsache Aussassung der Natur in ihrer Wahrheit, aber möglichst vollendeter künstlerischer Vortrag. Er wählte für seine Landschasten flache, meist niederländische Gegenden, mit seichtem Gewässer, altem Gemäuer, wenigen Bäumen und geringer Staffage. Ruhe und Klarheit sind der Ausdruck seiner sehr anspruchlosen und doch sehr reizvollen Bilder.

A. Riein. Bu ben Münchner Künftlern rechnet sich auch A. Klein

aus Rürnberg, geb. 1792, seit langer Zeit aber in Mün-3. Bein. Gtrenge Zeichnung bei malerischer Auffassung von allem, was ihm vorkommt, ohne Wahl, macht seine Bilder, aber noch mehr seine wahrhaft geistvollen Radierungen interessant.

Mit Uebergehung ber anbern, weniger bebeutenben Runftler jener Zeit in München erwähne ich nur noch eine ebenso ausgezeichnete als charakteristische Erscheinung in diefen Rreisen. Sand in Sand mit ber Liebe, welche man ber Ratur und namentlich den poetischen und romantischen Sochlanden, sowie ben natürlichen Buftanden bes Lebens wibmete, ging bas Intereffe, bas man an ben Baumerken bes Mittelaltere fand, die ber poetisch und romantisch gestimmten Phantaffe mehr entsprachen, ale Renaissance und Roccoco, ober gar die moderne Antike. Dieses Interesse fand einen geist = und geschmachvollen, geschickten, fenntnifreichen und babei unermublichen Vertreter in Dominit Quaglio, geb. 1787 zu Dominit München, geft. daselbst 1837. Bon fruhester Jugend an bem Studium ber Bauwerke bes Mittelalters zugewenbet, durchzog er nach und nach ganz Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich und England, und brachte in großen und fleinen Gemalben und Lithographien bie Rirchen, Dome und Schlöffer gothischen Styls fast alle in malerischer Auffaffung zur. Anschauung. Wohl fehlt ihm die strenge Zeichnung bes Details, auch hat er bas Auge noch nicht auf bie Steigerung bes Eindrucks burch besondere Lichtwirkungen gerichtet; aber in ber Auffindung bes richtigften Standpunktes für bie Anficht des Gebäudes ift er von keinem seiner Rachfolger übertroffen worden. Gegen bas Enbe feines Lebens follte er feine Studien noch in einer neuen, praktischeren Beise verwerthen, indem er vom (damaligen) Kronprinzen Maximilian von Forfter, Geich. b. beutich. Runft. V. 13

3. Beitr. Bahern den Auftrag erhielt, auf den Trümmern der Burg Hohen schwangau ein neues, romantisches Königsschloß zu erbauen; eine Aufgabe, von deren — übrigens sehr geschickt begonnenen — Lösung der Tod ihn abrief.

Mit diesen Meistern und noch einigen ihrer weniger ausgezeichneten Zeitgenoffen schließt bie erfte Periode ber Munch= ner Landschaft= und Genremaserei ab, wie mit ben beiden Langer die Siftorienmalerei; aber mit bem wesentlichen Un= terschieb, baß - wenn mit ber Weise ber lettern bie neuen Bestrebungen unbedingt brechen mußten, Landschaft und Genre nur zu ihrem großen Vortheil auf bem gebahnten Wege weiter gehen konnten, und wirklich gingen. Dennoch werden wir bald einen bestimmten Unterschied zunächst wenigstens bei ben Genremalern gewahr werben. wenn die altern Meister nach der Goetheschen Weisung "Greif nur hinein in's volle Menschenleben! Da, wo Du's packft, ba ift's interessant!" fich einfach an die Ratur biel= ten, wie sie fich eben barbot, so ging bas neue Geschlecht schon mit mehr Wahl zu Werke und folgte bestimmten Reigungen.

Heinrich Heinrich Bürkel aus Pirmasens in Rheinbahern, Burtel. geb. 1802, ausgestattet mit einem vorzüglichen Talent zur Composition, sowohl in Betress der lichtvollen, schöngeruns deten Anordnung, als der Lebendigkeit der Darstellung, hat eine entschiedene Vorliebe für das scharf Charasteristerte, was die Maler "knufflich" zu nennen pslegen, wobei er dem Roshen, Gemeinen, Häslichen eben so viel Geschmack abgewinnt, als dem Gemüthlichen. Dorfs und Wirthshaussenen, bei denen die steinernen Vierkrüge auch einmal zu andern Iwecken, als zum Trinken, verwendet werden, Fuhrs und Ackerleute in etwaigen Verlegenheiten, bei umgestürzten Wagen, bei

Regen = ober Donnerwetter, Scenen aus bem Cochgebirge-3. Beitr. leben — bas ift die Welt, in ber er fich bewegt, wobei er fich nicht leicht vom bahrischen Oberland entfernt. Er raumt der Landschaft einen breiten Plat ein in seinen Bilbern, führt fehr aus im Detail, ohne inzwischen einen wirklichen Gesammteindruck aus ben Augen zu verlieren, ober in eine angstliche Pinselführung zu verfallen. Es ift ein — nicht ihm allein, sondern — der deutschen Kunft, namentlich altrer Zeit, im Allgemeinen eigner Bug, im Bestreben nach Raturwahrheit die Kreise der Formenschönheit zu vermeiden, als ob diese einer nur ibealen Welt angehörten. Das allein kann ihn bestimmt haben, selbst in Italien, bas uns ja immer als bie Beimath alles Schönen erscheint, vorzugsweise Staub und Schmut, zerlumpte Bettelmonche, abgeschabte Efel, schmierige Beiber nebst ihren Schweinen zu sprechenden Bildern zu vereinigen. In ber Reuen Pinakothek findet man mehre treffliche Arbeiten von ihm.

In ganz entgegengesetzer Richtung erblickt Theodor Beller. Weller nur Schönes auf Erben. 1802 in Mannheim gesboren, trat er um 1820 in die Schule von Rünchen, ging später nach Rom und von da in seine Vaterstadt zurück. Vorsnehmlich ist es das italienische Volksleben, was ihn angezosgen. Per im Vertrauen auf seine Vilder nach Italien geht; um dort den Durst nach wirklicher Schönheit zu stillen, der wird zwar manche Täuschung erfahren; aber er wird auch an die Stellen kommen, wo Weller gestanden und geschöpst; er wird die schöngewachsenen, kräftigen Männer, die seurigen und doch so züchtigen Mädchen, die großäugigen Kinder und kugelrunden Säuglinge antressen, die allein in Weller's Vildern Hausrecht haben, und wird dem Künstler danken, daß er gerade das Erfreuliche in seine Erinnerungen gesaßt, um

3. Beitr. damit auf die angenehmste Weise über den Gesammtzustand des Landes uns zu — täuschen.

In ahnlicher Beise verfährt Caspar Raltenmofer Caspar Raltenmoser. aus Horb am Neckar, geb. 1802, nur daß er das deutsche Volksleben zum Gegenstand fich gewählt und darum zur Schönheit seiner Leute noch immer bie Gemuthlichfeit fügt, was ihn auch bestimmen mag, seinen Bilbern jene hollandi= sche Vollendung ber Ausführung zu geben, die felbst bei einem Mieris und Gerard Dow zu einer ber Wahrheit geführlichen Wir dieser Art ist u. A. seine "Appenzeller Glätte führt. Stiderin", ein übrigens reizenbes Cabinetftud; feine "Ber= lobung eines schwäbischen Brautpaares", ein Bilb von gro-Berm Umfang, ift ein wirklicher Brunnen gemuthlicher Luft, wo Liebe und liebevolle Theilnahme, Reugier, feierliche Bebenten, fede Blide in die Butunft, Rinderjubel und Greifen= freude mit ihren glanzenoften Strahlen burch einander spielen.

fonders im Schwarzwald, als seiner Heimath, bewegt sich 3. B. J. B. Kirner von Furtwangen, geb. 1806; doch liebt er stärkere Bewegung des Semüths und verfolgt die erhöhten Volksstimmungen bis selbst in ihre Uebertreibungen und Läscherlichkeiten, was ihn zu einem der schärssten Recensenten des badischen Volksaufstandes von 1848 gemacht. Von der ersten Art sind zwei bekannte Bilder von ihm: wie ein heimsgekehrter Schweizer Soldat seinen Landsleuten im Wirthshaus die Pariser Revolution (von 1830) erzählt; und das andere:,,landwirthschaftliche Preisträger", schwäbische Bauern inmitten einer allgemeinen theilnehmenden Bewunderung und Begeisterung. Von letzter Art dagegen ist ein Stück badisschen Landsturms auf Vorposten, ein Bauer im Oreispis, der

beim Gerannahen preußischer Truppen alle Zeichen seiner. Beitr. beutschen Reichsgesinnung zu verbergen sucht. In ähnlicher Weise schildert er die italienische Revolution in einer Rotte Straßenjungen, die sich zu einer Guardia civica zusammensthun und in einem wahrhaft furchtbaren Ernst in Parade ausmarschieren. In einem größern Bilde, in der Reuen Pinastothek, schildert er die Eisersucht eines von ihrem Liebhaber betrognen Rädchens, das Ohrenzeuge von Schwüren ist, die er einem andern jüngern Rädchen ausspricht; wieder in einem andern läst er ein Rädchen sich Rath und Trost holen bei einer alten Kartenschlägerin. In diesen und andern seiner Bilder liegt sast immer der Rachdruck auf der Gerkunft ihres Stosse: sie wollen das Volksleben im Schwarzwald schildern.

Bei ben Bilbern von Jos. Pegl, geb. zu München 1803, ber noch in diese Reihe gehört, liegt der Nachdruck weniger in dem Gegenstand, als in der Art der Aussührung, sür die er nicht nur einen sehr vollendeten, geglätteten Varsbenauftrag, sondern auch eine sehr concentrierte Lichts und harmonische Varbenwirkung sich zu eigen gemacht hat. Dazu mannichsacher Gegensätze bedürftig, erwählte er gern Gegensstände mit besonders reichen oder bunten Costümen, griechissche, oder auch Noccoos-Trachten 2c., wobei er allerdings, — wie bei der "Versteigerung einer reichen Verlassenschaft" — nicht versäumt hat, im Sinne Wilkie's das Interesse auf einszelne Personen zu lenken, und diese in ihren einzelnstem-Inzelne Zusen zu charakterisseren.

Das Lächerliche in den niedern Lebenskreisen ist das Lieblingsthema von I. H. Marr aus Hamburg, geb. 1806, 3. 5. 2. und steht ihm auch nicht die Feinheit der Zeichnung, wie Bürkel, zu Gebote, so hat er doch mit ihm den seichten, ma=

3. Beitr. lerischen Bortrag gemein. Einer seiner komischsten Einfälle ist ein reitender Kapuziner, dem das erbettelte Fäßchen Wein hinter dem Sattel den Pfropsen verloren, und der für das Rauschen der Flüssigkeit die Quelle in seinem Esel glaubt und ihm über die Ergiebigkeit derselben Schmeichelreden und Streichelgriffe macht. Lächerlich genug ist auch sein "versirrter Postillon", der mit seiner Gesellschaft nicht mehr vors, noch auch rückwärts kann; oder auch der bedächtige Bauer auf dem Roßmarkt in den Händen von psissigen Juden und Roßtäuschern; oder gar die Bauernschlägerei mit dem von nicht sichtbarer Hand geworsenen, durch die offene Hausthür sliegenden Bierkrug.

Moriz Müller

Eine sehr eigenthümliche Künftlernatur ift Moriz Müller aus Dresben, geb. 1807, seit 1834 in München, wo er sich den Ramen "Feuermüller" erworben, weil er sich Feuer- oder kunftliche Lichtbeleuchtung zum Motiv seiner Darstellungen gewählt. Der Kreis für die Wahl der Gegen= stände ist ziemlich weit gezogen; doch bleibt er am liebsten im oberbahrischen Volksleben. Der Heimgang von einer Goch= zeit mit Kienfackelbeleuchtung, ober eine Bauernhochzeit in dem von Tabaknebel erfüllten und von Kerzen erleuchteten Dorfwirthshaussaal, eine Abendpredigt, die Feier des Splvesterabends, ein trauliches Zwiegespräch am Geerd einer Sennhütte 2c. — bas find Bilber von ihm, die ben Bereich seiner Anschauungen andeuten; boch hat er auch bie Gefan= gennehmung hofer's mit großem Glud zu seiner Aufgabe Er liebt es, das oberbahrische Landvolk in schögemacht. nen und fräftigen Gestalten vorzuführen; die Lichtwirkung hat er auf das vollkommenste in seiner Gewalt, und seine Ausführung ist ebenso fleißig als geschmackvoll.

Wir gehen nun zu einer britten Gruppe von Genremalern

über, welche vorzugweis, wenn gleich in verschiebenen Gra-3. Beitr. ben, eine poetische Grundlage für ihre Darftellungen suchen, indem fle irgend einen moralischen Gebanken, ober eine individuelle Charafterschilberung zum Endziel nehmen. gehört zunächst Enhuber aus Hofim Voigtlande, geb. 1811. Er führt uns gern zu irgend einem Gipfelpunft irgend einer Geschichte, die fich irgendwo und irgendwann zugetragen, und von beren Wahrheit und richtigem Zusammenhang wir klare Einsicht und vollkommene Ueberzeugung haben, ohne fie je gelesen ober gehört zu haben. Die handelnben Berfonen aber treten mit einer solchen Unwidersprechlichkeit auf, bag wir nicht nur sie, sondern auch ihre Verhältnisse genau zu kennen Ein armer Schneiber hat eine bose Frau, Die ihn fehr knapp halt und ihm kein Bergnügen gönnt. Er weiß aber boch Seitenwege zu gewinnen bie ins Wirthshaus führen, wo Rachbar Bacter, Schufter und Barbier bei einem Krug Bier sich gutlich thun und von wegen eines "Spielchens" auf ihn warten. Sie find im beften Zuge. Da klappert ber wohlbekannte bose Pantoffel. Husch unter ben Tisch mit bem Schneider! der Schufter halt sein Schurzfell vor; aber ein fleiner Junge, ber bie Urfachen bes Berftedspiels nicht fennt, macht unwillentlich ben Berrather.

Ein anderes Bild ist etwa als "die versäumte Essens=
zeit" zu bezeichnen. Ein Paar Anaben, Bauernkinder, sind
sischen gegangen und haben in ihrem Eiser die Eßglocke über=
hört; sie kommen nach Haus, da die Familie bereits bei den
"Anödeln" (Alösen) ist; der Vater ist von seinem Sitz auf=
gestanden und hält in Nienen und Händen die Straspredigt
bereit; die Schwestern sehen ängstlich auf die Scene; der klei=
nere der armen Sünder hält zur Beschwichtigung des väter=
lichen Zarnes den Erfolg der ausopsernden Anstrengung, die

3. Reitr. Jagdbeute, ein kleines Fischchen, noch leidlich frohlockend empor, während den ältern Angst und Schuldbewußtsein schwer belasten und sogar zu bemerken verhindern, daß der Rutter beschwichtigende Sand Fürbitte einlegt und daß der Vater ohnehin mit sich wird reden lassen. Alles ist der Lebenswahr= heit ber Situation gemäß charakteristisch gezeichnet und vorstresslich ausgesührt. Vor allem ist es die Feinheit des Aussbrucks, die diesen gewissermaßen moralischen Erzählungen einen großen Reiz, einen wirklichen poetischen Werth gibt.

K. W. Shón.

In abnlicher Richtung wie D. Müller, bewegt fich &. B. Schon aus Worms, geb. 1810; nur bag er fich nicht auf kunftliche Lichtbeleuchtung beschränkt, sonbern auch die Wirkung bes hellen Sonnenscheines über seine Charafterbilber spielen läßt, auch wohl ohne Weiteres an bas Gemuth fich Von Bilbern ber Art, um beren Willen er in Dieser wendet. Gruppe fteht, und die ihn als einen Künftler von tiefer Empfindung kennzeichnen, find feine "fchwäbischen Auswanderer" in ber Stunde, wo fie ben Boden Europa's verlaffen wollen, ober ein anderes, wo ein schwähischer Bauer ruftigen Ausfebens auf ber Bank eines riefigen Rachelofens fist, gang vertieft in die "Auswanderer-Zeitung" und in die Plane, die er daraus gezogen; hinter ihm ein Agent mit Mienen und Bewegung ber Ueberredung; vor ihm fein junges Weib auf den Knien und sein Kind in einem Korbe am Boben, die mit und ohne Wiffen zum Bleiben rathen; oder "der Sausfrieben", ein landliches Familienfest mit allen Reizen bes stillen Glude; oder bie ergreifende Scene aus Bebel's "Karfunkel", wie Michel vom Grunrock zum Kartenspiel verleitet wirb. In all diesen und ähnlichen Bilbern spricht fich ein flares Bewußtfein von ber ethischen, seelenlauternben Rraft ber Runft aus.

Einer der begabteften Rünftler auf diesem Gebiete der

Genremalerei ift Ganno Rhomberg aus Munchen, geb.3. Bettr. Mit Borliebe aber greift er nach heitern, die Lachluft Sauno "Der Dorsschuster", der einem berg. reizenden, Gegenftanden. Bauer über einen bargereichten gerriffenen Rinderschuh mit wichtiger Amtsmiene eine fehr untröftliche Ausfunft gibt, ber niedergeschlagene Bauer baneben, und gar bas fleine Rabchen, bem ber Schuh ausgezogen worben, und bas offenbar von der Sorge befallen ift, ohne Schuh auf bem blogen Strumpf nach Sause geben zu sollen und überhaupt feinen Ausweg fieht, ift ein Bilb von fehr komischer Wirfung. "Der Dorfmaler", ein funftgeübtet Bauer, wie fie in Gubbeutschland häufig gefunden werden, beschäftigt, Sargbedel, Grabbilder und Votivtafeln für Verungludte zu malen, hat einem mit feinem Buben eingetretenen Landmann die bestellte Denktafel in die Sand gegeben, und fieht mit unbefümmerten Gelbstbewußtsein bem prufenden Blid ber Beiben gu; - ein foftliches Bild der Runft und Runftfritif - in roben Banden!

Gute Laune, Wit und heitere Gedanken stehen auch v. Ram berg aus Wien, geb. 1815, seit 1850 in Mün= berg. chen, zu Gebote, der außerdem in seinen Bildern, z. B. im "Spaziergang", wo ein Bauernbursch an drei drallen Dir=nen verlegen vorüber gegangen und nun reuevoll im Kornfeld sich umsieht, im "Blumenstraus", mit welchem ein Tölpel zu einem seinen Rädchen tritt; im "Fensterln", wo das Mädchen sich vor dem ans Fenster klopfenden Geliebten schalkhaft in die Zimmerecke neben dem Fenster drückt, u. a. m. ein großes Talent für Farbenwirkung zeigt.

Von tiefer eingreifender Bedeutung sind die Sittenges malbe von R. Seb. Jimmermann aus Hagnan am Bosn. Seb. densee, geb. 1815. Ob er Bauern schildert, die voll ängsts mann. licher Ehrfurcht von einem Lakei über die glatten Fußböden

3. Beitr.einer fürstlichen Wohnung geführt werden, und Gemalte Ti= zian's, und seidene Vorhänge und golbene Stühle mit gleichem Erstaunen betrachten; ob er eine tiefbekummerte Mutter dar= stellt, die ihrem in schlechte Gesellschaft "verirrten Sohne" nachgeht und ihn mit Gulfe eines Geiftlichen vom Kartenspiel abruft; - überall geht er in die Seelenzustände der handeln= den Personen, auf ihren Gedankenkreis und ihre Bildungsftufe mit scharfer Beobachtungsgabe und mit einem warmen Herzen ein. Sehr ausbrucksvoll ist ein Bilb von ihm "franzöftsche Einquartierung." Damit führt er uns in bas Schloß eines reichen Gutsherrn, in einen mit allen. Zeichen graflicher Vornehmheit und hohen Wohllebens ausgestatteten Saal, von dem nun frangöfische Soldaten in rohefter Weise Besit ergriffen. Vor allem, fleht man, haben fle fich bes Weinkellers bemächtigt, und laffen bas foftlichfte Getrank in Stromen Angetrunken wie ste sind macht sich ber Eine sehr handgreiflich mit ber lockern Dienstmagb zu schaffen, Andere neden einen Sund mit einer erwürgten Ente; Unbere suchen ben Schlaf ober auch Schäte. Es ift eine ber widerwärtig= ften Seiten bes "für eine Ibee" unternommenen Krieges in unwidersprechlicher Wahrheit vor uns aufgebeckt.

Wisbert Als der bedeutendste Sittenmaler muß übrigens GisBlüggen bert Flüggen aus Cöln, geb. 1811, gest. 1859, genannt
werden. Heiter bis zur Lustigkeit, anmuthig und ergözlich,
kann er auch ernst sein bis zum Entsetzen. Hätte er zur Schärfe
psychologischer und physiognomischer Beobachtung die ganz
entsprechende Bestimmtheit der Zeichnung und Sorgfalt der
Ausführung fügen können: er wäre unbestritten der erste seis
Betroge, nes Fachs. Wie unvergleichlich sind seine "betrogenen
ne Erb, Erbschleicher"! Es sind Zesuiten, die ihr ganzes Räders
werk von Gebeten, Rosenkränzen und Erucisiren in Bewegung

geset, um die Reichthumer einer sterbenden Frau an fich zu3. Beitr. reißen; bas Testament ift aufgeset, aber indem die Scheibenbe unterschreiben foll, erftarrt die Band, - fie ift verschieben! und hat ber golbhungrigen Gesellschaft nichts zurudgelaffen, als - ben blaffen Schrecken, und bie armen, ausgeschloffenen Verwandten treten in ihr Erbrecht. — Lieblich bagegen und freundlich ift. ber "Morgengruß", von einer gruß. jungen Mutter dem erwachenden Kinde dargebracht; in seiner "Weinprobe" aberöffnet er ein mahres Luftgartchen; benn probe. ber Mann, bem ber Rufer sein Probchen Chateau Lasitte ins Licht halt, schmedt schon im Voraus so felig mit bem Gaumen wie mit den Augen und hat gewiß außer gegenwärtiger Belegenheit felten eine gehabt, feine Beinkenntniß zu bewähren, ba sein abgegriffener Dreispit und sein abgetragener rothbrauner Frad, nebst etwas schäbigen ichwarzen Gosen auf ben Rang höchstens eines Stadtcantors hinweisen, auf beffen Ausgabebudget ber Bordeauxwein schwerlich eine Stelle füllt. - Pentichei. Bu Flüggen's umfänglichsten Bildern gehören die "Prozeß- unter. entscheidung"und ber,, unterbrochene Checontract", Checon. beibes Gemalbe voll ber mahrsten und lebenbigsten Schilderung von gesellschaftlichen Zuftanben und Charafteren. erften feben wir Recht fprechen zu Gunften einer armen, rechtschaffenen Familie gegen Anmaßungen und Berglofigkeiten vornehmer und reicher Leute; freudige Ueberraschung auf der einen, Born und Wuth auf ber andern Seite, Gludmunsche des Abvocaten rechts, entschuldigende Budlinge bes Abvocaten links, und in ber Mitte bie Gemutherube und Gleichgultigfeit bes Geschäfts, bes unter Complimenten sich entfernenden Gerichtspersonals. - Im andern Bild will ein junger Cbelmann fich eben mit einem hochgebornen Fräulein in Gegenwart ber beiberseitigen Aeltern in aller Form ver-

3. Beitr. loben. Da tritt ein schlichter Bürger mit seiner von bem Ebelmann verführten Tochter und bem ihr gegebenen Cheversprechen bazwischen und macht bem feierlichen Liebesact ein unverhofftes Ende. - In den "Spielern" fleigert fich Flüg= Die Spieler: gen zu einem fast Grauen erregenden Ernft, mit welchem er uns in den Abgrund socialer Buftande bliden läßt. Gin junger Mann von Stande ift unter Spieler von Profession gerathen. Ein Geldmäfler scheint sein Comptoir zu bem löblichen 3wed hergelieben zu haben, ben jungen Mann auszuziehen. Spieler figen diesem gegenüber: ein Abbe, bas Sinnbilb eisfalter Gewinnsucht, ber fein Opfer mit einem wahren Rlapper= schlangenblick fixiert; ein riesenhafter, muskulöser Mann von brobenbem, metgerhaften Aussehn, ber zur Erleichterung bes Geschäfts ben Rock abgelegt und nun mit aufgestreiften hembarmeln ben Gewinn an Gold und Roftbarkeiten ein= ftreicht; endlich der Croupier, ein Jude von fehr verschmittem Aussehen und voll boshafter Freude über bas gefallene Opfer. Diefes nun, ber junge Mann, fitt vor ihnen, regungelos, erstarrt, nichts sehend und empfindend, als das ihm beschiebene troftlose Schickfal eines verlornen Menschen, ber gar nicht merkt, daß seine ungludliche Gattin mit bem Rindchen auf dem Arm das nächtliche Lager verlaffen und ihm nachgegangen, und mit schwerbelaftetem Blid fich zu ihm nieberbeugt, um ihn zur Heimkehr aufzufordern. Uebrigens hat fich ber Rünftler in diesem Bilbe über bie Grenzen bes fünftlerischen Mages zu geben verleiten laffen , indem er feine Versöhnung, keinen Strahl ber Hoffnung, sondern nur das un= vermeidliche Verderben selbst der Schuldlosen neben der flegenden Schlechtigkeit zeigt; was um fo weber thut, je mabrer jeber Bug und jeber Blid, jeber Winkel bes Bilbes ift.

Wohl hat sich noch eine ziemliche Anzahl gleichzeitiger

nnd jungere Talente an die hier genannten gereiht; alleins. Beitr. das Bisherige durfte genügen, eine ausreichende Borftellung von ben vorzüglichsten Leiftungen ber Genremalerei in Munden zu geben.

Die Lantschaftsmalerei in München zeichnet fich land. aus durch die Mannichfaltigfeit und Eigenthümlichkeit, wie maler. durch die Vollkommenheit ihrer meisten Leistungen; allerdings auch durch die Verschiedenheit ihrer Richtungen. Denn wenn bie Einen ihr lettes Biel in vollkommener Naturnachahmung feben, halten bie Andern am poctischen Behalt, an der kunftlerischen Form als ber eigentlichen Aufgabe fest.

Ferdinand v. Olivier gehört ber lettern Richtung gerb. v. an. Geb. 1785 zu Deffau, bilbete er fich 1804 in Dresben, ging 1811 nach Wien und 1829 nach Munchen, wo er 1841 ftarb. Gine feingefühlte Beichnung und Farbnng, Sinn für Schönheit ber Unotonung und eine poetische Stimmung zeichnen seine Landschaften aus, bavon eine ber schönften im Besit ber Frl. v. Linder in Munchen (und als Replit in ber Galerie bes Grafen Raczonsfi in Berlin) ift.

Den Reigen aber ber Munchner Landschaftsmaler eröffnet eigentlich — der auch in anderer Beziehung ihr erfter Gart geblieben — Carl Rottmann aus Handschichsheim bei Rott-Beibelberg, geb. 1798, feit 1822 in Munchen, geft. bafelbft im Juli 1850. Es ift für die Richtung, die er genommen, bezeichnend, daß er feine erften landschaftlichen Studien an dem köftlichen Tripthchon aus ber Schule van Epfs (mit dem Täufer und Christophotus, f. d. Runfig. Band II. p. 99) gemacht, bas mit der Boiffereeschen Sammlung in die Binatothet übergegangen, und daß er dadurch ebenso wohl auf bie Erfordernisse des historischen Styls in der Landschaft, als

3. Beitrauf die Reize einfacher Naturauffassung und liebevoller Beshandlung des Gegenstandes aufmerksam gemacht worden.

Folgerichtig wählte er sich später Joseph Roch und noch entschiedener Nic. Poussin als Lehrmeister für Größe und Schönheit der Anordnung, folgte aber zugleich seinem eignen, febr feinen Sinn für bas Charafteristische in ber Ratur, so wie einem besonderen Feingefühl für die Reize ber Farbe und ihrer Abstufungen. 1825 ging er nach Italien, und bort sand er bald in ter Herrlichkeit ber Ratur alles, was feine eigenthümlichen Runftlergaben zu voller Entfaltung bringen mußte. Rach Beendigung mehrer Staffeleibilder, unter benen namentlich eine Landschaft aus der Umgegend von Palermo hervorragt, begann er die Reihenfolge ber 28 italienischen Bilber in den Arcaben bes hofgartens in Fredco zu malen, welche bas schönfte Beugniß seiner Runft für ewige Beiten sein murben, wenn fie nicht ber Verletung und Vernichtung burch robe Sande leiber zu fehr ausgesetzt waren. Rottmann führt uns in diesen Landschaften durch den Garten Europa's, von Trient und ber Veroneser Clause noch Florenz, Perugia und Rom, bann burch die Umgebungen ber ewigen Stadt über Terracina in das Gebiet von Reapel, endlich nach Siciliens Zaubergeftaden und über die Meerenge gurud nach Calabrien. Wohl ift es ihm nicht burchgangig gelungen, ben eigenthum= lichen Werth bedeutender Stellen hervorzuheben, wie fich ge= wiß von Florenz eine schönere Ansicht gewinnen läßt, als er gibt, wie unbebenklich die römischen Raiserpalafte und bas Coloffeum einen viel machtigern Gindruck machen, als ben feine Bilder vermuthen laffen und Tivoli viel höhere Reize und Entzückungen barbietet, als bas Bild in den Arcaden: - aber im Ganzen ift es boch bie Schönheit bes Landes, Die

er uns zeigt und in den meisten Fällen die Eigenthümlichkeit. Reitr. dieser Schönheit, die anspruchlose Anmuth des umbrischen Landes, die erhabene Einsamkeit der römischen Campagna, der Glanz von Terracina und dem Golf von Bajä, die Pracht der Umgegend Palermo's, die stolzen Trümmer erhabener Tempel und die Kirchhofde von Spracus. Was aber all diesen Bildern einen hohen, ja einen höchsten Werth verleiht, das ist die unendliche Einsachheit der Darstellung, welche die Wirkung allein der Form und der Schönheit der Linie übersläßt, und diese nur durch die lichtgetränkte Klarheit der Farbe hervorhebt. Mit mehr Bescheidenheit kann hohe Kunstsertigsteit Sinne und Gemüth für die Herrlichkeit der Welt nicht einnehmen!

Rottmann hatte biese Arbeit im Auftrag bes Königs Ludwig ausgeführt und übernahm nach ihrer Vollenbung einen zweiten, ber ihn in gang neue Bahnen wies. An bie italienischen Landschaften follte fich eine Folge von griech isch en reihen und Rottmann ging, Studien dafür zu sammeln, 1834 nach Griechenland. 23 Bilber, bie nun einen ganzen Saal ber Reuen Pinakothek einnehmen (von benen er mehre mehr= mals wiederholte) waren bas hauptergebniß biefer Reise. Bor Vollendung des letten erreichte ihn ber Tod. Diese Bilber find nicht in Fresco, sondern in einer der Delmalerei ver= wandten Barzmalerei auf Mauergrund gemalt. Griechenland hat mit Italien die abgewaldeten Berge gemein, deren Formen barum um so mehr für Licht- und garte Farbenwirkung empfänglich find, wie wir fle in Rottmann's italienischen Land-Wenn beffen ungeachtet ber Künftler schaften wahrnehmen. für die griechischen Landschaften anstatt, ber mehr plastischen Auffassung malerische Effecte gesucht, so mögen verschiedene Ursachen bazu mitgewirft haben. Großen Eindruck hatten

3. Beitr.auf ihn die Leistungen von Riedel in Rom gemacht, die ihm wie wahre Zauberkünste der Farbe erschienen, mehr noch hatte das mehrgenannte Gemälde von Gallait (die Abdankung Carl's V.) die Racht einer großen malerischen Stimmung ihm aufgedeckt. Dazu kam noch ein zweiter Umstand. Die Aus-wahl der griechischen Landschaften ward nicht nach ihrer Schön-heit getrossen, sondern nach ihrer geschichtlichen Bedeutsamsteit. Aber ein Ort kann durch ein Ereigniß von allerhöchster Bedeutung sein, das geht die Ratur nicht viel an; und an den entzückendsten Stellen geht die Weltgeschichte oft gleichsgültig vorüber. Aber ein Rittel der Abhülse ist dem Künsteler geboten, und Rottmann hat es ergrissen.

Unabhängig von ber Gestalt einer Gegenb können bie atmosphärischen Erscheinungen mit ber Macht ber Schönheit und Erhabenheit, ober auch nur mit charafteriftischer Stim-Und so wählte Rottmann für seine mung auf uns wirken. Bilder aus Griechenland frappante Licht- und Lufterscheinungen, eine scharfe Bezeichnung ber Tagesstunden und bes Wetters in so überraschender, ergreifender und entzückender Weise, daß das Auge von den Formen ab= zu einer meht all= gemeinen Naturfreude hinüber gezogen wird; obwohl er auch nicht verschmähte, vorkommenden Falles in die alten Geleise wieder einzulenken. Uebrigens war es ihm bei biefer Behandlung seiner Aufgabe nicht um die Effette um ihrer felbst willen zu thun, sondern er betonte wo möglich damit die hi= ftorische Bebeutung ber bargestellten Gegend. So malte er Delos, das der dem Meer entsteigende Sonnengott mit dem ersten Morgenstrahl als seine Geimath begrüßt; den Meerbusen von Aulis, wo ein unvergleichlicher, zauberhafter Lichtglanz an die Flotte erinnert, die einst unter ben Atriben von hier den Ruhm Griechenlands, seine hohe Gelbenschaar, nach

.

h

b

M

rto

,mil

hm

M

hiji

tu B

kni

1858

lener

фi

inge

Dahi

öör

Troja trug; und Epidaurus, bessen blutig untergehende Sonnes. Reitr. an bie Ausrottung ber griechischen Bevölkerung burch Schthenhande mahnt; fo bas Blachfeld von Marathon, über welches von Weften ber ein vernichtendes Gewirter zieht; ein entafteter Baumftamm, ein herrenlos fliebenbes Roß, fturmgepeitschte Salme, ein letter Lichtblick über bas Meer - Alles rebet bon ber Nieberlage ber Perfer. Von wunderbarem Bauber ift bas Bild von Aegina, hinter beffen von ber Gluth ber untergehenden Sonne gerötheten Tempeltrummern der Vollmond auffteigt, ein Zeichen bes auch im Untergang noch fortleuchtenden Lebens von Griechenland. Folgerichtig mußte Rottmann baran liegen, baß seine Runft zur vollen Geltung fame und so ersann er eine Art ber Beleuchtung, bei welcher das einfallende Licht nur das Bild, nie das Auge bes Beschauers trifft, und wodurch somit die Lichtwirkung beträchtlich gesteigert wird.

Fast gleichzeitig mit Rottmann war E. Fries aus Heisbelberg, geb. 1801, gest. zu Mannheim 1833, nach München E. Bries. gekommen. Er gehört zu den größten Künstlern seines Fachs, denn selten hat ein Anderer die Schönheit der Form mit solschem Eiser studiert, mit solcher Liebe und Ausdaner ausgesbildet, als er; so daß man vor der Anmuth und Gewissenschaftigkeit seiner Zeichnung die etwas schwere Farbe übersieht. Außer seinen Bildern von Heidelberg sind es vornehmlich itaslienische Landschaften, die seinen Ruhm begründet haben.

Ioh. Moriz Rugendas, geb. zu Augsburg 1799, geft.
1858, war 1821 bis 1825 und 1831 bis 1842 in verschie-Augendas.
denen Gegenden Central= und Südamerika's und hat sich die Schilderung von Land und Leuten jener Gegenden besonders angelegen sein lassen. Das Kupferstichcabinet in München beswahrt viele Zeichnungen von ihm.

22

\*

ķ

Christian Morgenstern aus Hamburg, geb. 1805, 3. Beitr. feit 1829 in Munchen, zeigte in seinen ersten Arbeiten eine als unbedingte Unterwerfung unter die Ratur, welcher Art fie auch sein mochte. Aus bieser ursprünglichen Anlage hat sich the das schöne, überaus liebenswürdige Talent entwickelt, uns für 😂 🚎 Stellen'in ber natur zu intereffteren, an benen man in ber Re= == gel theilnahmlos vorübergeht. Weite, mit Saide bewachsene, = . hie und da durch Schluchten ober das Rinnsal eines Baches ober Fluffes unterbrochene Ebenen, eine Durchsicht zwischen Baumen nach fernen, buftigen Bergen u. A. ftellt er vor uns hin mit größter Ginfachheit und Treue und doch so schön, :: daß wir ganz vergeffen, mas uns sonft in der Natur feffelt. 35 Sein außerorbentlicher Vorzug besteht in harmonischer Durch= führung, so daß nicht Studium und Ueberlegung, sondern die: 💥 Ratur felbst ihm die Sand geführt zu haben scheint. Und 37. nicht nur das feste Land, auch See= und Meeres-Flächen und Wogen stehen ihm zu Gebote. Mehr aber als irgend Einer ift a er heimisch in der Atmosphäre; Licht und Luft durchdringen 🐒 feine Bilber wie ein Hauch, und die Wolfen schweben wie Aber nicht nur im Sonnenlicht ift leichter Dunft barin. er Meister, sondern mit gleicher Auszeichnung im Mondlicht, 3=1 namentlich wo es in Meeresfluthen ober ben gligernden Wellen eines Sees sich spiegelt. Seine Vorliebe für die deutsche 😸 Landschaft gibt feinen Werken in zweifacher hinsicht bas Ge= 31 prage nationaler Kunft, dem Stoff, wie der Auffassung nach, in welcher bem Gemuth immer die entscheibende Stimme zusteht.

Ihm verwandt ift Chr. Ezborf aus Posneck in Thu-Chr. Ezdorf. ringen, geb. 1801, geft. zu München 1851. Doch hatte er schon als unbedingter Verehrer Everdingen's ein Bedürfnis nach größerer Bewegung in ber Landschaft, nach etwas Wildmimt Bafferftürzen, dunkten dicten und delszeröll, wie3 3em.
nein Schweden und Rorwegen, wo er viele Jahre zugenot, in reichem-Maße gefunden. Auch bat er est nicht zu könheit der Farbe und Leichtigkeit der Behandlung gewit, die uns bei Morgenstern entzückt.

Ein anderer bedeutenter Naturalift ift Et. Schleicheich. n ber Gegent von Lantebur, geb. 1812, ber'mit Glud Indnächte schildert, Fels und Walt und Wiesengrunde in miechender Bereinigung bietet, vornehmlich aber burch eine wie Energie ter Farbe unt tes Vortrags sich auszeichnet. aberselben Richtung leistet 3. G. Steffan vom Zurchereieffan. m, geb. 1815, in seinen oft finfter umwölften Gebirge-Man Außerordentliches; ebenso Rax Zimmermann mer-Bittau, geb. 1811, in seinen bichtbelaubten, bunklen dumgruppen; Millner, ein ausgezeichnetes Formtalent, miuner. Mpenanfichten; W. Scheuchzer aus Zürich, geb. 1803, Schench. h sich gern in der Rahe menschlicher Wohnungen in den Mirgen hält; C. L. Seeger aus Alzev, geb. 1809; J. G. L. hertel aus Augsburg, geb. 1810, mit Borliebe für bas 3. Intland; Ant. Zwengauer aus München, geb. 1810, A. Zwen-Morgen = und Abenddammerungen; Max Haushofer Daus. Romphenburg, geb. 1811, mit dem Chiemsee und seinen ngebungen in allen Tages = und Jahreszeiten; Franz Baade. lade aus Norwegen malt nordische Mondnächte am Mee-Mand; E. Kaiser aus Rain in Niederbahern, geb. 1806, E. Kaiser. birgsseen mit lachenden Ufern; R. Ott aus München, n. Du. 1805, Marinen; A. Stademann aus München, geb.A.Stade-124, Winterlandschaften; Rich. Zimmermann aus Zit-4 geb. 1820, Strandbilder, Winterlandschaften 2c. in nie- mann. dindischer Manier; Bernh. Stange aus Dresden, geb. B. Stange. 1606, deutsche und südliche Mondnächte; u. A. m.

3. Beitr. Eine andre, kleinere Schaar hat andre Wege eingeschla= . gen. ' Ihnen ift bie Ratur, mas bem Dichter bie Sprache ift, nicht Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Ausdruck feiner Gedanken, wobei es nur auf Verftand, Geschmad und Studium ankommt, daß man ber Sprache nicht Dinge zumuthet, bie jenseit ihrer Grenzen liegen. Buvorberft in dieser Reihe Seinrich steht Heinrich Heinlein aus Rassau-Weilburg, geb. 1803, feit 1822 in München. Aus einem kindlichen und fleißigen Naturstubium, von bem seine frühesten Arbeiten (3. B. in der Sammlung der Kunstschule zu Stuttgart) Zeug= niß ablegen, erwuchs ihm, sogar nicht ohne anfängliche Ab= irrung von feinem Vorbild, die fünstlerisch=poetische Form. Von seinen spätern Bilbern möchte man barum fagen, fie zeigten die Natur im Buftanb ber Begeisterung, in feierlicher Stimmung, in festlicher Aufregung, im Jubel ber Luft, im Sturm ber Leibenschaft. Da liegt bald Sonnenglanz auf Berg und See und durchdringt harmonisch Himmel und Erde bis auf bas Gras am Boben, den Stein im Wege (wie bei einer großen Lanbschaft von der Gegend von Salzburg vor Gründung der Stadt), ober es treten in fchroffen Gegenfagen gegen einander bunkle Felsmaffen und weißschäumende Waf-. serfälle, Trummer gebrochener Baume über gespaltnem Ge= ftein, finftres Sturmgewölf, durch bas ein einziger Lichtblick einen engen Weg findet auf ben mit ewigen Schnee bebedten Gipfel des Hochgebirges.

Gleich schwungvoll, wenn auch weniger energisch, ist Mibert Albert Zimmermann aus Zittau, geb. 1809, von 1832 mann. an in München, bis er 1857 nach Mailand berufen wurde, welcher Stellung die Kriegsereignisse von 1859 ein Ende machten. Er verfolgt mit Vorliebe das Heroische in der Landschaft. Einfach große Felsmassen, mächtige Baumgrup=

pen, abgeschloffenes Terrain, sind bei ihm vorherrschend. Sehr 3. Beitr. Fräftig in der Farbe, kühn in der Zeichnung, leiden seine Bilder zuweilen etwas durch Härte des Vortrags, namentlich in
den Lüsten. Es ist charakteristisch, daß Genelli in mehre seiner Bilder ihm die Staffage gezeichnet, so z. B. einen Kampsi
zwischen Centauren und Löwen.

D. Fohr aus Geidelberg, geb. 1801, ist von poetischem D. Fohr. Geist durchdrungen und stellt sich herrliche Aufgaben, wie z. B. der deutsche Wald zur Zeit der Einführung des Christenthums, und die Hünengräber im Museum zu Carlsruhe; doch gelingt ihm nicht immer die Durchführung.

Sehr bedeutend war Carl Roß aus Attekoppel im Hol-c. 1806. steinschen, geb. 1817, gest. 1857 in München, wohin er sich 1837 gewendet. Bei einem längern Ausenthalt in Griechen-land hatte sich sein Sinn für großartige Schönheit der Natur in wirksamen Gegensäßen von Nah und Fern, Hoch und Tief, Engumschlossen und Weit zc. überraschend entwickelt. In seinen Bildern voll "lieblicher Schatten und hochumlaubter Gewölbe" weht ein Geist erhabener Naturdichtung, dem leisder! durch Kranksein die Schwingen gelähmt waren und durch frühen Tod gebrochen worden.

In ähnlicher Richtung wie Zimmermann bewegen sich die Brüder F. und Al. Seidel aus München, geb. 1818 und Gebrüd. 1820, während A. Löffler sich näher an Rottmann zu hal= A. ten mit Glück bemüht ist.

Bwei Kunstgebiete, deren Grenzen bald in die Genre-, bald in die Landschaftmalerei sich verlausen, sind in München sleißig angebaut worden, die Thier- und die Architekturmalerei.

Als Thiermaler haben sich hervorgethan Cberle mit Schafen, deren Seelenzustände, namentlich der kopflosen

3. Beitr. Furcht, er trefflich schildert; Fr. Volt aus Nördlingen, geb. 1817; der in Berghem's Geist liebliche Idulen malt; Se=bast. Habenschaben aus München, geb. 1813, der vor=nehmlich die Gemüthsseite der Thiere, und zwar des Waldes, wie des Hauses, mit Scharsblick und eingehender Liebe stu=diert; Benno Adam aus München, geb. 1816 (?), der vor=nehmlich Hunde, Franz Adam aus München, geb. 1818 (?), und Bach aus Norwegen, geb. 1808, die am liebsten Pferde malen, u. m. A.

Architekturbilber malt im Sinne Quaglio's, mit M. Neber. Vorliebe für mittelalterliche, städtische Gebäude, Mich. Neber B. Gail.aus München, geb. 1798; Wilh. Gail aus München sucht vornehmlich bas Ernste und Bedeutungsvolle von Innenräu= men, Vorhallen, Kreuzgängen 2c. hervorzuheben, und hat da= für viele, interessante Studien in Spanien gemacht; A. v. Bayer. v. Bayer aus Rorschach, geb. 1804, hat mit feinem Sinn den Licht= und Farbenzauber entdedt und mit geschickter Sand in seine Gewalt gebracht, ben jedes alte Gemauer unter gun= stiger Beleuchtung auszuüben im Stande ift; er hat zugleich durch seine gut gewählte Staffage ber für bas Bild gewähl= ten Stimmung einen Salt und einen Erklärungsgrund gege= ben. Das poetische Element ift bei ihm bas vorwiegende. -Schönheit ist wesentlich das Moriv der Architekturbilder von m. Nin-Max Ainmüller aus München, geb. 1807, wie vornehm= müller. lich seine Innenansichten der Westminster-Abtei und andrer gothischen Dome beweisen, die sich zugleich durch eine vollkommene Saltung und eine meisterhafte, aukerst feine Medlen und genaue Ausführung auszeichnen. — Mecklenburg malt treffliche Ansichten vom Innern ber Städte, z. B. Venedigs; vorzüglicher noch in diesem Fach war Ver= meersch aus Malbegen in Belgien, geb. 1809, gest. zu

München 1852. — A. F. Kirchner aus Leipzig, geb. 1813,3. Beitr. hat vornehmlich ben Ruhm einer fehr schönen und genauen Beichnung; Gerhard aus Berlin (?) ben ber fauberften Aus-Werhard. führung, namentlich feiner spanischen Aquarellzeichnungen.

Die Bildnismalerei hat es in Munchen zu einerBildnis. eigentlich classischen Sobe nicht gebracht. Den größten, sei= ner Zeit sogar einen sehr großen Ruf hatte Jos. Stielerstieler. aus Mainz, geb. 1781, geft. zu München 1858. Fait zahl- • los find seine Bildniffe fürstlicher Personen; für ben König Ludwig malte er eine ganze Galerie weiblicher Schönheiten, anmuthig und mit Geschick, aber ohne Feinheit ber Indivi= Seine schon um ber sprechenden Aehnlichkeit dualisterung. willen bedeutenbsten Bildniffe find die von Goethe und von 2. Tied. — Rachft ihm zeichnen fich in diesem Fache in Dun= chen aus Fr. Dürk aus Leipzig, geb. 1809, und J. Bern- Bernhardt aus München.

Roch zwei andere Gattungen der Malerei können hier nicht mit Stillschweigen übergangen werben, bie in Munchen zu einer hohen Vollendung gekommen, die Glasmalereistasma. und die Porzellanmalerei. Porzell.

Die Wiederentbeckung ber Technik farbiger Glasbereitung, und somit die Mittel der Glasmalerei, verdanken wir Sigmund Frank aus Rurnberg, geb. 1769. Seine Bersuche reichen noch in bas Ende des vorigen Jahrhunderts; feinem unermublichen Gifer gelang eine Entbedung nach ber andern; aber erft als ihn König Ludwig 1826 nach München berufen und die Herstellung der Regensburger Domfenfter als Aufgabe geftellt hatte, gewann die neue Kunft ihre volle Ge-Der erfte, der mit der fünftlerischen Ausführung betraut wurde, war Max Ainmüller, nachmals Vor= ftand der eigens erbauten Glasmalerei-Anstalt, ausgezeichnet

3. Beitr. durch vollkommene Kenninis der Technik, noch mehr aber durch sein erschöpfendes Studium der mittelalterlichen Ornamentik und einen edlen, von reicher Phantaske belebten Geschmack. Unter seiner Mitwirkung und Leitung wurden die Regensburger Domfenster, die Fenster für die Maria-Hilfskriche in der Au — die Fenster für den Cölner Dom, und viele andere für deutsche und englische Kirchen ausgeführt—zum großen Ruhme der Kunst von München.

Die Porzellanmalerei wurde ebenfalls hierzu einer bis dahin nicht erreichten Söhe der Vollendung gebracht, wie man an den in der Pinakothek aufgestellten Copien nach den Meisterwerken der ältern Malerei sehen kann. Die vorzügelichsten Meister dieses Fachs sind Christ. Abler aus Triesedorf bei Ansbach, geb. 1787, gest. 1842; Max Auer aus Rhmphenburg, geb. 1815; C. F. Lefeubüre aus München, geb. 1805; C. F. Heinzmann aus Stuttgart, geb. 1795; Wustlich aus Bamberg u. A. m.

Bildnerei.

## Bildnerei.

Eberhard. Haller. Schwanthaler. Wibnmann. Fortner 2c.

Die Geschichte der neuen Bildnerei in Rünchen ist bis zum Tode L. v. Schwanthaler's fast allein auf eine einzige Persönlichsteit, auf die seinige beschränkt, da neben ihm andere Kräfte weder zu freier Entwickelung, noch zur Seltung kamen. Doch würde es sehr unrecht sein, die Thätigkeit eines Künstlers mit Stillsschweigen zu übergehen, der sast unberührt von der großen Bewegung in den ihn umgebenden Künstlerkreisen rastlos und treu auf der frühbetretenen Bahn fortschritt, und geräuschslos, aber mit Erfolg, eine Schule bildete der christlichen Conrad Sculptur. Das war Conrad Eberhard, von dessen sereins im vierten Band bei der Vereinigung

ber beutschen Kunftler in Rom bie Rebe war, ber er mit gan-3. Beitr. zer Seele angehörte. An ber Afabemie zu Munchen als Profeffor ber Bilbhauerkunft angestellt, beschränkte er sich nicht auf bieß Bebiet, sonbern nahm haufig ben Bleiftift ober auch Pinsel und Palette zur Sand. In technischer Beziehung blieb er durchaus auf einer Stufe noch mangelhafter Entwickelung, sowohl was Zeichnung und Formendurchbildung, ober gar was die Ausführung und Behandlung betrifft. Das Wefentliche bei ihm blieb die Conception, eine Verbindung von Bebanken und Anschauungen, wie fie annaherungsweise in ben Wandgemalben ber altflorentinischen Ralerschule vorfommen; und über biefe hinaus suchte er auch feine kunftlerische Bollendung. Seine Werfe gleichen bemnach Reimen ober Samenfornern, die in einem neuen Boben erft zu rechter Entfaltung In frubern Darftellungen (Zeichnungen kommen würden. namentlich zu Geschichten bes Alten Teftamentes) zeigte er, wie erwähnt, viel Phantafie für glückliche lebendige Motive, so wie für schöne Anordnung des landschaftlichen Sintergrunbes; spater liegt fein Berbienft mehr in ber flaten, großartig wirksamen, allgemeinen Anordnung. Leibenschaftlicher Ratholik, bem das Augenverdrehen eines Madonnenbildes ein ebenfo unantaftbarer Glaubensartikel mar, als die unbeflecte Empfängniß, oder bie Gottheit Chrifti, beabsichtigt er in diesen Compositionen stets die Verherrlichung der "Kirche", zuweilen auch zugleich eine Schmähung ihrer Gegner. vielen Werken ber Art, bie er hinterlaffen, sei eines ausgewählt, das seine Denk= und Anschauungsweise ziemlich be= stimmt charakterisiert, ein Triptychon, in Farben ausgeführt um 1833, im Befit von Frl. Linder in Munchen. Banze tritt uns in vier Sauptabtheilungen über einander ent= gegen, die fich in den Seitenflügeln, wie im Mittolbild wie3. Beitr berholen und denen eine Steigerung des Gedankens von un= ten nach oben entspricht. Die Darstellungen der Mitte haben mehr die Gottheit, die Seitenbilder mehr bas Verhältniß ber Menschen zu ihr zum Gegenstand. In ber untern Abtheilung ber Mitte sehen wir das Fleisch gewordene Wort, den neuge= bornen Seiland ber Welt auf bem Schoofe ber Mutter, von einer Engelglorie in ber Sutte überftrahlt, zu seiner Rechten Die heiligen Könige, zu seiner Linken die frommen Sirten; an lettre schließen fich anbetend bie Aeltern und Berwandten, an jene mehre Freunde bes Runftlers an, u. A. Overbeck, Rebenit, Dr. Ringseis. Scenen im hintergrunde, auf Gol= gatha und auf Tabor, bezeichnen bedeutungsvolle Zukunfte bes heiligen Kindes. Ueber ber Gutte breitet fich ber Sim= mel aus und läßt eine apokalpptische Viston sehen: ben Kelch im Strahlenglang, umgeben von den vierundzwanzig Aelteften, vielen Beiligen bes Alten Bunbes, ben flugen Jung= frauen 2c. Sober hinauf erscheint Chriftus als Weltenrichter mit segnender Handbewegung, Moses und Glias zu beiben Seiten und ringsum eine Glorie von Seraphim und Cheru= Die vierte Abtheilung endlich wird von ber ewigen Sottheit, einer Chriftusgestalt mit ausgebreiteten Armen, durch einen dreieckigen Rimbus als Dreieinigkeit-bezeichnet, und von Sonne, Mond und Sternen eingenommen. dem rechten Flügelbild zu unterft steht Paulus und predigt zu Athen vom unbekannten Gott, gegen das Beidenthum, unter beffen Vertretern Goethe mit ben "Propplaen" in ber Sand eine Stelle erhalten. Unter den eifrigen Schülern des Apostels steht Görres voran; ihm schließen sich die Kunst = und Glaubensgenoffen Eberharb's an, Roch, Rhoben, Plather, nebst Cornelius; auch König Ludwig fehlt in dieser andach= tigen Gesclichaft nicht. Gegen bas Mittelbild bin, in Beziehung zu ben am Ranbe beffelben figenben Evangelisten,3. Beitr. fteben die Kirchenväter, Die Ordensftister, auch Dante, Fiesole und Dürer auf blumigem Grunde, mit hindeutung auf den verdorrten Baum, unter welchem Goethe und bie Bertreter des Alterthumes Plat genommen. Im hintergrund zieht eine Prozession aus allen Boltern ber Erbe burch ein Baptifterium nach einem gothischen Dom und von da auf ber Simmelsleiter in die zweite Region voll Beiliger und Engel, über benen zu oberft ber Stern ber Liebe glangt. Der linke Klugel hat den Fall Babels zum Gegenstand, ausgebruckt burch die Bestrafung aller Gareste und Freigeisterei, welche bem Runftler die schlimmften aller Gunden find. Sober hinauf haben die Apostel ihre Stelle; auch andere Beilige erkennt man, und noch einmal kehrt Dante wieder an der Hand Bea-Der Stern aber in ber Spipe bes linken Flügels ift ber Stern ber Gerechtigfeit.

Hat sich die Sinnesrichtung Eberhard's in diesem Werk deutlich genug ausgesprochen, so wird es hinreichen, seiner Leistungen als Bildhauer weniger aussührlich zu gedenken. Die Sinnesrichtung ist dieselbe, und sie wiegt unter seinen künstlerischen Eigenschaften schwerer, als jede andere. Für den Thürsturz der Allerheiligen-Hoscapelle lieserte Eberhard ein Relies, Christus mit Maria und Iohannes, dazu die Statuen von Baulus und Petrus; für die Thüren des Blindeninstituts die Heiligen Nupert, Benno, Ottilia und Lucia; sür das Isarihor die Heiligen Michael und Georg; sür den Dom von Regensburg die Grabdenkmäler des Bischoss Sailer und des Weihbischoss Widmann. In all' diesen Werken sind Wärme der Empsindung, religiöser Ernst und künstlerische Anspruchlosigseit innig verbunden; vermieden ist jede Ansnäherung an die Antike, aber auch an die altdeutsche Kunst

3. Beitr. des 15. und 16. Jahrhunderts; dagegen ist die italienische Kunst des 14. Jahrhunderts, vornehmlich was durch Siotto, Shmon von Siena, Andrea Pisano, Andrea di Cione, Tade deo Gaddi 2c. gemalt und gemeißelt worden, zum Borbild genommen, und damit die Schule christlicher Sculptur in Münschen gebildet worden, die zu großer Thätigkeit gekommen ist. Eberhard starb 1858 in seinem 90. Jahre.

Ein Künstler, welcher besonders dazu angethan war, mit Schwanthaler den Ehrenplatz in München zu theilen, ward frühzeitig vom Tod abgerusen: Joh. Haller.

Joh. Haller aus Innsbruck, geb. 1792, geft. zu Dun= 3.Saller. chen 1826, war 1810 nach München gekommen. wann er 1813 mit einer Statue des Theseus, der das Schwert des Vaters findet, ben akademischen Preis, und erhielt 1817 vom bamaligen Kronprinzen Ludwig ben Auftrag, für bie Rischen ber im Bau begriffenen Glyptothek bie Statuen bes Sephäftos, Prometheus, Dabalos und Phibias zu machen; ferner nach ber Zeichnung von Cornelius den Sturz ber Gi= ganten für ben Götterfaal ber Glyptothet zu mobellieren und · die Giebelgruppe bes Gebaudes auszuführen, von beren Sta= tuen er übrigens selbst nur noch die Pallas Ergane, ben Broncegießer, ben Steinbildhauer und ben Modellierer im Großen vollenden konnte. Die ganze Arbeit murde nach sei= nem Tobe von andern Künftlern, und zwar mit wesentlichen Abanberungen ausgeführt. — Unftreitig haften an feinen Leiftungen noch allerlei Mängel ber alten akabemischen Schulbilbung; allein Sinn für bas Großartige, plastisch Birffame läßt sich ihm nicht absprechen, so wenig als die Fähigkeit einer freiern Entfaltung seines entschiedenen Talents.

Ludwig Ludwig Schwanthaler, geb. 1802, gest. 1848 zu schwan.
thaler. München, war der Sohn eines Bildhauers aus Tyrol, dessen

auffallend einfacher Naturfinn wohl seinen Arbeiten einen3. Beitr. bleibenben Werth, ihm felber aber keinen bauernben Ramen zu geben vermocht hat. Anfanglich miffenschaftlichen Stu-Dien bestimmt, folgte sein Sohn Lubwig bald bem mit Bewalt hervorbrechenden Trieb zur Kunft und besuchte nun die Ufabemie, an beren Spige noch Peter v. Langer fand. Derfelbe Mann, welcher fruber in Duffelborf, in gleicher Stellung, bem Cornelius bas Talent abgesprochen, später Beinrich Geg aus gleichem Grunde von ber Munchner Afabemie verwiesen, rieth nun auch Schwanthalern, von einem Berufe abzufteben, zu welchem ihm bie Befähigung fehle. Dem entgegen kamen fast gleichzeitig Aufmunterung und Anerkennung von einer Schwanthaler hielt sich gern in der f. Reitandern Seite. chule auf, um Gestalt und Bewegung ber Pferde zu ftudie= ren, wobei er die Aufmerksamkeit bes f. Oberstallmeisters v. Refling auf sich gezogen. Da nun der König Maximilian I. um diese Zeit (1824) ben Plan hatte, ein reichverzier= tes Silberservice anfertigen zu laffen, und fich nach einem Runftler für bie babei nöthigen Reliefs umfah, nannte ihm sein Stallmeister ben jungen Schwanthaler, ber auch alsbalb den Auftrag bekam, die gewünschten Bildnereien für den Silberguß zu modellieren. Den Stoff sollte bie griechische Gotter = und Gervensage bilben; und fo begann Schwanthaler Gilbermit bem "Einzug ber jungern Götter in ben Dimp" feine v. 1824. Rünftlerlaufbahn.

Die Folge der Reliefs fängt mit der Erschaffung des Menschen durch Prometheus, den Weltaltern und dem Kampf des Zeus mit den Giganten an. Hierauf folgen die vier Tageszeiten, Aurora mit Phosphoros und den Horen, als der Morgen; Phöbos mit glänzendem Gespann als der Tag; Diana als der Abend, und die von Stieren gezogene, in

3. Beitr. Schleier gehüllte Nacht. Hieran reiht sich der Sturz des Phaeton; weiter die Sage von Kadmos, von der Eroberung des Goldnen Wließes, und aus dem trojanischen Kriege der Kampf des Achilleus mit dem Simois und Skamandros, so-wie der Sturm des Hektor auf die Schisse der Achaier und gegen Ajas.

Während diese und wohl noch andere Reliefs bestimmt waren, die Seitenflachen bes Tafelauffages zu bekleiben, ma= ren für die Verbindungspostamente freistehende Figuren projectiert, und zwar die olympischen Götter paarweis. berselben, z. B. Benus und Bulfan u. A., waren bereits mo= belliert und in Silber gegoffen und cifeliert, als ber König starb und das Werk aufgegeben wurde. Die Wachsmodelle bieser Figuren gingen, ba man bes Formens bamals noch nicht kundig genug war, zu Grunde, und da nun auch 1827 die Figuren im Feuer auf den Silberwerth gebracht wurden, so blieben nur die Wachsmodelle einiger noch nicht in Angriff genommenen Reliefs übrig. Auch biese waren spurlos ver= schwunden, so daß selbst Schwanthaler fie nicht mehr erfragen konnte, als ich im J. 1856 so glucklich war, sie - lei= ber! in fehr vernachlässigtem Buftanbe, unter Gerumpel aufgeschichtet in einem Schrank ber f. Silberkammer zu entbeden; worauf fie ausgebeffert und in ben Vereinigten Sammlungen aufgestellt wurden.

Wie groß der Verlust ist dessen, was im Schmelzosen untergegangen, zeigt das, was erhalten ist. Diese Reliefs, der erste Erguß eines jugendlichen Genius voll Phantaste, sind mit ebenso großer Liebe, als staunenswerthem Talent ausgeführt. Bei aller, beinahe leidenschaftlichen Lebendigsteit ist nie das Maß des Schönen überschritten und keine unwahre ober nur-übertriebene Bewegung schwächt den Ein-

I has ? Kanagasch V

J

3. 中山 10. 0

Þ.

druck. Ein gründliches Naturstudium, eine feine Beobache. Beitrtungsgabe, der bewundernswürdigste Formensinn, sprechen aus jedem Kopf, jedem Körpertheil, wie aus den einfachen, sließenden Gewändern. Wie klein die Figuren auch sind: ausdruckvoll ist jede, und Schönheit und Geschmack breiten einen unwiderstehlichen Zauber über das Ganze aus. Vom Kampfe des Zeus wider die Giganten möge die beisgefügte Bildtafel eine Vorstellung geben!

Inzwischen hatte Cornelius im Göttersaale der Glypto-Arbeiten thek zu malen begonnen und nicht sobald Schwanthaler und Glypto-thek. seine Arbeiten gesehen, als er in Uebereinstimmung mit dem Architekten des Gebäudes, Leo v. Klenze, dahin wirkte, daß ihm die hauptsächlichsten bildnerischen Arbeiten bei der insnern Ausschmückung übertragen wurden.

Schwanthaler bereitete sich dazu vor durch eine Reise nach Rom und zu Thorwaldsen, an den er sich in Verehrung und Bewunderung anschloß, und es gelang ihm, durch seine "Geburt der Venus", "Amor und Pshche" für den Göttersaal, noch mehr durch die "Achaierkämpfe" für den Trojanersaal der Gloptothek, wobei die für das Service entworsenen Compositionen mehrsache Anwendung fanden, die günstigste Meinung von seinem Talent, dem Reichthum seiner Ersindungsgabe, seinem Sinn sür Zartheit und Schönheit, sowie von seiner eigenthümlichen Frische und Darstellungskraft bei Künstlern und Kunstfreunden zu befestigen.

Von nun an begann seine vielumsassende Thätigkeit. Fürd. R. Die Art und Weise, wie er Gegenstände der griechischen My= bau. thologie aufgefaßt, brachte ihm den Auftrag, die Zeichnungen zu entwerfen für die Bilder aus den Gedichten des Orphens, hes Aeschplus, Sophokles und Aristo= phanes, womit König Ludwig den Reuen Königsbau durch

3 Beitrzeichneter Böhmen (Libussa, Elisabeth von Böhmen, Podiebrad, Ottokar II., Premislaw, Ziska, Guß 20.) in Erzguß bestimmt für die "böhmische Walhalla" des Hrn. v. Beith.

Und bei all diesen Riesenarbeiten blieben ihm Zeit und Kräfte zur Ausführung jenes wunderbaren Kolosses ber Bavaria.,, Bavaria", ber aus ber "baprischen Ruhmeshalle" über ber Therestenwiese emporragt als Denkmal einer weit über das gewöhnliche Daß hinaus gesteigerten edlen Leibenschaft. hier find auch noch zwei Giebelfelder mit Statuen der vier Rubmes, Sauptstämme des Königreichs, Bahern und Schwaben, halle. Franken und Pfalz, und eine große Anzahl Metopen mit Reliefs zur Culturgeschichte des Landes ein rührendes Beugniß von Schwanthaler's Fleiß und Erfindungsgabe felbst noch in ber letten, burch Rrankheit geschwächten Lebenszeit. Ja, er benutte noch die bereits unaufhaltsam verrinnenden Kräfte zum Entwurf zweier Giebelfelder für bas zu erbauende Bropp. Brachtthor ber " Brophlaen", in benen er ben Befreiungs= fampf des jungen Griechenlands und bie Berftellung ftaat= licher Ordnung durch König Otto in Marmorgruppen darzustellen übernommen, ein Werk, beffen Ausführung nach feinem Tobe seinem Better Raver Schwanthaler über= tragen wurde.

Noch immer aber ist hiemit der Kreis der Thätigkeit Schwanthaler's nicht genügend umschrieben, wenn auch nur berzog wenige öffentliche Arbeiten (die Statuen Herzog Albrecht & Abrig Ludwigs für die Bibliothek, der Brunnen auf der Freiung in Wien mit der Austria und ihren Strömen, der Brunnen und die Marienstatue in der Vorstadt Au, die Victorien für die Befreiungshalle bei Kehlheim und m. A. unerwähnt geblieben sind. Unter den Werken für Pri=

vate, ober für ben Schmuck in ber Regel nicht leicht zugang-3. Beite. licher Sääle und Palästeist vor allen der Tafelauffat mit ben Gestalten bes Ribelungenliebes\*) für ben Rö-lungen. nig Maximilian II. von Babern zu nennen; fodann ber überaus herrliche Schild bes Bercules nach ber Befchreibungsereules. Befiod's, eine feiner geistvollsten, phantaftereichsten und schönsten Arbeiten \*\*); ferner eine Anzahl Statuen — Götter und Tänzerinnen für ben Bergog von Naffau; eine Marmorgruppe, Ceres und Proferpina, für den Grafen von Rebern in Berlin, und eine Rymphe in Carrara-Marmor für ben Grafen Arco, andere abnliche Gestalten für ho-Benschwangau zc., und eine große Anzahl Bildnisse in Medaillons und Buften; nicht zu gebenten einer Menge Bei chnungen und Entwürfe, bie nicht zur Ausführung gekommen, wie z. B. das Modell zu einer für Ungarn bestimmten Reiterstatue bes Matthias Corvinus.

Fragen wir nun nach dem Geift, der in all' diesen Wersten lebt, so tritt uns zuerst als ein gemeinschaftliches Merkmal die in der That unerschöpfliche Phantaste des Künstlers entgegen. In so vielen hundert Situationen und Handlungen, so vielen tausend Gestalten, Bewegungen, Stellungen—beinahe keine Wiederholung und eine Mannichfaltigkeit sast ohne Gleichen. Man werfe nur einen Blick auf seinen "Arsgonautenzug", seine "Theogonie", seinen "Bacchuszug", und man wird glauben, die Figuren hervorquellen zu sehen. Und so war es in der Shat! denn seiner reichen Phantaste stand eine begabte Hand zu Gebote, die ohne alle Anstrengung die Ausschauungen der Seele niederschrieb. Nur einer solchen

<sup>\*)</sup> Abgebildet in E. Förster's Denkmale ber beutschen Kunst, Bb. 11. — \*\*) Mehrmals in Erz gegossen; im Umriß gestochen.

3. Beitr. Hand mar es möglich, in ber furgen Beit eines Biertel-Jahrhunderts mehr als hundert Statuen, mehre tausend Ellen Basreliefs, viele Medaillons, Bildniffe, Schmudfachen 2c. und jene Unzahl Zeichnungen zu vollenden, von benen oben die Rebe war. Weiter gemeinschaftlich allen Werken Schwanthaler's ift ein feiner Schönheitsinn, der sich namentlich in ben Bewegungen ber Gestalten, in bem Zug ber Linien und (wenigstens größtentheils) auch in ben Formen ausspricht. Einige Köpfe der "Arminiusschlacht", der Kopf der "Bavaria" u. m. bgl. fann man in Bezug auf Schönheit ber Form dem Besten, mas die neuere Runft hervorgebracht hat, an die In enger Berbindung bamit steht die Frische Seite setzen. und Lebendigkeit, die allen Gestalten Schwanthaler's eigen ift, so baß fie - wieviel Ueberlegung auch ein jedes Kunftwerk in der Ausführung erfordert, und wie oft auch selber Schwanthaler trop feiner Leichtigkeit bes Schaffens an feinen Arbeiten während, ja fogar noch nach ber Vollendung Uende= rungen vornahm — fein Zeichen einer Berechnung tragen.

Nächst der Schönheit und Lebendigkeit haben Schwansthaler's Arbeiten das gemeinsame Merkmal des Sthls. Man hat Schwanthaler oft den Vorwurf einer etwas mangelhaften Aussührung gemacht; und es läßt sich nicht leugnen, daß hie und da auf die Ausbildung der Formen eine größre Sorgfalt hätte gewendet, daß dabei tiefer auf die Feinheiten der Natur hätte eingegangen werden können; allein was er dafür einsetz, ist ungleich wichtiger, ungleich mehr wahre Kunst: die wirkungsvolle, nöthigenfalls zur Großartigkeit gesteigerte Einfachheit der Formen, das richtige Maß ihrer Gegensätze und die Selbständigkeit, die Unabhängigkeit von Muster und Modell. Das ist Styl, das wahrhafte Gepräge monumenstaler Kunst, wodurch auch selbst untergeordnete Werke von

ihm vor viel vollendeteren Werken andrer Meister einen dauern-3. Beitr. ben Eindruck hervorbringen.

Bei all biesen gemeinsamen Vorzügen ift indeß ein Unterschied bes Werthes unter ben Arbeiten Schwanthaler's unverkennbar. Sehe ich recht, so kommt er vornehmlich aus ber Eigenthumlichkeit seines fünstlerischen Charafters, wenn auch Zeit und Umftande baran ihr Theil haben. lente fteben in einem besondern Berhaltniß zum Stoff, und nicht Jeber wird eines jeben auf gleiche Weise Meister. mentlich scheiden Alterthum und Chriftenthum, romantische Beit und Gegenwart die Fähigkeiten. Schwanthaler mar eine gang romantische Ratur. Zwar kannte er bas Alterthum; er hatte ber Schönheit ber alten Welt frühzeitig in's Auge gefehen, und hingeriffen von ibr feine Seele erfüllt mit ihren Reizen, und seine Phantafte mit ihren Thaten und Erlebniffen; aber sein Berg war anderswo zu Sause. als Anabe schwarmte er für Rittergeschichten, und sie waren es, die ihn von dem Weg zum Schlachtenmaler, ben er bereits betreten, wieder ablenkten. Nicht mit Abguffen unb Abbildungen antiker Kunstwerke umgab er sich; nur spärliche Fragmente berfelben fand man bei ihm; aber eine vollstän= bige Waffensammlung aus ber Ritterzeit, und Gemalbe unb Sculpturen des Mittelalters nahmen die Wände seiner Woh= nung ein; ja er rubte nicht, bis er fich in einsamer Wegenb am obern Isarufer eine vollständige Ritterburg mit Ring= mauern und Zinnen erbaut, in welcher er bie Traume seiner Jugend noch einmal und nun mit offnen Augen traumen Derselbe romantische Sinn ließ ihn auch mit einem bei einem Bildhauer kaum begreiflichen Enthustasmus an einem Bilde hangen, das er seinem Arbeitstisch gegenüber aufgestellt, und in welchem nichts zu sehen war, als bas Stud

3. Zeitreiner in Bewegung gesetzten Glocke und burch die Deffnung ber Glodenstube ein Stud Luft in ber Morgenbammerung. Für ihn lag in biesem so zu sagen gang form = und inhalt= losen Bilbe eine ganze Welt, nehmlich seine, die romantische. Wie ausgezeichnet baber auch feine homerischen Schlachten, fein Schild bes Bertules und alles Verwandte find: - in allen diesen Dingen ift er nicht unübertroffen und reicht kei= nesfalls — auch abgesehen von der Formenvollendung — an die wie aus bem Geift der Antike gebornen Werke Thorwald-Dagegen ift er nicht nur wirklich Schöpfer ber rosen's. mantischen Sculptur in unsern Tagen, sondern auch ihr Mei= Schon in der "Arminiusschlacht" waltet ster über Allen. das romantische Element vor und gibt ben Charafteren und Gruppen ein fast malerisches Gepräge; entschieden aber tritt es in ben Runftler-Statuen und in ben altern Fürften-Statuen bes Saalbaues auf; reizender noch in ben Gestalten bes Tafelauffages, wo die Gelden und Belbinnen ber Nibelun= gen = und Amelungensage in Gruppen vereinigt find; bochft eigenthumlich in ben allegorischen Gestalten am Karleruber Denkmal, in bem Brunnen ber Auftria zu Wien, ben Statuen der böhmischen Ruhmeshalle, und in höchster Schönbeit und Erhabenheit im Rolog ber Bavaria.

Feiert nun Schwanthaler in diesen und ähnlichen Wersten seine höchsten Triumphe, und hat er auf diesem Gebiet keinen gleichwiegenden Nebenbuhler, so muß er dafür auf einem andern Andern die Palme überlassen. Christliche Gesgenstände hat Schwanthaler nur selten bearbeitet. Schön, geistwoll und schwunghaft sind seine Evangelisten und Apostel; — allein es sehlt ihnen doch jene Wärme, die das Herzals ihre Heimath verräth, oder das Feuer der Begeisterung, das die Phantasse entzündet; sie sind weniger empfunden und

angeschaut, als gedacht. Roch ferner aber stand der roman-3. Beite. tischen Seele des Künstlers die Gegenwart. Seine Ehrensstatuen neuer Dichter, Künstler zc. sind seine schwächsten Arbeiten, obschon er an sie, wie an jede, gewissenhaft das volle Raß seiner künstlerischen Kräfte gesetzt.

Schwanthaler mar einer ber liebenswürdigften Men-Beiter, im Freundefreise gesellig, burch und burch gemüthlich war er, so lang'er gesund war, der beste Ramerad. Leider zogen die schweren, durch eine über alle Magen feindfelige Gicht über ibn gefommenen, aufreibenden Leiden eine weite Einobe um ihn. Aber selbst als ber bis zum Tod gepeinigte Klausner mar er weit entfernt von Unmuth und Eroftlofigfeit, und gegen ben ftechenben Schmerz rief er nicht felten einen guten Gebanken ober einen luftigen Ginfall zu Freilich die frische, straffe Ratur, die einf aus Marmor Funten schlug und Riesen bandigte, mar gebrochen, und es mag ihm weh genug gethan haben, vor ben Geruften, auf denen er sonst gewandt auf= und niedersprang, im Rollsessel fich hin und her fahren laffen zu muffen, zum Behuf der Correcturen. Wollte man ihn um feine Ginfamfeit beflagen, so erwiederte er: "Ich bin nicht allein, so lange mich meine Phantafte nicht verläßt; in ihr habe ich alles, was mein Gerg begehrt: Menschen und eine ganze Welt nach meinem Ge= schmad; und selber am Schlimmen barin hab' ich meine Freude; mas bei ber anbern nicht so leicht ift!"

Reben Schwanthaler waren in München noch thätig die Bildhauer E. Mayer aus Ludwigsburg, geb. 1796, gest. E. Mayer. in München 1846; Iohann Leeb aus Memmingen, geb. 30h Leeb. 1790; A. H. Lossow aus Bremen, geb. 1805; F. San = A. S. guinetti aus Carrara, geb. 1804, und mehre andre, dies. Sangroßentheils für und unter Schwanthaler arbeiteten, wie sein guinetti.

pfung macht.

3. Beitr. Vetter und nachmaliger Erbe Raver Schwanthaler. 2. Shal-Lubwig Schaller aus Wien, geb. 1.804, nimmt mit seinen Dichter=Statuetten, von benen biejenige von Berber bie Ausführung im Großen und in Erz für Weimar erfahren, Entres. eine ehrenvolle Stelle ein. 3. D. Entres aus Fürth, geb. Schon. 1804, und Fib. Schönlaub aus Wien, geb. 1805, ver= treten vornehmlich die driftliche Sculptur im Sinne von Sidin, Ronrad Cberhard, und ihnen hat fich Unt. Sidinger aus Owingen im Fürstenth. Sobenz. Gedingen, geb. 1807, mit einer ausgebreiteten Thatigfeit angeschloffen. Mit großer Energie haben diese Runftler die mittelalterlich deutsche Bild= nerei und Ornamentik fich zu eigen gemacht und im Sinne unsrer Zeit weiter gebilbet, so baß ihnen vorzugweis bas Berbienft gebührt, ber geschmacklos verweltlichten firchlichen Kunft in Babern ein Ende gemacht zu haben. Werkftatten ift eine große Anzahl von Altaren für Dorf= und Stadtfirchen, meistentheils Golgschnittwerke, durchaus in go= thischem Styl hervorgegangen, leiber! nur nicht ganz frei von dem Uebelstand der bunten Bemalung; obschon die edlere Wirkung ber in Solz geschnitten, unbemalten Altare in ber Au-Rirche von Schönlaub ohne Wiberspruch anerkannt wirb. Gleichzeitig haben unter ben Bemühungen biefer und einiger verwandter Meister die Rirchhöfe eine ganz neue Geftalt ge-Un die Stelle von Grabmalern im verworrenen äghptischen, römischen und Roccoco-Geschmack find Grabsteine im romanischen und gothischen Sthl mit fichtbar freier und selbständiger Entwidelung, mit eblen Beiligengestalten ober Allegorien getreten, und namentlich ift es ber Münchner Friedhof, ber mit seinen Denkmalen zwischen wohlgepflegten Blumenbeeten ben Eindruck einer großen einheitlichen RunftschöVielfältig beschäftigt ist Halbig aus Rünchen, geb. 3. Beitr 1820, ein talentvoller Künstler in der naturalistischen Richtung. Berühmt sind seine Büsten von sprechender Aehnlichteit, sein Gekreuzigter auf dem neuen Friedhof; monumentale Arbeiten, wie das Denkmal des Königs Max in Lindau, des Generals Törring in der Maximilianstraße 2c. konnten ihm darum weniger gelingen.

Max Widnmann aus Eichstädt, geb. 1812, ist ein M. Bidder, Rünstler von großen Gaben, ausgezeichnet durch einen feinen Formensinn, edlen Geschmad und reinen Styl, weiß er den Anforderungen an Raturwahrheit zu genügen, ohne die Gessetze der idealen Kunst aus den Augen zu verlieren. Von ihm sind die Denkmale des Bischofs Julius in Würzburg, des Orlando di Lasso und des Geschichtschreibers Westenrieder in München, und die Reiterstatue des Königs Ludwig mit den Pagen und den allegorischen Figuren von Kunst, Wissensichen schaft, Religion und Industrie, gleichfalls für München bestimmt.

Brugger aus Bahern, geb. 1813(?), hat noch nicht sehrBrusserviel Gelegenheit gehabt, seine Künstlergaben öffentlich zu bewähren, obschon sie vor vielen weit vorragen. Sein Denkmal Gluck's sür München ist nicht sehr glücklich. Schwerlich
wird er nach dieser Seite hin Großes leisten. Aber Aufgaben der antiken Aunst hat er mit so viel Wärme ersaßt, mit
so lebendigem Geist durchdrungen und mit so großem Talent
gelöst, daß man auf den ersten Augenblick ihre hohe Bedeutung für die Kunst der Gegenwart erkennt. Seine derartigen
Schöpfungen sind nicht hervorgebracht, sondern wie durch
Rothwendigkeit entstanden. Sein "Dedipus und Antigone"
sind von ergreisender tragischer Wirkung; sein "Chiron und

3. Zeitr. Schönheit der Gruppierung und der Linien; seine "Penelope", wie sie sinnend und vertrauend in die Ferne schant, ist
so edel und so vollkommen antik gehalten, daß Thorwaldsen
in seinen besten Werken nicht weiter gegangen ist; und in
seinem "Faun mit der Tigerin" hat sich Brugger sogar an
antike Ausgelassenheit gewagt, ohne die Grenze des guten
Geschmack zu verletzen. Dabei gebietet er über einen großartigen, aber ganz vom Leben durchdrungenen Styl, ohne
alle Härten und ohne Raturnachahmung.

Endlich ist noch ein höchst ausgezeichneter Künstler zu Foriner, nennen, Fortner aus Prag, geb. 1822, Bildhauerzugleich und Cifeleur, reich an Erfindung und geschickt wie Benvenuto Cellini, aber - mit entschiedener Vorliebe für bie Renaiffanceformen - reiner im Geschmad, und ohne Manier in Composition und Zeichnung. Um liebsten arbeitet er in ory= biertem Silber und bringt seine Aunstwerke an Gebrauchs= Gegenständen an. Schreibzeuge, Lampen, Geldtaschen, Safelauffage u. bergl. erhalten von ihm nicht nur schone, stylvolle Formen, sondern auch eine Buthat reizender Figuren. So hat er z. B. ein großes Stud Malachit als Briefbeschwerer behandelt und läßt eine Anzahl Suomen barau herumflettern, um eine in einer Grotte schlummernbe Romphe zu belauschen; ein Medufenhaupt auf dem Deckel einer Lampe von ihm könnte in jedem Antifencabinet feine Stelle finden; der Rampf Amor's mit einer Gibechse auf einem Deffert-Auffat ift wie ein anafreontisches Gedicht oder ein Epigramm von Lessing.

Vom größten Einfluß auf die Richtung, welche die Bildnerei in München genommen, ist eine Anstalt geworden, welche zu den ersten Kunst-Unternehmungen des Königs Ludwig ge-Grzgie, hört, die Erzgießerei. Denn Riemand wird verkennen, secei. daß es ein großer Unterschied ist, ob ein Werk seine letzte Wollenbung burch die Hand des Künstlers, der es geschaffen, 3. Beitroder durch mehr oder weniger mechanische Mittel aus fremben Händen erhält. Ebensowenig wird er übersehen, daß durch das Mittel des Erzgusses das bildnerische Schaffen außerordentlich erleichtert, und in Betress der Quantität sehr gesteigert wird. Mehren sich damit gleichzeitig die Austräge zu Aussührungen in Spps und stellen sich nur wenige sür Marmor ein, so ist es natürlich, daß andre Ziele, als die der höchsten Formausbildung, von den Künstlern dieses Beruses angestrebt werden. Sollten monumentale Unternehmungen von weitem Umsang, wodurch der Kunstsinn im Bolk möglichst allgemeine Anregung und Befriedigung sindet, diese Ziele sein, so bot der Erzguß die richtige Handhabe, und es war ein Slück, daß auch der rechte Mann nicht sehlte, siezu sühren.

3. B. Stiglmaper aus Fürstenfeldbrud in Oberbabern, geb. 1791, geft. zu München 1844, hatte bereits 3. B. 1820 in einem unterirbisch versteckten Ofen zu Reapel mit mayer. Bulfe des Bildhauers Beccali mehre gluckliche Bersuche im Erzguß gemacht (namentlich mit ber Bufte bes Kronprinzen Ludwig von Thorwaldsen); alsbann 1824 bei Director Reifinger in Berlin, ber Blücher's colossales Standbild goß, eine neue Methode fich angeeignet, als ihm 1826 vom König Ludwig ein eigenes Gußhaus in Munchen erbaut murbe, aus welchem als erftes Werk bas von bem Grafen v. Schönborn der bahrischen Verfaffung errichtete Denkmal hervorging. Bald gewann die Unftalt große Ausbehnung: ber eherne Obelist auf dem Carolinenplat, das Denkmal des Königs Maximilian I. auf bem Theaterplat, nach bem Mobell von Rauch, die Reiterstatue des Kurfürsten Maximilian I. von Bayern nach Thorwaldsen's Modell, auf bem Wittelsbacher Plat, die Ahnenstandbilder im Thronsaal des Saalbaucs (1836 be3. Beitr.gonnen) nach Schwanthaler's Modellen, die Schillerstatue Thorwaldsen's in Stuttgart (1839), Jean Paul's in Bahreuth, Mozart's in Salzburg, des Markgrasen Friedrich von
Brandenburg, des Großherzogs Ludwig von Hessen, alle nach
Schwanthaler's Modellen und noch manche andere größere
und kleinere Erzgüsse wurden vollendet. Stiglmaher konnte
wenigstens theilweis noch die Vorbereitungen leiten zum Guß
von Schwanthaler's Goethe-Statue in Frankfurt am M.; er
war aber zum Tode erkrankt. Sein Resse Friedrich Miller
fr. leitete den Guß. Der Guß gelang vollkommen. Die Nachviller. richt davon, die der Resse selbst sogleich dem Oheim brachte,
war dessen letzte Lebensfreude! Mit einem "Gott sei gelobt!"
sank er dem Ressen an die Brust und war — verschieden!

Die Anstalt kam hierauf in des Reffen Sande, in denen ste an Thatigkeit und Ruhm in überraschender Weise zuge= Unter seiner Leitung wurden bier gegoffen und ciseliert, die Statuen Berber's in Weimar, Tilly's, Wrebe's, v. Kreitmahr's und Weftenrieber's in Munchen, bas Dentmal des Großherzogs von Baben in Carlsruhe, des Königs von Reapel in Ressina, der Austria in Wien, des Bolivar in Bolivia, des englischen Ministers Sustisson in London, bie Statuen bes Königsbenkmals in Stuttgart, bes Königs Carl Johann von Schweden in Stockholm, einmal zu Fuß, einmal zu Pferd, bes Bergogs von Zähringen in Bern, bes Raisers Franz in Prag und eine andere in Franzensbad, bes Berzogs Ernft von Roburg in Roburg, ber Tonkunftler Gluck und Orlando di Lasso in München, der Kolog der Bavaria (1560 Ctr. Erz!), die Statuen von Guftav Adolph, Abt Tegner, die vier koloffalen Löwen und die Bavaria für das Siegesthor, die Statuen der bohmischen Ruhmeshalle, bas Washington-Denkmal'für Nordamerika u. f. w.

Noch find im Bereich der Bildnerci eine Kunst und ein<sup>3. Beitr.</sup> Künfiler von Bedeutung zu nennen: die Münzgraveur-Runft und ihr Meifter Carl Friedrich Boigt aus Berlin, geb. 1800, seit 1829 in München. Rach classischen Muftern und Er. Fr. zum Theil unter Thorwaldsen gebilbet, hat er einen durch= Boigt. aus eblen und freien Styl, im Bildniß wie in feinen poctischen, mythologischen ober allegorischen Gestalten, wie bie Aufgaben von Münzen und Medaillen fle mit fich bringen. Er versorgte nicht allein die bahrische (und manche andere!) mit Stempeln ber Berkehrsmungen, sonbern er fertigte Die Sammlung der f. g. "Geschichtsthaler" mit Erinnerungen an bedeutende Erlebnisse des Landes. Viele-Chren= und Gebächtnismebaillen famen aus feiner Sand mit ben trefflichen Bildniffen von Thorwalbsen, Rauch, Cornclius, Raulbach, von König Ludwig, Papst Pius VIII. und vieler beutscher Fürsten und Großen. Boigt ift gleicherweise geschickt im Ebelfteinschneiben und mancher koftbare Onhr ift aus feiner Werkftatt hervorgegangen.

Der Baufunft in München waren durch den König Bau-Ludwig größere und schönere Aufgaben gestellt, als sie (mit Ausnahme ihrer großen gothischen Dome) je in Deutschland erlebt; allerdings unter beschränkenden Bedingungen, die ich früher zu bezeichnen und zu motivieren gesucht. andern ragen hier zwei Kunftler burch ihre weitumfaffende Thatigkeit hervor: v. Klenze und v. Gartner; und zwei andere schließen sich ihnen mit bebeutenden Leistungen an: Dhlmuller und Ziebland. Später erweitert fich der Rreis und unter König Maximilian treten neue Namen und neue Prinzipien auf ben Schauplat.

Leo v. Klenze geb. 1784 in ber Rabe von Gilbes-

3. Beitr. heim, machte seine erften Studien in Berlin, sodann in Frank-Leo v. reich und Italien und war schon 1808 Gofarchitekt, balb banach Hofbaudirector bes Königs Jerome in Caffel. Nach bem Sturz bes Rönigs verließ Rlenze Caffel, wurde in Munchen, und mehr noch furz banach in Paris mit dem Kronprinzen Ludwig von Babern bekannt und burch beffen Bermittelung in die Dienfte seines Baters nach Munchen berufen. im Dienst bes Kronprinzen führte er sein erftes großes Werk aus: die Glaptothet, ein Ruseum für Meisterwerke (vorzugweis) ber antiken Sculptur. Eigenthümlich in ber Conception schließt fich bieß Gebäube in ben Formen genau an altgriechische Vorbilder an, und befolgt namentlich in der Vorhalle die Vorschriften des ionischen Styls. baube besteht aus vier ins Viered gestellten Flügeln eines Erdgeschoffes, welche einen hofraum einschließen. Fenfter an den Außenseiten. Das Licht kommt theils von oben, theils aus dem Hof. Die Saale sind von verschie-. bener Größe; ber Saal ber romischen Kunstwerke nimmt ben ganzen öftlichen Flügel ein und ift beghalb um acht Stufen vertieft, damit das Verhaltniß ber Sohe zur Lange fich ber-Dem ursprünglichen Plan gemäß follte ber Eingang an der Ruckseite sein, weßhalb auch hier die Saale, welche Cornelius als Eingangsaale gemalt. Die Vorberseite follte nur eine Scheinfaçabe ohne eigentlichen Zugang fein, und erhielt beghalb unersteigliche Stufen zur Bafis. Veränderung bes Planes wurde ber Architekt genöthigt, je zwei Nothstufen zwischen sene Stufen der Bafis zu legen, die, um das Verhältniß nicht zu beeinträchtigen, so klein und schmal gemacht wurden, daß fie unschön und unbequem zugleich ausgefallen. In der Mitte der Vorderseite fteht, höher als das ganze Gebaube, ber Porticus mit 12 ionischen Saulen und

4 Bilaftern, gefront von einem Giebelfeld mit Marmorfigu=3. Beitr Eine hohe Attife verbedt bas Dach. An ben Augenren. wanden wird die Stelle ber Fenfter burch Rischen eingenommen, in benen Statuen berühmter Bilbhauer und Runfibe-Einen besonders murdigen und schönen fduger fleben. Gesammteindruck macht bas Innere, wie vielleicht kein Von Vielen wird ber Glyptothek ber Vorzweites ber Art. zug vor den meiften andern Gebauben Rlenze's gegeben. Un= verkennbar wenigstens ift, daß ein Geist ber Ginfachheit, Harmonie und Ruhe hier waltet, ber etwaige Mangel vollfommen bedt, und daß damit ber Weg zur Erneuung griechis scher Runft angebahnt worben, wie von keinem Architekten vor Klenze.

Unmittelbar an biefen Bau reiht fich bie "Balhalla" Balauf der Sohe von Donauftauf bei Regensburg, das dem beutschen Nationalruhm geweihte, großartige Denkmal, nach vieljährigen Borbereitungen gegründet am 18. Oct. 1830 und eröffnet am 18. Oct. 1842. Es ift ein Gebaube in ber Form eines borischen Beripteros, 70 F. hoch, 100 F. breit und 300 g. lang, mit einer Worhalle von zweimal 8 Saulen, mit 17 Saulen an jeber Langfeite, und 8 Saulen an ber Rückseite, durchaus aus Marmor vom Untersberg aufgeführt. Beibe Giebelfelber tragen coloffale Marmorgruppen (Germania erhält ihre Festungen wieder, und die Arminiusschlacht). Zwischen Terraffen aus chklopischem Mauerwerk führen in fieben Abtheilungen breite Treppen vom Fuße bes Gugels jum Tempel empor. Das Innere ift mit großer Pracht ausgestattet und polychromisch ausgemalt. Die Decke ist ein Sangewerk mit reich casettierter, aus Metall gebildeter Be-Bunte Karpatiben tragen das Obergebälf und fteben auf einem von Bilaftern gehaltenen Gefime, bas bie

3 Beitr. Wände in eine obere und untere Abtheilung scheibet. Der Fries zwischen den Pilastern ist mit einem Relief (der Völkerswanderung) bedeckt. In zwei Reihen über einander sind die Büsten berühmter Deutschen aufgestellt, unterbrochen von Victorien-Statuen.

Ruhmes.

In einem fpatern Werte, ber bahrifchen Ruhmes= halle, errichtet auf ber Anhöhe ber Theresienwiese bei Mun= chen von 1843 bis 1852, machte v. Klenze abermals Gebrauch vom borischen Bauftyl, wandte ihn aber auf ein Gebaube · von ganz selbständiger Anordnung an. Dieses bem Ruhme Baberns in seinen in Krieg und Frieden hervorragenoften Mannern gewidmete Chrendenkmal ift eine, in f. g. Sufeifen= form auf einem 15 F. hohen Sockel aufgeführte, offene Saulenhalle aus Marmor vom Untersberg, beren Langseite 230 B. mißt, während jeder ber vortretenden zwei Seitenflügel Sie ift (ohne Sockel) 45 F. hoch und ihre nur 105 F. hat. 48 Saulen find so vertheilt, daß jede ber zwei schmalen Vor= berseiten 4, die mittlern 14, jede Außenseite ber Flügel 9, jede Innenseite berselben 7 (bie Edfaulen boppelt gerechnet) Die Zwischenweite ber 24 F. hoben Saulen beträgt zählt. 1 1/2 untern Durchmeffer. Auf den mit liegenden Marmorfiguren ausgefüllten Giebelfelbern fteben Afroterien, am Dach In ber offenen Galle find Marmor= Stirn- und Firftziegel. Buften berühmter Manner aus Babern aufgeftellt. Eigenthumlichfte ift ber Plan bes Gebäubes, eigentlich nur eine Mauer mit Saulen an beiben Seiten, beren Gebalf an den Vorderseiten der beiden Flügel von je einem kleinen Tempelden aufgefaßt und zusammen gefaßt wird. Alle Details bei diesem Bauwerk find von der vollkommensten Schönheit ber Form und Berhältniffe, so bag namentlich Säulen und Gebälf felbft im Alterthum nicht vorzüglicher gefunden werden.

Für Wiederbelebung des römischen Baufthle ward ihm3. Beitr. keine eigene Aufgabe; wohl aber traf fleihn boch, indem ihm nach dem Tobe F. Gartner's die Vollenbung der Befrei- Befreiungshalle mit Abanderung des Planes übertragen wurde. Falle. Dagegen war ber romanische (ober wie man ihn nannte "byzantinische") Sthl ihm für die Erbauung ber Allerhei-nuerheiligen-Sofcapelle (von 1826) vorgeschrieben. Es scheint, capelle. daß er sich dabei vornehmlich an italienische Vorbilder gehalten, bei benen eine gewiffe Willführ in ber Berwendung architektonischer Formen nicht zu verkennen ift, wie benn z. B. Salbrundstäbe burch Gefimse emporgeführt oben frei enben, ohne Berbindung und 3med. Aber für die Ginzelnheiten fuchte er möglichste Unnaherung an antike Formen, und für bas Innere Pracht und Glang. Die Rirche hat brei Schiffe, im Mittelschiff zwei Ruppeln, eine halbtreisrunde Abfis und einen Orgelchor im Westen. Die Mittelschiffmand wird von Saulen getragen, die burch halbfreisförmige Arcaden verbunden find. — Gleichfalls mittelalterlicher Runft (außerlich) entlehnt ift ber Reue Königsbau, der 1835 voll-Reue Ro. endete Schlofflügel, der mit seiner Façade an den Palast<sup>nigsbau.</sup> Pitti in Florenz erinnert. In feinem Erdgeschoß theilweis nur für bie Fresten zu ben Ribelungen bestimmt, enthält er im Sauptstodwerf die Wohnungen des Rönigs und ber Ronigin, und in einem zweiten Stockwerk ber Ditte Raume für Festlichkeiten, alle reichlich ausgestattet mit Deden- und Wand-Mit ber Binafo= Bina. gemalben und mit Reliefs in Stucco. thet, bem Gebaube für die Sammlungen von Gemalden, Beichnungen, Rupferstichen, angefangen 1828, schließt sich Rlenze ber weiter entwickelten italienischen Renaiffance aus ber Beit Es ist ein zweistöckiger Langbau mit zwei bes Bramante an. kurzen Querbauen an beiben Enden. Der Langbau ift ber Forfter, Gefc. b. bentid. Runft. V.

3. Beitr Länge nach dreitheilig, hat in der Mitte Sääle mit Oberlicht für bie größern, an ber Rordfeite Cabinette mit Seitenfenftern für die fleineren Gemalde und gegen Guben eine Galerie von Loggien mit hohen halbkreißrund abgeschloffenen Fenstern nach Art ber Baticanischen. Un der Außenseite geben Salb= fäulen zwischen ben Fenftern ein ftattliches Aussehen, bas durch ein dreifaches Portal in der Mitte bes Erdgeschoffes und burch eine Reihe Statuen vor ber Attike über ben Log= gien noch erhöht wirb. Das Treppenhaus übrigens steht nicht mit ben Portalen in Verbindung, sondern befindet fich im Borbau gegen Often. Der Gefammteinbruck ift burchaus wohlthuend, und würde es noch mehr fein, wenn die winterbeet=. artigen Oberlichtfenster auf bem Dach vermieben worden waren.

Bu bem Reuen Ronigsbau an ber Gubfeite bes fonig= lichen Residenzschlosses ließ König Ludwig durch Klenze an ber Nordseite einen Flügel mit Prachtgemächern hinzufügen, Saal bem er ben Ramen bes "Saalbaues" gab. Bier sollte ein noch weiter vorgerückter Palaststyl zur Anwendung kom= men, etwa in der Weise des Palladio. Doch hütete sich v. Klenze vor Ueberladungen und begnügte fich an einem Balcon-Borbau Zierfäulen mit verfropften Gesimsen anzuwenden. Diesen Vorbau machte er zugleich zu einem Portalbau mit brei Einfahrten, ohne indeg das Treppenhaus damit zu ver-Das Erdgeschoß ward lediglich wie es scheint für binden. die Wandgemalbe zur Obhsee bestimmt, im obern Stockwerk aber folgt fich eine Reihe Saale für große Goffeste und Veier= lichkeiten, ein Bankett=, ein Tangfaal; brei Gadle für Con= versation und der Thronsaal, der befonders durch einfache Pracht sich auszeichnet.

Chlog. Einen höchft umfaffenden Auftrag erhielt v. Klenze vom bau in Beters. burg. Kaiser von Rußland zu einem Schloßbau in Peters=

burg, ber mit Benutung ber vorhandenen Gebande sowohl3. Beitr. die ausgedehnten Wohnungsbedürfniffe bes faiserlichen Gofes befriedigen als zur Aufnahme ber überreichen Runftsammlungen Raum gewähren follte. Was in München burch v. Rlenze in vereinzelten Bauwerten geleiftet worben, bas unb noch vielmehr wurde hier in Gine Aufgabe vereinigt, wo es galt, Gemalbe-Galerien, Antiken-Dufeen, Mungcabinette, historische Sammlungen, Bibliotheken u. f. w. innerhalb eines faiserlichen Residenzschlosses und wie sich von selbst verfteht mit allem erbenklichen Aufwand von Glanz und Pracht, und fünftlerischen Leistungen aller Art herzustellen. Palast- und Sauserbauten (wie ben Palast bes Berzogs Darimilian, bes Bergogs von Leuchtenberg, bes Obeons 2c.) übergehend, gebenke ich noch eines großen monumentalen Werkes, das König Ludwig früher zwar beschloffen, aber erft nach seiner Thronentsagung durch ihn hat aussühren lassen: des Propp. Prachtthores nehmlich ber Prophläen, auf ber Rymphen= taen. burger Straße, zwischen Glyptothet und Ausstellungsgebäude fo gestellt, daß es mit diesen beiden eine Gruppe von alt= griechischem Charafter bilbet. 3wischen zwei vieredten, nach oben fich fark verjungenden Thurmen ift eine bedecte, dreifache Durchfahrt errichtet, beren Dede und Gebalf von Saulen altdorischer und ionischer Ordnung getragen wird, und in beren beiben Giebelfelbern Marmorgruppen fteben, welche bas Gange zu einem Denkmal bes neuen Gellas und ber Verbindung bejfelben mit Babern machen. Es mag bei biefer Gelegenheit erwähnt werben, daß die Gerstellung ber Prophläen in Athen ihm zum Verdienst anzurechnen ift, ba er bei seinem Besuch in Griechenland 1834 es bewirkte, bag man bas altehrmurdige Denkmal von den Unbilden, welche Zeit und Barbaren ihm angethan, befreite.

Fragt man nach ben am meiften hervortretenben Cha-3. Beitr., rafterzügen in ben Werten dieses Rünftlers, so dürften fie fich vielleicht in die Worte — als sein Bekenntniß — faffen laffen: "Es gibt nur Eine wahre Runft; und bas ift bie griedische!" Ift bamit von vornherein jedes Bestreben für eine eigenthumliche, nationale Runft abgelehnt, und auf ben etwaigen Gebanken, in ber Baukunft neue Beifen zu erfinben mit Entschiedenheit Verzicht geleiftet, fo bat fich v. Klenze nicht auf bloße Rachahmungen beschränkt. Weit entfernt zwar, nach Weise ber Cinquecentiften, eine Renaiffance burch völlige Reugestaltung antifer Formen gewinnen zu wollen, hat er vielmehr in ber möglichst reinen Durchbilbung berfelben seinen Ruhm gefunden, dabei aber in der Anordnung im Einzelnen wie bei ben Conceptionen im Ganzen eine voll-Fommen freie Sand gezeigt, wie benn auch bie Aufgaben gro-Bentheils aus ben Gebanken und ben Bedürfniffen ber Gegen= wart entsprungen. Ungertrennlich von ber Borliebe für griechische Runft ift bas Bedürfniß nach Schönheit ber Berhaltniffe wie ber Formen, so wie nach dem Ebenmaß zwischen Rube und Bewegung; und; wo wir vor oder in einem Bauwerk Klenze's uns befinden, nehmen wir bas unablaffige Beftreben, dieser ersten aller Runstanforderungen zu genügen wahr; wie benn namentlich bei großem Gesammteinbruck bie Lebendigkeit der Profilierungen überall gewahrt ift. Es darf dabei nicht Wunder nehmen, wenn andere Berlangen weniger Berud-So legt v. Klenze auf das eigentlich Chafichtigung finden. rafteristische weniger Werth, ja selbst was man "organisch" zu nennen pflegt, fteht nicht in vorderfter Reihe bei ibm. Er baut Königspalaste mit engem (Saalbau) ober auch mit gar keinem Corribor (Reuer Königsbau) ; Portale, Bestibule und Treppenhaus find für ihn nicht nothwendig verbundene Glieber (Saalbau, Pinakothek); auch erscheint es ihm nicht noth-3. Beitr. wendig, daß die Prachtstiege eines Königspalastes von ebner Erbe anfange; er läßt fie in ber Bobe von Entresols beginnen (Reuer Königsbau); noch weniger Werth legt er auf die wirklichen, ober praktischen Bedürfnisse, wie er namentlich bei bem Obeon, einem Gebaube fur Concerte, Balle unb Festlichkeiten, an Sicherheit und Bequemlichkeit beim Rommen und Gehen, an Garberobe, Bedientenftuben und manches ähnliche nicht genügend gedacht und fo biefes schöne Gebäude zum Gegenstand fortwährender Rlagen gemacht hat. etwaigen Rangel aber werben bei ihm weithin aufgewogen burch jenen, bei Architekten nicht zu häufigen, großen, allgemeinen Runftfinn. Bei all feinen Werfen leitet ibn ununterbrochen bas Bewußtsein ber Busammengehörigkeit von Baufunft, Bilbnerei und Malerei; einer jeben weift er einen großen und immer murdigen Wirfungefreis an, und findet in biefer Verbindung allein volles Genugen. Dazu fteben ihm beträchtliche Geschäfts-Renntniffe und Fähigkeiten zu Bebote und ein gludliches Auge in ber Wahl feiner Leute. Rur Ungerechtigkeit ober Rurgsichtigkeit konnte verkennen, bag v. Rlenze mittelbar und unmittelbar auf die Gesammtentwickelung ber Runft in Munchen einen febr beträchtlichen Ginfluß ausgeübt hat.

Einen sehr entschiebenen Gegensatzu v. Klenze bildet sein Genosse im Vertrauen des Königs Ludwig, Friedricht. Gärtet.
v. Gärtner aus Coblenz, geb. 1792, seit 1820 Prosessor ner. der Baukunst, später Director der k. Akademie der Künste in Wünchen, gest. 1847. Das erste, große Werk, das ihm übertragen wurde, war der Bau der Ludwigskirche 1829 Lud.—1843, und sollte er im italienischer romanischen Style ause wigsen geführt werden. Sie hat drei Schisse im Langhaus, ein

3. Beitr. Duerschiff und einen hohen Chor. Ihre Façade steht in ber Flucht der Ludwigsstraße, und ist berart fünffach getheilt, daß die drei Schiffe und die beiben Thurme fich an ihr gesondert darstellen; bei welcher Anordnung die Thurme sehr weit von einander getrennt und ohne rechte Berbindung mit Vor bem Mittelschiff ift eine nach der ber Kirche erscheinen. Straße offene Borhalle mit brei Arcaden; Die Mittelschiffwande ruhen auf Pfeilern und tragen Kreuzgewölbe; die Seitenschiffe find durch Zwischenwande zu Seitencapellen gemacht; Querschiff und hohes Chor find von der Höhe und Breite des Mittelschiffes und rechtwinklig abgeschlossen. Das Mittel= fenster ber Façade ift eine große Rosette, unter welcher fünf Nischen mit Statuen augebracht find. Ein Blumengesims begrenzt ben Giebel. Die 220 F. hohen Thurme enden mit leicht durchbrochenen Steinppramiden. Das Dach ift muftvisch mit bunten Biegeln gebeckt und breitet fich wie ein ge= wirkter Teppich über die Rirche aus.

Lud. migs. ftraße.

An diesen Kirchenbau schloß sich die Aufgabe der Vollendung der Ludwigsstraße mit einer Anzahl öffentlicher Gesbäude, für welche der romanische Sthl gleichfalls maßgebend wurde. So entstanden das Blinden-Institut, der Riessenbau der Bibliothek, die Universität, ein Erzieshungs-Institut für Töchter aus Familien von Stande, ein Priesterseminär, das Haus für die Bergwerksund Salinen-Administration u. a. m., endlich am einen Ende die Feldherrnhalle, am anderndas Siegesthor, für welches letztere zu dem Sthl kaiserlich römischer Triumphbogen zurückgegriffen und namentlich der Bogen des Constantin zu Rom als Vorbild gewählt wurde. Der Baussthl der römischen Kaiserzeit sollte eine noch bedeutsamere Answendung sinden in einem großen monumentalen Bauwerk,

bas fich ber Walhalla an die Seite sette, in ber "Befrei-3. Beitr. ungshalle" auf einer Felfenhöhe bei Rehlheim an ber Do- Befreinau, einer coloffalen Rotunde mit einem Auppelgewölbe, balle. ohne weitern Inhalt als 32 coloffalen Bictorien, welche in einen Rreis gestellt, Schilbe zwischen fich halten, auf benen die. Schlachten der Befreiungsfriege von 1813-1815 verzeichnet find. Wie schon erwähnt, ift diefer Bau nach v. Gartner's Tode in die Gande v. Rlenze's übergegangen, und hat unter benfelben wesentliche Beranderungen erfahren. Auch im griechischen Styl sollte Gartner sich versuchen und baute bas pompejanische Saus bei Afchaffenburg, bas übrigens nur das Rachbild eines ber in Pompeji ausgegrabenen Wohnhauser ift, und nur die Bestimmung hat, nie bewohnt zu werben. — Bur Gothit aber wandte er fich bei bem Bau bes Wittelsbacher Palastes, in dessen Hofraum er venetianische Gothit mit vielem Glud anbrachte.

Wenn oben der Gegensat hervorgehoben wurde, in welchem Gartner zu Rlenze erscheint, fo ift ber fünftlerische Charafter bes erstern schon ziemlich bestimmt bezeichnet. ber griechischen Formen mablte Gartner romanische ober suchte neue ihnen verwandte Bilbungen, wie bei ben Capitalen in ber Bibliothet, der Ludwigsfirche, ber Universität 2c. die einem abgerundeten, mit Blumen verzierten Burfel gleichen; ja er ahmte felbst mittelalterlichen Rothbehelf nach und machte aus umgefturzten borischen Capitalen (in ber Bibliothek) Sein Bestreben war weniger auf Schönheit, Säulenbasen. als auf Größe und Massenwirkung gerichtet und nirgend tritt bei ihm das Bestreben nach eblen Porportionen oder nach einer lebeudigen Profilierung heraus, fo daß er nur schwache Glieberungen, feine vortretenben Genfter- und Thureinfaffungen und Verdachungen hat und für Verzierungen an der

3. Beitr. Stelle bes Basreliefs das Sourelief sest, wodurch ber Façabe ber belebenbe Wechsel von Licht und Schatten entgeht. Die Wichtigkeit einer bedeutenben Treppenanlage hat er wohl empfunden; aber ihre organische Verbindung mit bem Bebaudenicht erreicht; in bem Universitätsgebaude burchschneibet die Treppe das Ganze zu zwei Theilen, und in ber Bibliothek ift das Treppenhaus gar ein selbstständiges Gebäude zwischen bem westlichen und öftlichen Flügel. Nur bas Treppenhaus des Wittelsbacher Palastes ist sowohl in der Form, als in der Anlage mit dem Plan des ganzen Baues vollkommen übereinstimmend und zusammenhängend, bequem, würdig und schön, und durchaus eigenthumlich. Seine Stellung zur Kunft im Allgemeinen ift nicht fehr boch. Wenn v. Klenze fast überall das möglichft energische Zusammenwirken im Auge hat, schrumpft bei v. Gartner die Thatigfeit ber Sculptur und Malerei fläglich zusammen. Abgesehen von Cornelius Malereien für die Ludwigsfirche, beren Anordnung bem architektonischen Plane Gartner's vorausging, sehen wir in ben Werken dieses Architekten ber Sculptur und Malerei fast burch= weg feine, ober eine febr untergeordnete Stelle angewiesen. In der riefenhaften Feldherrnhalle stehen zwei Erzstatuen vor einer leeren Wand, die gradezu zu Frescobildern einladet; das Treppenhaus der Bibliothet, für welches es wohl an großen Motiven nicht gefehlt hatte, ift mit fehr handwerks= mäßigen Decorationsmalereien abgefunden, die in den Statuen por bem Eingang auf ber Straße und felbst burch die beiden Fürstenstatuen im Innern keine genügende Gewichts= vermehrung erlangen dürften; das Universitätsgebäude ift ohne allen Runftschmuck, befigleichen das Wittelsbacher Palais; bei bem Siegesthor war freilich bie Betheiligung ber Sculptur durch das Vorbild vorgeschrieben; wenn aber für

bie coloffale "Befreiungshalle" zweiundbreißig coloffale Bic-3. Beitr.
torien als einzige Aufgaben der Bildnerei dabei aufgestellt,
und dafür nur zwei Modelle, mithin die sechzehnmalige Wieberholung eines jeden angeordnet waren, so ist damit der
Standpunkt der Kunst, auf welchen sich Gärtner im Allgemeinen gestellt, auf das bestimmteste bezeichnet, zumal wenn
man daran denkt, daß ihm für die Ausführung seines Planes
viele Millionen zugestanden worden waren.

Indeß ware es ungerecht, eine Thatsache zu verschweigen, welche bei den neucsten Aunstbestrebungen in München deutlich zu erkennen ist. Die Lust, etwas Reucs und Sclbstständiges, wo möglich im nationalen Geiste zu schaffen, ist unter den Architekten erwacht; aber nicht bei denen die sich an v. Klenze angeschlossen, sondern bei den Schülern v. Gärtener's; so daß es scheint, als wolle man neue Lebenskräfte lieber aus der näher liegenden romanischen Quelle, als aus dem wenn auch klareren und frischeren Born des Alterthums schöpfen.

Georg Friedrich Ziehland, geb. 1800 zu Regens-Friedrich burg, schon 1813 Schüler der Münchner Akademie, hat eine Aiebland. große, ehrenvolle Aufgabe des Königs Ludwig auf sehr bes friedigende Weise gelöst. Es galt, eine Kirche zu bauen im Styl der ersten christlichen Bastliken, sie mit einem Kloster für Benedictiner zu verbinden, und daran ein Gebäude für Kunstausstellungen stoßen zu lassen, dessen Stirnseite gegen die Glyptothek gekehrt sein sollte. Für den Bau der Basispassisca lica des H. Bonifacius mit den gründlichsten Studien bes h. der altchristlichen Kirchen in Rom und Ravenna ausgerüstet, dense der altchristlichen 1835 und erlebte seine Einweihung am 25. Nov. 1850. Die Kirche ist 120 F. breit, 300 F. sang und 80 F. hoch. Das Innere wird durch 64 Säulen von

3. Beitr grauem Marmor in fünf Schiffe getheilt; ein Querschiff ist nicht vorhanden. Die Decke bildet die offene Dachrüstung, doch sind die Balken mit Gold und Farben verziert und an der innern Dachseite glänzen goldene Sterne auf blauem Grunde. Chornische und Mittelschistwände sind in Fresco ausgemalt. Unter dem Chor besindet sich die Arnpta, welche als Grabkammer für die Benedictiner des zur Kirche gehörigen Klosters benutt wird. Eine offene Vorhalle mit von Säuzlen getragenen Arcaden bildet den Unterbau zum Orgelchor. Ein Thurm ist nicht bei der Kirche. Ziehland hat sich mögzlichst genau an seine Vorbilder gehalten und nur im Ornament, z. B. der Capitäle, eigne Ersindung walten lassen.

Das Kunstausstellungsgebäude, beendigt 1845, ausstellingsgeschat eine Vorhalle von korinthischer Ordnung erhalten. Eine baude. breite, dreiseitige Treppe führt zu ihr hinan, was einen wes niger günstigen Eindruck macht, als wenn die Seiten durch vortretende Sargsteine abgeschlossen wären. Im Giebelseld steht eine Gruppe von Marmorsiguren. Das Ganze obschon der Anlage nach der gegenüber stehenden Glyptothek entsprechend, hebt sich beträchtlich über dieselbe empor. Die innere Einrichtung genügt nicht ganz den Ansorderungen an Raum und gute Beleuchtung für Gemälde-Ausstellungen.

Biebland hatte auch die Aufgabe, das Werk eines andern Joseph Architekten zu vollenden, den der Tod abgerusen: Joseph Daniel Daniel Ohlmüller aus Bamberg, geb. 1791, gest. 1839 zu München, hat das große Verdienst, den gothischen Styl des 14. Jahrhunderts bei einem neuen Kirchenbau in einer bis dahin bei uns nicht erreichten Vollkommenheit wieder in Anwendung gebracht zu haben. Die St. Maria-Hilf-Kirche in der Vorstadt Au von München wurde von ihm im Jahr 1831 begonnen und 1839 kurz nach seinem Tode

eingeweiht. Sie ift 235 F. lang, 81 F. breit und 85 F.3. Reitr Ueber der Mitte ber Westfront erhebt fich ber 270 F. hohe Thurm und endet mit einer achtseitigen, reichen, burchbrochenen Sanbsteinphramide, mahrend ber übrige Bau in Backstein ausgeführt ift. Das Dach ift mit bunten Biegeln Dem Langhaus gab er brei fast gleich hohe Schiffe und übertrug damit ben Schub der Mittelschiffgewölbe auf die Gewölbe des Seitenschiffs, beren Widerlager barum nur schwach find und die Außenseite ziemlich kahl erscheinen lassen. Das Chor ift erhöht und ber Raum hinter bemselben im Innern ber Kirche zu ben Sacrifteien und über biefen für eine Empor von schöner Wirkung benutt. 19 Fenfter, 52 F. boch, find mit Glasgemälben geschmudt; Rangel und Altare find im Stoli ber Kirche ausgeführt. In allen Formen bewährt Ohlmuller bei biefem Bau ein gründliches Studium seiner Borbilber; auch ift es ihm gelungen, ein harmonisches Ganze zu schaffen und eine Wirkung durch sein Werk hervorzubringen, wie fein zweiter mit viel größerem Aufwand. Er hat wirklich damit das Berg des Volkes getroffen: seine Rirche ift gleich einem Gebet in ber Muttersprache!

Bu ben namhaften Architekten in München gehört auch Ednard Metzger aus Pappenheim, geb. 1807. Aller= Ednard dings ruben seine geistreichen Entwürfe großentheils in seinen Metzer. Mappen und seine Gedanken über architektonische Constructionen und Reformen mehr in gedruckten, als in gemauerten Werken; allein dem aufmerksamen Beobachter kann nicht entzehen, daß manches davon — nur ohne seinen Namen — in die großen öffentlichen Bauten übergegangen ist.

Auch des J. G. Müller aus Wyl in der Schweiz seimmiller: hier gedacht. Geb. 1822, und in St. Gallen mit Vorkenntnissen ausgerüstet, kam er 1839 nach Rünchen und in die

3. Beitr. Schule von Ziebland. Ausgerüftet mit Phantafie und Geschmad und mit einem seltenen Salent zum Zeichnen, erwectte . er große Goffnungen auf eine neue und eigenthumliche Richtung in ber Baufunft. In Italien indeß feffelten ihn die mittelalterlichen Bauten und er verwandte fast all fein Sinnen und Trachten auf ben Blan, "bem Dom von Florenz eine murbige Façabe zu geben"; was in fo weit zu einem Biele führte, daß er eine Reihe von Zeichnungen entwarf, beren lette bie Idee ber italienischen Gothif auf das vollkommenfte aus-In Wien, wohin er fich nach ber Rudtehr aus Italien gewendet, ward ihm in Folge eines von ihm siegreich bestandenen Runftler-Wettstreites der Bau ber Altlerchenfelder Kirche übertragen. Seine Plane find geiftvoll und schön und tragen bas Beichen feiner vielfeitigen Studien ber italienischen Baufunft bes Mittelalters; er hatte aber faum bie Ausführung begonnen, als ihn ber Tod abrief, 2. Mai 1849.

Bu ben nachgebends in Dunchen befonbers beschäftigten n. Anditekten gehört August v. Voit aus Waffertrudingen in Babern, geb. 1801. Auf ber Afabemie in Munchen unter Gartner gebildet, wandte er fich mit Vorliebe der romanischen Baufunft zu, und fand bei Rirchenbauten am Rhein, fo wie bei ber im 3. 1846 ihm übertragenen Restauration ber Burg Sambach in ber Rheinpfalz reichlich Gelegenheit zur Anwendung seiner bießfälligen Studien. In München erhielt er sodann von König Ludwig den Auftrag zum Bau ber Reuen Pinakothek, eines Gebäudes, über welchem fein guter Genius gewaltet zu haben scheint. Denn wenn schon die Frage nach bem Styl bes Gebäubes schwer zu beantworten fein burfte, fo ift es nicht leichter, überhaupt architektonische Charakterzüge baran zu bezeichnen. Ein Lang= haus von 308 F. L.; 101 F. Br. und 90 F. H. mit über-3. Bettr. höhtem Mittelbau, ohne irgend welche architektonische Gliederung, mit Bildern statt der Fenster an der Sūd-, Ost- und West- und neben den Fenstern an der Rordseite, mit einer vertiesten Vorhalle, mit den erdenklich bescheidensten Prosilierungen und Ausschmückungen, glatt und kahl im Aeußern kann es durchaus keine monumentale Wirkung hervorbringen.
— Ein zweites Werk v. Voit's, der Glaspalast, ist zwar auch nicht unter die monumentalen Bauten zu zählen, ist aber ein glückliches Beispiel für die Verwendung von Glas und Eisen als Baumaterial. — Diesem Künstler ist der Ausbau der Regensburger Domthürme übertragen, und was Besonnenheit, Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit leisten können, das wird hiebei erreicht werden.

Aus ber bisherigen Betrachtung ber Geschichte ber neuen deutschen Kunst wird leicht die Ueberzeugung hervorgegangen Baustyl. fein, daß die Baufunft nicht in gleicher Weise, wie Malerei und Sculptur, eine Wiedergeburt erlebt, wirklich Reues geschaffen babe. Sie war barauf angewiesen, bie verschiebenen Bauftyle ber Vergangenheit bei ihren mannichfaltigen Aufgaben ber Gegenwart anzuwenden. Das Unbefriedigende dieser Thatsache leuchtet ein, und so fann es nicht befremden, wenn von entscheidender Stelle aus der Versuch gemacht wurde, die Baufunft auf gleiche Stufe mit ihren Schwesterkunften zu heben. König Maximilian II. von Bayern hat einen Wettbewerb eröffnet für Erfindung eines "neuen Seine Aufgabe, baran er fich kund thun solle, Bauftyls." war ein großes Schulgebaube, bas "Athenaum". Geschichte, deren Führung wir uns in diesem Buche anvertraut, lehrt uns, daß ein Kunftfipl nicht gemacht wird, fondern entsteht und ber Ausbruck ift einer allgemeinen Sin3. Beitr-nesrichtung; daß biese fich selbst aber in erster Linie an ben großen; die Beit beherrschenden Ideen fund gibt: standen nach einander ber romanische, gothische, Renaissance-Styl; fo hat sich selbst bas Roccoco gebildet, die Sprache ber aufgeblasenen Macht und ber verweltlichten Religion. Wohl fann ein Styl berborgerufen ober in feiner Entwickelung gefördert werben; wie wir gefeben, daß die Entstehung des romanischen Styls die Antwort war des erwachenden deut= schen Formensinns auf Carl's des Gr. Versuche ber Wieder= einführung ber römischen Bauformen. Zugleich lehrt die Geschichte, daß ein Baufthl, ber zum bedeutungsvollen Merkmal seiner Zeit geworden, obwohl er bas ganze öffentliche und private Leben durchdringt, seine Entfaltung und Aus= bildung nur den höchsten Aufgaben verbankt; daß wohl Wohn= und Rathhäuser, Rlöfter und Schlöffer gothisch gebaut morden, daß es aber ohne Rirchen und Dome eine Gothik nicht Wie bas Mittelalter, von firchlich= gegeben haben würde. religiösen Intereffen beherrscht, in bem erhabenen Rirchenbaufinl feine Aufgabe nach diefer Seite bin ebenfo vollkommen, wie einft Griechenland und Rom die ihrigen, gelöft, fo wird Die-Gegenwart, bes Geiftes ihres öffentlichen Lebens fich bewußt, biefem zum rechten, entsprechenden Ausbrud verhelfen. Die Aufgaben der Gegenwart liegen auf ber Seite ber intellectuellen und materiellen Intereffen, in der zugleich zu verförpernden und zu verklarenden Idee des Staats-Organismus. Sind beghalb gestaltende Rrafte vorhanden unter ben Runft= lern des Baufachs, sie werden sich zeigen bei Balaften und Regierungsgebäuden, bei Rath=, Barlamentshäufern und Ge= richtshöfen, bei Anftalten fur Runft, Biffenschaft und öffentliche Bildung, beggleichen bei Börsen, Kaufhallen, Marktplagen, Gisenbahnbauten'und bei Befestigungswerken.

Hauptwirfung wird in charafferistischer Gesammtbarftellung,3. Beitr. por allem in gludlicher Gruppierung, im Ginzelnen in geiftreicher Conftruction und finnvoller Benutung derfelben für icone und eigenthumliche Formen bestehen. Manches was in diefer Richtung, namentlich an ben Gochbauten von Gifenbahnen geschehen, wobei man Motive aus der gebirgischen Volksbaufunft mit Geschick und Geschmack aufgenommen, verbient volle Beachtung. Für München insbesondere ift bes Rönigs Unternehmung einer neuen mit feinem Ramen geschmudten Strafe in ber Stadt mit vielen öffentlichen und Privatgebäuden; an beren Ende eine Brude über bie Isar nach dem hochgelegnen "Athenaum" von Burflein führt, von lein. um so größrer Bedeutung, als fie felbst ein öffentlicher Spaziergang zu schönen, malerischen Barkanlagen auf bem hohen Ifarufer die Vermittelung bilbet. Was freilich hier unter bem Namen eines "neuen Baufthls" an Bauformen und Combi= nationen geboten wird, beutet noch nicht im entferntesten auf. das Erwachen eines schöpferischen Formenfinns.

Dagegen haben sich Berger aus München, geb. 1825, Berger. als Erbauer der gothischen Kirche in Haidhausen bei Mün= chen, und Ludwig Folt aus Bingen, geb. 1809, als Er=2. Folt. bauer des königlichen Schlosses in Regensburg durch die Wiederaufnahme und geistreiche Weiterbildung mittelalter= icher Bauformen einen guten Namen gemacht.

Rupferstich. Holzschnitt. Lithographie.

Amsler. Thater. Merz. Gonzenbach 2c. Braun und Schneiber. Schreiner. Hanfstängel. Hohe 2c.

Es lag im Bereich der Sorge der nach München beru= fenen Maler, daß auch die vervielfältigende Kunst in dem 3. Beitr.ihnen entsprechenden Sinne ausgeübt werde. Als daher 1828 die Prosessur der Aupferstecherkunft an der Akademie erledigt Samuel war, wurde Samuel Amsler, den wir bereits in Rom in der Gemeinschaft mit Overbeck und Cornelius gesehen, mit dieser Stelle betraut. Unter seinen Augen bildete sich die strenge Schule der Aupferstecher, der es vor allem um Wiedersgabe der Zeichnung, ohne Rücksicht auf malerische Wirkung, um Bestimmtheit der Form und des Ausdrucks und der charakteristischen Eigenthümlichkeiten des Vorbildes zu ihun ist. Unter den Arbeiten, welche Amsler in Rünchen ausgeführt, nimmt "der Bund der Kirche mit den Künsten" nach dem oben besprochenen Vilde Overbeck's die oberste Stelle ein.

In ähnlicher Richtung, aber unabhängig von Amsler, Eugen arbeitete Eugen Schäffer aus Frankfurt a.M., geb. 1803, bereits in Düsseldorf Schüler von Cornclius. Er stach die "Unterwelt" von Cornelius mit bewundernswerth richtiger Aussassung seines großen Originals; auch mehre kleinere Vilder aus der Glyptothek; hat aber später, in der Meinung sich zu vervollkoniminen, einen Weg in entgegengesetzter Richtung eingeschlagen.

Näher zu Amsler hielt sich Julius Thäter aus Dreskhater ben, geb. 1804, seit Amsler's Tode an seiner Stelle Prosesfor. Seine Arbeiten zeichnen sich durch große Gewissenhaftigkeit und Treue der Auffassung aus. Seine ersten größern Arbeiten waren die "Sachsenschlacht" nach Kaulbach, der "Landfrieden" und "Sigfried und Chriemhilde" nach Schnorr,
dem bald mehre große Blätter nach Schnorr's Gemälden in
dem Neuen Königsbau und Saalbau solgten. Nach Cornelius stach er die Compositionen für das Camposanto in Berlin in Umrissen, nach Schwind das Närchen vom Aschenbrödel, befigleichen die Werke der Barmherzigkeit; nach Kaulbach. Beitr. den babylonischen Thurmbau.

Jac. Heinr. Merz aus St. Gallen, geb. 1806, führt gac. 6. einen sehr energischen Grabstichel, und hat sich gleichfalls in Amsler's Weise der neuen Kunst dienstbar bewiesen. Kaulsbach's "Karrenhaus" war eines seiner ersten Blätter; aber auch von desselben Künstlers "Zerstörung Jerusalems" liesferte er einen großen ausgeführten Stich. Rach Cornclius stach er aus der Glyptothef "die Nacht" und die "Zerstörung Troja's"; aus der Ludwigsfirche "das Jüngste Gericht", die "Geburt" und die "Kreuzigung Christi." Reuerdings ist er mit Thäter in Gemeinschaft beschäftigt, die Psalmen von G. König zu stechen.

Gonzenbach aus St. Gallen bewährte ein feines Gonzen-Formgefühl und eine sehr geschickte Hand in den Blättern bach. nach W. Kaulbach's "Verbrecher aus verlorner Ehre."

Die Lithographie hat sich (mit Ausnahme von Fr. Fr. Sanffangel. Hangel, ber die Meisterwerke der Dresdner Galerie in Steindruck herausgegeben) großentheils der Vervielfältigung von Landschaften und Genrebildern gewidmet, und hier hat Fr. Hohe aus Bahreuth mit Auszeichnung gewirkter. Sohe. ("Neue Münchner Malerwerke"); doch auch die historische Kunst hat in diesem Fach ihren Meister gefunden in G. Schreischer, welcher die Gemälde der Allerheiligen-Hoscapelle, so- ner. wie die der Basilica St. Bonisacius in Steindruck heraus- gegeben.

Die große Bedeutung des Holzschnittes für die Entswickelung sowohl des Kunstsinnes, als vornehmlich für die Verbreitung von Zeit-Anschauungen und Gedanken ist allezeit anerkannt worden. Das Verdienst, dieser Kunst unter uns wieder das eigenthümlich deutsche Gepräge, ohne Kunstscher, Gesch. d. deutsch. Kunst. V.

3. Reitr. stückmacherei, mit einfacher, fraftiger Bezeichnung von Form und Ausdruck gegeben zu haben, gebührt der xplographischen Braun und Schneider, die zugleich — was Schneider. in dem Bereich ihrer Thätigkeit besonders wichtig war — das Feld des Humors und des gesunden Wipes mit glückslichem Erfolg bearbeiteten.

## Rünftlerfefte.

Die Münchner Künstlerseste sind so innig mit dem dorstigen Künstlerleben verbunden, ja ste bilden sogar einen so ausdruckvollen Theil seiner Leistungen, daß die Kunstgeschichte sie nicht mit Stillschweigen übergehen kann. Wir mussen aber zweierlei Feste unterscheiden: solche, deren Zweck die Chsrenauszeichnung eines einzelnen Künstlers war, und solche, in denen irgend eine Idee, ein Bild aus der Geschichte versgangener Zeiten zur Anschauung gebracht werben sollte.

Das erste Fest der ersten Art ward am Peter-Paulstag 1827 dem Meister Cornelius von seinen Schülern gesciert. Im Fackelzug, mit dichtbelaubten Eichenkränzen, von einer zahllosen Volksmenge umgeben, zogen wir vor sein Haus, in unster Mitte Peter Vischer, mit St. Sebald und ben Aposteln in Abgüssen, die wir dem Meister zum Geschenk brachten, unter der solgenden, dem Peter Vischer in den Mund gelegten, von mir im Tone des Hans Sachs verfakten Anssprache:

"Es ist nun ein Paar Hundert Jahr, Seit es mit mir zu Ende war, Da sie was schuldig ich der Welt Mit frommem Spruch zur Ruh bestellt. Zu Nürnberg, in der alten Stadt, Allwo ich meine Werkstatt hatt',

3. Beitr.

Da lieg' ich unter grünem Grund Und harre der Erlösungsstund', Von aller Welt gar abgeschieden Lautlos in rechtem Grabessrieden.

Doch hor' ich manches was geschieht, Wenn etwa ein Wanbrer vorüberzieht; Und will mir nichts ben Muth fo ftarten, Als wenn man spricht von Künstlerwerken. Ach Gott! wie lange war es still! "Db sich's benn gar nicht machen will? Regt sich benn nirgend eine Hand In unserm lieben Baterland?" So bacht' ich oft in meiner Klaufe, Und war mir gar zu lang bie Pause. Es war boch noch nicht alles aus, Da man bem Dürer schloß bas Saus. Ich hörte da noch unter Anbern. Von einem Beter Paul aus Flanbern. Sie haben viel Rühmens bavon gesagt, Mir hat was ich hörte nicht recht behagt. Indeß, es war boch noch etwas: Der Wein schaumt nicht im leeren Fag!

Gottlob! die Zeit ist nun vorbei!
Es regt im Land sich frisch und frei;
Der Eichbaum steht in Frühlingspracht;
Das Handwerk hat sich aufgemacht.
Bon Manchen, die zum Grabe kamen,
Hört' ich den wohlbekannten Ramen,
Der nach dem Freund des heil'gen Christ
Auch mir zu Theil geworden ist.
Ich hörte Handschlag, Brudergruß,
Beim Ramen Peter Cornelius.
Da war mir sast zu eng mein Haus,
Ich wollte mit aller Gewalt heraus;
Und wenn ich was von ihm vernommen,
Dacht' ich: "zu dem mußt du noch kommen!"
Nun ist es eben Petri Tag,

3. Beitr.

Den man in Ehren feiern mag! — . Und dünkte mich's, daß es geschäh, Daß ich den Vetter heute säh. Iwar hab' ich nicht mein Staatskleid an, Seh' aus wie ein andrer Handwerksmann, Das Schurzkell schlägt mir um die Lenden, Den Hammer führ' ich in den Händen. Es ist wohl so nicht an der Zeit! Ich komme ja aus der Vergangenheit. Doch nimm mich wie ich geh' und steh'! Das Herz schlägt in der rechten Höh'; Die Liebe hat drin Haus gehalten, Wie es der Brauch war bei den Alten.

Nun komm' ich aber nicht allein: Duß schon Gesellschaft bei mir sein: Sanct Sebald, gar ein frommer Mann, Hat gleich den Mantel umgethan; Auch die Apostel nach ihrer Weise, Machten sich mit mir auf die Reise, Segen zu spenden ringsherum, Zu künden das Evangelium, Zu werben, zu predigen und zu lehren; Denn immer gibt es noch zu bekehren!

Den Petrus siehst Du hier voran;
Die Andern folgen Mann für Mann.
Er denkt dabei der schönen Geschicht,
Davon St. Lucas gibt Bericht
In der Apostelgeschichte im 10. Capitel,
Das führt nach dem Hauptmann Cornelius den Titel.
Der Mann gehörte zu den Frommen
Und Petrus ist selbst zu ihm kommen.
Drum war er heut so gern dabei,
Als würde die alte Zeit ihm neu,
Als würde die alte Zeit ihm neu,
Den Hauptmann auch zu ihm zu bringen.
Doch — Scherz beiseit! Sieh an die Gäste!
Ich denke, sie sind wohl das Beste

3. Beltr.

Von bem was ich vorbem gemacht; Drum hab' ich fie Dir mitgebracht, Um etwas boch von meinem Leben Bum Angebenfen Dir ju geben. Die Beil'gen, allwärts gern gefehn, Lag fie nun auch bei Dir eingehn, Daß fie am Morgen Dich begrüßen, Dir Abends fegnend bie Augen fcbliegen; Daß fie bei Dir in ftiller Nacht Mit heil'ger Sorge halten Wacht; Daß sie mit ihrem lichten Schein Dir leuchten in bie Zeit hinein, Die Du zu Deinem bochften Lohn, Dir lang' ersebnt als Lebenstron': Bo fie, gerufen burch Dein Wort, Neu auferstehn am heil'gen Ort. Dazu Glud auf! am Betrus=Tag, Daß Gott es wohl vollenben mag!"

In demselben Jahr wurde der Eintritt von Schnorr und Seß in die Akademie mit einem ländlichen Fest in Ebenhausen geseiert; im August 1831 aber gab der Besuch Over=
be ch's Veranlassung zu einem ebenso glänzenden, als herzlichen Künstlersest am Starenberger See, nachdem im Jahr
vorher Thorwaldsen in München selbst bei schäumenden
Bechern geseiert worden war in einem Saal, dessen fünstlerische Ausschmückung Cornelius geleitet hatte.

Aber wir fanden auch noch andre Beranlassungen zu Freuden-Festlichkeiten. War ein großes Werk beendet, so ward dem Meister die Anerkennung der Kunstgenossenschaft so sprechend als möglich ausgedrückt. 1830, nach Beendigung der Semälde in der Glyptothek, vereinigte man sich zu einem großen Festmahl für Cornelius, bei welcher Gelegenheit wir den Saal mit einem Transparentgemälde, der Verherrslichung der Kunst, geschmückt hatten. Aehnliche Feste wurs

3. Bein. ben für Geinrich Geg nach Beenbigung ber Allerheiligen= Hofcapelle, für Jul. Schnorr nach Vollendung bes britten Ribelungensaales, für Lubw. Schwanthaler nach ber Ausführung der Statuen des Thronsaals, zugleich zur Feier feiner Genesung; für 3. Schlotthauer wegen seiner Leis ftungen in ber Glyptothet, für C. Rotimann wegen ber Arcaden=Landschaften veranftaltet; v. Rlenze erhielt ein Feft nach ber Rudfehr aus Athen, wo auf sein Bemuhen bie bis dahin vermauerten Prophläen geöffnet worden waren, v. Gartner nach Erbauung ber Bibliothek. Auch in ben erwünschten Ruhestand ober in die Ferne entließen wir die verdienten Manner nicht, ohne ihnen noch einmal in großer Gemeinschaft Achtung und Liebe zu bezeigen, wie es Ronrab Eberhard erfuhr, als er von der Afademie, Cornelius als er von München schied. Bei solchen Gelegenheiten ward das Festlocal mit Buften und Statuen, mit Lorbeer= und Orangenbaumen, wie auch gelegentlich mit ben Gaben ber beimischen Flora geschmachvoll zum Garten umgewandelt, und ber Gefeierte mit gesungenen ober gesprochenen Gedichten begrüßt.

Sehr andrer Art waren die andern Feste, die zugleich allgemeine Lustbarkeiten und künstlerische Productionen waren. Sie schlossen sich zunächst an die Carnevals-Vergnüsungen von Wünchen an. So verabredete man sich zum ersten Wale im Januar 1835 zu einer maskierten Zusammenstunst, und zwar wollte man "Wallensteins Lager" bilden. Es geschah ohne alle Rücksicht auf das Publicum, lediglich für den geschlossenen Künstlerkreis. Aber man hatte die Rollen so glücklich vertheilt und so gründlich studiert, man hatte mit einem solchen künstlerischen Ernst und Eiser nach Wahrheit bis in die kleinsten Einzelnheiten gestrebt, daß statt

des Bild der Schreckenszeit des dreißigjährigen Kriegs sich wie von selbst aufgerollt hatte. Raum war die Kunde davon in's Volk gedrungen, so wollte Jedermann das Außerordent-liche sehen, und die Künstler, von allen Seiten gedrängt, muß-ten sich entschließen, das "Lager" in einem großen Zug im k. Hos- und Rational-Theater vorzusühren.

hiermit war ber Grund gelegt zu ben großen Runftlerfesten im k. Obeon, die - zwar nicht jährlich, aber boch von Beit zu Beit veranstaltet wurden, und die bei ber Bevolferung wie bei ben höchsten Gerrschaften einer immer wachfenden Theilnahme fich zu erfreuen hatten. Dieselben Kunftler, die fich ben Beruf erwählt, die Welt zu schmuden mit dauernden Werfen, verftanben auch die Fulle ber Phantaffe auszugießen über die vorübereilende Stunde eines Feftes und ben Becher ber flüchtigen Luft mit Anmuth zu befranzen; und haben es gethan mit einer Freude und Liebe, als solle er nie fich leeren und immer von Reuem die durftigen Lippen er-Eines ber glanzenbsten Vefte ber Art war bas vom 3. 1840, bas gerabezu bie Berherrlichung ber Runft zum Motiv hatte, indem darauf ber Besuch Raiser Maximilians I. in Rurnberg und die feierliche Verleihung des Wappens an Albrecht Dürer burch ben Kaiser bargestellt wurde.\*) Man hatte bafur gesorgt, bag ein vollständiges und treues Bilb ber Zeit in seinen sprechenbsten Zügen vor bie Augen trat, ber Raiser und seine Rathe, bas Ritterthum, ber Burgerftand, bie Runfte, Wiffenschaften und Gewerke waren vertreten, und vor Allen das schöne Geschlecht: bie Frauen und Jungfrauen ber alten Reichsftadt in bezaubernbem Glanze.

<sup>\*)</sup> Von E. Neureuther burch eine Rabierung verewigt.

Raiser, Albrecht Dürer und viele Andre warenligleich den wiedererstandenen Urbildern; dabei waren alle Trachten, Waffen, Rüstungen nicht nur treu, sondern ächt; man war wirk- lich zu Ulrich v. Hutten und Beter Vischer, zu Regiomontan und Hans Sachs und in die rauschende Fröhlichkeit eines Nürnberger Hochsestes zu Anfang des 16. Jahrhunderts versetzt.

Diesem Feste voll Glanz und Pracht folgte im 3. 1846 ein andres von ber ausgesuchteften Beiterkeit. Als Wotiv war eine Parodie bes Marchens vom "Dornröslein" gewählt: Bring Carneval und Pringeffin Faftnacht nebft Hofftaat und Hofgefinde waren in tiefen Schlaf gefallen, seit unholde Geifter, wie: ber Kaftengeift, die Etikette, die Borniertheit, bas Philisterium, Die Beuchelei, Die Arrogang, Blaflertheit, Cenfur u. a. bei Sofe Gingang und Geltung gewonnen. Die Aufgabe war, durch Bestegung dieser Unholde die Bande bes Zauberschlafs zu lösen und mit bem Prinzen Carneval und seiner Gemahlin die freie Lustbarkeit wieder in die Gesellschaft einzuführen. In der Tiefe des großen Obeon= faales erhob fich unter hohen Waldbaumen in phantastischer 'Architektur das Schloß des Prinzen Carneval, der mit seiner Gemahlin auf dem Thron im obern Saal, und allem Gefolge baneben, und allem Gefinde in ben Reller = und Ruchenrau= men barunter in regungslosem Schlase lag, während bie obengenannten Unholde alle Ercppen und Zugänge besetzt hielten. Eine traumerisch trube Dufif begleitete die Scene, die bald unterbrochen wurde durch den Einzug eines friegerischen Chors von Faschingenarren, die unter fleigender Lebhaftigfeit der Musik die Treppe — obwohl vergeblich — zu erstürmen such= ten, bis in einem vielstimmigen Chor: "Wach auf, wach auf,

Prinz Carneval!" die Zauberformel der Lösung gefunden3. Beitr. war und unter Donnerschlag Alles erwachte. Der erste treue Diener, der sich beim Prinzen einstellte, war der Kellermeisster, und aus schäumendem Pokale trank der Befreite den Besfreiern und der ganzen Gesellschaft ein Lebehoch!

Bedeutender indeß murbe das Künftlerfest von 1849, wo die Einheit= und Freiheitbestrebungen des vorhergegange= nen Jahres ber Phantafie einen bobern Schwung verlieben. "Der alte Raifer Rothbart schläft im Untersberg, bis Deutschland gludlich ift und eins!" Wir faben ben ehrwurbigen Raifer von Onomen umgeben tief innen im Berg, in festen Schlaf versenft; wir hörten die Botschaft, die an seine - so schien es - tauben Ohren schlug; wir nahmen die erften Regungen bes wiederkehrenben Lebens mahr, als ihm von bem Reichstag zu Frankfurt gesagt wurde; wir saben sein Erwachen und hörten seinen Gruß und Gludwunsch, unb begleiteten ihn, ba er seinen Bug begann, um ber Welt zu verkünden: "Deutschland sei eins!" Alle Stämme bes Volks hatten fich bem Buge angeschloffen, alle Gauen, alle Städte, alle Stände folgten dem Winf des Kaisers; wir saben den Reichthum, die Schönheit, die Rraft, wir faben die geiftige und leibliche Bluthe des Vaterlandes gleichfam zu Einem Strauß zusammengebunben; es war ein Schat ohne Grenzen, ein Inbel ohne Maß, ein Glud ohne Ende! Ein sehr schöner - ein fehr tauschenber Traum!

Im 3. 1851 wurde eine Art moderner Psiche unter dem Namen "Liebseelchen" zum Mittelpunkt einer poetischen Festvorstellung gemacht; 1853 brachte man in der Kösnigin der Alpenstora; Edelweis, "Baherns holder Könisgin" eine Huldigung dar; endlich kam man auch auf den Gedanken, die Zeit des Rubens wieder in Scene zu setzen,

3. Beitr.als diejenige, aus der vornehmlich malerische Eingebungen ohne Maß und Ziel zu schöpfen seien: zum Zeichen, daß man in München durch den rastlosen "Fortschritt" ungefähr wiesder an der Stelle angekommen, wo sich die Wege der neuen deutschen Kunst von der altakademischen Heerstraße gesschieden.

An die Schule von München schließen sich einige Kunsterscheinungen in der Rähe mit mehr oder minder Selbständigkeit an:

# Augsburg

befitt einen Runftler, der fein Talent für Satire in einer gro-Geper. fen Anzahl von Staffeleibildern bewährt hat. Geper wählt dafür mit richtigem Takt die Beit, die in ihrer außern Er= scheinung die meisten Sandhaben bietet für Spott und Perfiflage, für bas Lächerliche überhaupt: bie Bopfzeit. Gin arzt= liches Concilium, bei welchem die gelehrten Streiter ihre Peruden zum Saarstrauben bringen, wahrend ber Patient verscheidet; ein Taufschmauß, wobei auf Rechnung der Ge= sundheit bes Reugebornen die Gesundheit ber Alten in be= denkliche Lagen gebracht wird, u. dgl. Bilder haben seinen Beruf begründet. Bu ben beften berfelben gehört eine "Anti= hierin schilbert er, ein scharfer Beobachter, mit bester Laune die Langeweile und Ungeduld, die Roth und die Wichtigthuerei, die Burudsetzung und die Vorrechte, wie fie im Vorzimmer eines Ministers bes Breiteren anzutreffen ma= ren, ober - find.

## Rürnberg

nis. hat sich unter Alb. Reindel von da, geb. 1784, gest. 1851, Reindel. durch seine Aupferstecherschule einen guten Ramen gemacht. Reindel hat viele Blätter in Linienmanier nach den Werken von Peter Vischer (Sebaldusgrab), von A. Dürer u. A. ver=

öffentlicht. Eine strenge, treue Zeichnung und ein einfacher, 3. Beitr. bas Wesentliche bezeichnender Vortrag geben diesen Blattern einen dauernden Werth.

Un Reinbel's Stelle, welcher ber bortigen Runftschule vorstand, tam nach seinem Sinscheiden Aug. Rreling aus Rriling. Sannover, ber bis babin in Munchen gelebt, und nur vorübergebend zur Ausführung von Malereien im Theater in seine Baterstadt zurückgekehrt war. Rreling ift ein frisches Talent mit beweglicher Phantafte, bem nur eine tiefere Durchbildung der Gedanken sowohl als der Form zu wünschen Aber was er benkt, ift geistreich erfunden, und was mare. er macht, hat die Leichtigkeit bes geschickten Bortrags. Sein Talent beschränkt sich nicht auf Malerei allein; er weiß trefflich als Bildhauer zu mobellieren und ganz ausgezeichnet ift fein Verftandniß ber architektonischen Formen. Damit wirkt er wohlthuend und anregend auf die Kunstgewerke, und wie unter seinen Ganben, so entstehen unter feinen Augen Die schönften, reizenbften und geistvollften Arbeiten von Steinmeten, Schlossern, Tischlern, Silberarbeitern, Erzgießern, Juwelieren u. f. w. Bon seiner eigenthümlichen Runftweise geben vielleicht am leichteften jene großen Aquarellzeichnungen eine Unschauung, bie er für Glasgemalbe eines Bohnhauses entworfen hat. Er schildett barin vier große firchliche Veftzeiten, wobei er indeg ben Sauptnachbrud auf die gleichzeitigen Erscheinungen in ber Ratur und im Leben ber Menschen legt. Um fie aber mit den vier Jahreszeiten zusammenzubringen, - was bei nur brei Sauptfeften: Weihnachren, Oftern, Pfingften, auf Schwierigkeiten ftogen mußte hat er sich einige Freiheiten wider den Kalender gestattet. Die Bilber haben die Form hoher, spigbogiger Fenster. Det größte Theil des Raumes ift burch Baulichkeiten und Baume,

3. Beitr. die eine Art Rahmen bilden, eingenommen; die kirchliche Be= deutung jedes Bildes ift durch ein Rundbild in der Höhe angezeigt, bas gleichfam als Bifion über bem unten bargestellten Leben erscheint. Bei "Weihnachten" enthält es die Beburt Christi; Die Landschaft ift in Schnee gehüllt; im Innern eines alterthumlich ftabtischen Wohnhauses brennt ber Chriftbaum, zu beffen Bescheerung auch Arme von ber Strafe eingelaben werben. - Oftern zeigt im Rundhild bie "Aufer= stehung"; unten fieht man auch die Natur im Auferstehen: an ben Baumen tritt bas erste Laub heraus, die Erbe fleibet fich in junges Grun und streut Veilchen und Butterblumen darein; die Rinder springen aus ben Wohnraumen und über die Geländer in's Freie; die Schwalbe kehrt wieder und der Hausvater schneidet und ordnet bie Spalierpflanzen am Saufe. - Unterhalb der "Ausgießung bes h. Geiftes" am Pfingst= fest ift voller Sommer (ober Frühling); alles jubelt, fingt und springt, alles grünt und blüht und luftige Musicanten geben mit Fideln und Pfeifen der allgemeinen Luft ben ent= sprechenden Ausbruck. — Auf bem vierten Bilde ift Gerbst, aber etwas spät, wie ber Sommer zu früh gekommen. Trauben werden gelesen, Wein gekeltert, Moft getrunken; bas Le= ben kehrt wieder ein in die schützende Wohnung. Rundbild über dem Dache sieht man vier oder fünf Beilige figen als Reprasentanten von "Allerheiligen!" Ein schlim= mer Umftand! Allerheiligen ift kein hohes, kein allgemeines Rirchenfest, und eine Beinlese am 2. November möchte ein schlechtes Vergnügen und einen noch schlechtern Wein geben!

Für die Bildneret stellt Rürnberg einen Mann, des= sen Name weit und breit einen guten Klang hat, der in sei= nem Thun und seiner Erscheinung den Eindruck eines Künst= lers aus alter Zeit machte, so daß man ihn auch gewöhnlich

nur "unfern neuen Beter Bifcher" nannte. Dieß ift Da-3. Beitt. niel Burgschmiet aus Ruruberg, geb. 1798, geft. 1859. Burgschmiet. Obwohl er seine Laufbahn als Bildhauer begonnen, und namentlich bei ber Berfiellung bes "schönen Brunnens" fich betheiliget, kam er boch sehr balb darauf, sich vorzugweis der Erzgießerei zu widmen, so daß, nachdem noch 1826 eine lebensgroße Statue Melanchthon's in Sanbstein aus feiner Werkstatt hervorgegangen, ihm bereits 1828 ber Guß ber Dürerstatue nach Rauch's Modell für Rürnberg übertragen Burgichmiet's hauptsächlichftes Beftreben beim Guß war darauf gerichtet, die Ciselierung unnöthig zu machen, weil er der Ansicht war, es gehe dabei die Originalität des Werks, ber unmittelbare Strich bes Meisters verloren. beunruhigte ihn weniger, bag bafur ber Statue die f. g. " Bußhaut", ein schwärzlicher Ueberzug, bleibt, bei welcher die Dobellierung für bas Auge fast verschwindet und eine lichte, gleichmäßige Patina fich nicht bilben kann. Rach seinem eignen Modell führte er die Erzstatue des letten Fürstbischofs von Würzburg und Bamberg, G. C. v. Fechenbach, für ben Bamberger Dom aus. Bon ben vielen von ihm in Erzguß ausgeführten Werken sei nur bes Beethoven-Denkmals in Bonn nach Sähnel's Modell, und bes großen Rabenty-Monumentes in Prag nach dem Modell ber Brüder Max Erwäh= nung gethan.

Die Baukunst hat in Rürnberg sich eines der eifrig=
sten Vorkämpser und Verbreiter der Gothik, eines ebenso ge=
nialen als thätigen Künstlers zu erfreuen. Carl Alexan= a. Mex.
der heideloss aus Stuttgart, geb. 1788, gehört unstreitig seides
zu den begabtesten und interessantesten Meistern der neuen
deutschen Kunst romantischen Styls. Gewandt in allen Fä=
chern der bildenden Künste, sertiger Bildhauer, geschickt im

3. Beitr. Zeichnen, Aquarellieren und Delmalen, ift er boch vorzugweise Architekt, und hat sich von jeher mit leibenschaftlicher Energie auf das Studium und die Ausübung mittelalterlicher Bau = und Runftformen überhaupt, insbesondere ber Gothik Belebt durch eine reiche, höchst bewegliche Phanta= fie, mit besonderer Vorliebe für das Ornamentale brachte er bei Errichtung neuer, bei Restauration alter Gebäude über= raschenbe Wirkungen hervor, die namentlich in einer Zeit, wo ber Kunftler bes Styls fast ber einzige Renner war, einer ziemlich allgemeinen Bewunderung gleich fommen mußten. hat nun auch biefe bei weiterer Ausbreitung ber Kenntniß mittelalterlicher Runft einer nüchternen Kritif weichen muf= fen, und ift man ber Ansicht worden, daß Seibeloff's Talent sich mehr auf der Oberfläche und im Decorations-Element bewege, fo war' es boch fehr ungerecht, bas Berbienft ber An= regung, die er gegeben, und die vielfach bethätigte Fähigkeit schöner und geistreicher Entwürfe ihm absprechen zu wollen; vor allem aber gebührt ihm ber Ruhm, bem Gebanken einer. "beutsch=vaterlandischen Baufunft", gegenüber ben Universal= Ibeen, zu Leben und Geltung verholfen zu haben. Der Ger= zog von Roburg war ber erfte, ber, ben Gebanten erfaffenb, ihm den Bau seines Restbenzschlosses übertrug. Von da fie= delte er nach Rürnberg über, wo er als Lehrer an der polytechnischen Schule ein weites Feld für Aussaat, an ben Reftau= rationen der alterthumlichen Kirchen und Wohnhäuser ber Stadt angemeffene Beschäftigung, an der Stadt felbft aber in ihrer mittelalterlichen Bunderherrlichfeit einen unverftegbaren Quell für seinen Kunftgenius fand. Unter feinen Sanden wurden die Lorenz = wie die Sebaldusfirche restauriert, die Burg, die Morizcapelle, die Jacobs-, die Egydienund die Marienkirche, und eine große Anzahl Wohnhäuser,

von denen einige obwohl modernen Ursprungs sich wenigstens3. Beitr. das gothische Kleid mit Spizbogen und Fialen anziehen ließen.

Sonneberg in Thuringen, die katholische Kirche in Leipzig gebaut, hat sich an der Erbauung der Burg Lichtenstein in Schwaben wesentlich betheiligt und die Restauration der mittelalterlichen Bauten in Württemberg, vornehmlich der Stadtsirche in Stuttgart geleitet. In den weitesten Kreisen hat er für Kenntniß der mittelalterlichen Bauformen durch sein schätbares Werk, die Ornamente des Rittelalters" gewirkt. Auch verdient es der treffliche, herzliche Mann, daß man bei seinem Ramen seiner stets jugendlichen Kunstbegeisterung, seiner Anspruchlosigkeit und Leutseligkeit, seiner Offenheit, Biederkeit und Treue mit Liebe und Dankbarkeit allezeit gedenke.

## Dritter Abschnitt.

Berlin.

Berlin nimmt in der Geschichte der neuen deutschen Kunst eine sehr hohe Stelle ein und würde mit seinen kunstlerischen Krästen unter etwas günstigern äußern Verhältnissen die erste eingenommen haben. Berlin zeigt uns wenigstens an Einer Stelle eine aus der Zeit geborene, vom Herzschlag der Gezgenwart erwärmte, hochentwickelte, nationale Kunst. Hätten Baufunst und Malerei gleichen Schritt halten können mit der Bildnerei — welch' einen Anblick müßte Berlin bieten! Woaber die Malerei, statt zur Aussührung großer öffentlicher Arbeiten berufen zu werden, an den wechselnden, der Mode

3. Beitr-und det sehr oft unverständigen Liebhaberei unterworfenen Geschmack des Publicums verwiesen, wo die Baukunst mit ihren geistvollsten Entwürsen vor der Aussührung auf unsüberwindliche Sindernisse und unabweisbare Beschränkungen trist, da kann man sich nur freuen, daß doch des Großen und Schönen so viel geschaffen worden, als Berlin uns sehen läßt. Eines tritt übrigens deutlich als Charakterzug der Kunst in Berlin hervor: wenn man in Rünchner Bauwerken eine Russkerkarte von Baustylen vor Augen zu haben meint, so kann man in Berlin alle Gattungen aller Künste in allen Geschmacksrichtungen einträchtig beisammen sinden.

#### Die\_Malerei

bildet in der Berliner Kunstgeschichte nicht den Glanzpunkt; wenn wir vorläusig von den Werken neuester Zeit noch absehen wollen. Nach den Freiheitskriegen, wo die Romantik auch in Berlin eine Zeit lang Phantaste und Sinne beschäfzigte, waren es vornehmlich zwei Künstler, welche dieser Stimmenung einige Rahrung gaben.

Beinrich Dähling.

Seinrich Dähling aus Hannover, geb. 1773, reich an warmer Empfindung, aber beschränft in künstlerischen Mitteln, suchte in Bildern von mäßigem Umfang (für kleine Zimmerräume) den Ausdruck zu sinden für heitere Sentimenstalität und für romantische Stimmungen. Derart sind: der "Romanzensänger;" der "Wettgesang;" die "Kranzwindes rinnen;" die "festliche Wassersahrt" u. a. m.

Carl Wilh. Rolbe. Sinnesverwandt, aber reicher an Phantasse und tech= nischer Gewandtheit ist Carl Wilh. Kolbe aus Berlin, geb. 1781, Resse des berühmten Landschaften=Radierers des= selben Namens, der 1835 in seinem 76 Jahre in Berlin ge= storben. Rolbe's Heimath war die Ritter= und Märchenwelt; seine Phantasie schuf die Ereignisse, die die Hand darzustellen3. Beitr. hatte, eine "Wassersahrt", eine "Fürstin auf der Jagd" und dergl., doch verschloß er sich der Geschichte nicht, und seierte namentlich in einem größern Gemälde den Sieg des Albrecht Achilles über die Rürnberger, welches von der Stadt Berlin der Prinzessin Luise von Preußen dei ihrer Vermählung mit dem Prinzen von Oranien als Hochzeitsgeschenkverehrt wurde. Seine Hauptarbeit bleiben die Cartons für die Glasgemälde, welche im Austrag des Prinzen Friedrich von Preußen sür das Schloß Marienburg ausgesührt worden und deren Gegenstände der Geschichte des Ordens der deutschen Ritter entsnommen sind.

Mit entschieden größerm Talent ausgerüstet betrat diefelbe Sahn Carl Zimmermann aus Berlin, geb. 1793. Garl
Mittelalterliche Studien hatten ihn zu Mitterbildern und go- mann.
thischen Architekturstücken geführt; das wirkliche Leben aber,
vornehmlich in den Alpengegenden, zu Darstellungen aus der
Gegenwart gereizt, die er mit dem Geist und der Energie
eines Albrecht Dürer aussührte. Von größerer Bedeutung
sind seine Feder- und Sepia-Zeichnungen zu Goethe's "Faust",
die er für den Fürsten Radziwill fertigte. Ein früher Tod
auf einer Gebirgsreise brach 1820 seine vielversprechende Laufbahn ab: er ertrant beim Baden in der Loisach unweit Rünchen.

Was auch noch sonst von Andern auf dem Feld der Malerei in Berlin geleistet wurde: eine fühlbare Bewegung trat erst mit der Rückschr jener Künstler ein, die dem römischdeutschen Künstlerverein angehört hatten, namentlich Schadow's und Wach's.

Friedrich Wilhelm Schadow war 1819 nach & B. Berlin zurückgekehrt und hatte durch die aus Rom mitgebrachs dow. ten Bildniffe, Bilder und Studien die allgemeine Aufmerkstreite, Förster, Gesch. d. deutsch. Kunst. V.

3. Beitr. samkeit auf fich gelenkt. Geine erste Arbeit freilich lag abseits von berromantisch-driftlichen Strafe, indem er für bas Proscenium bes neuerbauten Schauspielhauses ein Bacch an al zu malen hatte. Danach aber gingen aus seiner Werkstatt mehre Madonnenbilber, eine Geburt Christi, und verschiedene größere und fleinere Bildnifbilder hervor. Die Strenge seiner Zeichnung, die Sicherheit und Folgerichtigkeit seiner technischen Behandlung zogen viele junge Talente zu ihm hin, fo daß, als er im Jahr 1826 an Cornelius Stelle in Duffelborf trat, ihm eine Anzahl tuchtiger Schüler folgen konnte. Dort werben wir ihn in ber vollen Entfaltung seiner Thatigfeit wieder finden.

Carl Bach.

Carl Wach traf um die gleiche Zeit in Berlin ein, wie Schadow, und nahm ebenfalls an der Ausschmückung des Schauspielhauses Theil, indem er die neun Musen als Deckenbilder über bem Zuschauerraum malte. Danach folgte Aufer- ein für Mostau bestimmtes großes Altarbild, die Auferstehung stehung Christi; gleichzeitig malte er viele Bildnisse, zeich= nete auch Cartons zu Glasgemälden für Marienburg und versammelte um sich eine große Anzahl Schüler. Correctheit ber Beichnung, größtmögliche Bestimmtheit bes Umriffes und der Modellierung, strenge Consequenz in der technischen Behandlung und fehr tief gestimmte Farben zeichnen alle feine Bilber aus und geben ihnen ben Anschein der Classicität. Der Mangel aber an eigenthümlichem Formensinn, so wie vor= nehmlich an Phantaste und Naivetät, lassen sie bei näherer Betrachtung nüchtern, unerquicklich und oft nur als Auflöfung eines Rathsels erscheinen, wie er benn 3. B. die Aufgabe sich gestellt, ein Bildniß ganz in blau, oder ganz in roth zu malen, so daß Grund, Kleid, Teppich, Schleifen zc. immer nur eine Mobification berfelben Farbe haben. Inzwischen

übte Wach durch seine Methode im Malen, so wie durch seinen. Beitre trefflichen, fledenlosen Charakter, wie durch den Ernst seiner Kunstbestrebungen einen sehr großen und heilsamen Einstuß auf jüngere Künstler aus. Er starb 1845.

Mit Schadow und Wach war auch Johannes Veitz. Beit. aus Rom nach Berlin gekommen und hatte, wenn auch in beschränkter Weise, zur Kenntniß und Achtung der römische beutschen Kunstbestrebungen mitgewirft; während gleichzeitig Cornelius, der — nach Düsseldorf berusen — zum Besuch da war, alle Welt mit seinen Cartons zum Dante und zur Slyptathek in Erstaunen setzte.

Da follte ein unerwartetes Ereigniß bie faum gemachte Eroberung ber neuen Schule in Frage stellen. Carl Begas Gari aus Beinsberg bei Coln, geb. 1794, geft. 1855 in Berlin, in ber Schule von Le Gros in Paris gebilbet, brachte im Jahr 1821 ein großes Delgemalbe feiner Sand, bie Ausgiefinng des heiligen Geiftes nach Berlin, und das Pu- anegie blicum in Etstase und Verwirrung. Ein goldschimmernberh. Geistes. Lichtregen ergießt fich aus der Göhe, wo eine Taube schwebt, berab auf die knieende Versammlung ber um Maria bereinigten Apostel. Der Effett ift überraschend, wie die Durchführung meisterhaft; Farbenfraft und Sandfertigfeit ftreiten um den Worrang; aber von Styl in der Zeichnung, ober ber Anordnung, von Auffaffung der Charaftere, von Barme und Wahrheit des Ausbrucks ift nicht die Rede - jeder Kopf, jedes Glieb, jede Falte ift nach bem Mobell copiert, gang in altakabemischer Weise, im geraben Gegensatz gegen bie neue Inzwischen konnte bas Talent auch von biefer Seite nicht verkannt werden, zumal ein Bildnißkopf im Bilde bie höhere Entwickelungsfähigkeit des Künftlers verrieth. Diese gab fich bald fund. Während Berlin noch für fein Gemalbe

3. Beitr. schwärmte, hatte er bereits einen andern Weg betreten. Bas er in Berlin von ber neuen beutschen Kunft mahrgenommen, reichte bin, ihm benfelben zu öffnen. Er malte einige Bild= niffe, bie mit ihrer Ginfachheit und Wahrheit an Golbein erinnerten; und als er nun nach Italien ging, vollenbeten die Werke der altflorentinischen Schule, so wie vornehmlich ber Umgang mit Overbeck, Ph. Beit, und J. Schnorr in Rom bei ihm bie Befehrung.

Taufe Christi.

Aufer:

Freilich zeigte fich's bald, daß die falsche Richtung, welche das Talent in der ersten Entwickelung bekommen, nachtheilig immer fortwirkte. In der "Taufe Christi", welche er für die Garnisonkirche zu Potsbam malte, erkennt man wohl bie Ausbrucksweise ber neuen beutschen Schule, aber ohne ihre innerste Empfindung, ohne ihre schöpferischen Rrafte. Er hatte fie fich mit großer Gewandtheit angeeignet, und fo konnte er fich ihrer auch wieder entaußern, was er in der "Auf= pehung. erstehung" für die Werderkirche in Berlin\*) allmählich that, so daß der obere Theil noch der Overbeckschen Richtung angehört, während die Gruppe der schlafenden Kriegsleute aus wirklichem Stoff gebildet ift. Raum aber hatte Begas angefangen, einen eigenen Weg zu geben, als ein neues Er= eigniß ihn wieder auf einen andern lockte. Die ersten Leiftungen von 2B. Schadow's Duffeldorfer Schule hatten Berlin bermaßen allarmiert, daß die einheimischen Runftler gang überfeben wurden und theilweis felbst an ihre Unzulänglich-Begas, jedem bebeutenben neuen Einbruck feit alaubten. offen, und fähig ihn in sich zu verarbeiten, lenkte fogleich in die Richtung der Düffeldorfer Romantik ein und malte "bas aus der Mädchen aus der Fremde", bann für das städtische Mu=

<sup>\*)</sup> Lith. v. R. Fischer.

feum von Königsberg,, ein en mittelalterlichen König, 3. Beitr. den in seiner Sterbestunde ein Sanger zu erheitern sucht"; ferner "die zwo Jung frauen auf dem Berge"\*) nach Uh= land, die "Loreleh"\*\*), im Besitz des Königs von Han= nover, u. a. m. Auch "Heinrich IV. in Canossa", im Besitz von Bethmann=Hollweg, ist aus dieser Richtung, wenn auch in einem gewissen, mehr außerkünstlerischen Gegensatz gegen Lessing hervorgegangen. "Diesen Gegenstand, äußerte Cornelius, als er von dem Bilde hörte, würde ich nie zur Bearbeitung wählen, und ich sasse es nicht, wie B. es über sein deutsches Gerz bringen konnte, es zu thun."

Auch die biblischen Gegenstände, die sich Begas wählte, zeigen mehrentheils eine Worliebe für jene weiche romantische Stimmung, mit welcher die Düsseldorfer in Berlin Eroberungen gemacht. Derart ist sein über Jerusalems bevorstehenden Fall "weinender Christus"\*\*\*), die "versschmachtenden Juden" nach Jeremias u. a.+), selbst das für Landsberg a. d. Warthe bestimmte Altarbild "Kommet Alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid" leidet an dieser unbestimmten Innerlichseit und Schwäche.+†) Dasgegen entsaltet er auch eine sichtbare Stärke des Gefühls in seinem "Christus am Delberg" in der Kirche zu Wolsgaft, in der "Verklärung Christi," in der Kirche zu Krumöls in Schlessen, u. a. m. Kur hat er nie den Sinn für das Kunstschöne, weder in der Anordnung im Ganzen, noch in den Linien, in der Bewegung und in den Formen

<sup>\*)</sup> Lith. v. Jengen.

<sup>\*\*)</sup> Geft. v. Manbel.

<sup>\*\*\*)</sup> Lith. v. Schertle.

<sup>†)</sup> Rabiert von seinem Sohn.

<sup>11)</sup> Geft. von Eb. Eichens.

3. Beitr. entwickelt, selbst in den Farben einen großen, historischen Ton nicht getroffen; vielmehr erscheint er immer von den unmittelbaren selbst ganz zufälligen Eindrücken ber Ratur abhängig.

War diese Eigenschaft ihm hinderlich bei ber hiftorienmalerei, fo bat'fie ihm unzweifelhaft zu feiner hohen Bedeutung als Bildnismaler verholfen, als welcher er von Reinem der Neuern übertroffen wird, während er seine Leiftungen getroft neben bas Befte berart aus alter Beit, einige, wie z. B. fein eigenes Bildniß, felbft neben Ban Dof ftellen fann. Bum Glud ward ihm auch die Aufgabe, höchst bedeutungsvolle Köpfe zu malen, wie Schelling, Ritter, Al. v. Humboldt, Rauch, Cornelius, Gottfr. Schadow, Leop. v. Buch, Meyer-Beer, Lind, Jac. Grimm, Thorwaldsen, v. Radowip 2c.

Julius

Jul. Schoppe aus Berlin, geb. 1794, obschon in Schoppe. den Jahren 1817 bis 1821 in Rom, hielt sich fern von dem Kreise ber Neuerer. Biel beschäftigt mit Copieren rafaelischer Werke, suchte er fich fur seine eigenen eine schöne und correcte Zeichnung anzueignen, die feinen Arbeiten, ungeachtet der mangelnden Originalität in Form und Erfindung immer einen Werth sichert. Seine vorzüglichsten Malereien findet man im Speisesaal, im Cafino und im Pavillon bes bem Prinzen Carl gehörigen Schloffes zu Glienike bei Potsdam.

Bilbelm Sen fel aus Trebbin in ber Mart, geb. 1794, Bilb. verfolgte gleichfalls eine eigene Laufbahn. Rach einigen Versuchen in der Giftorien-Malerei, Darftellungen zu Shakespeare zc. für bas neue Schauspielhaus, worauf er mit eleganten Zeichnungen zu ober nach einem Carnevals-Fest bes Hofes,, Lalla=Rudh" fich zu einem beliebten Salonmaler ausgebilbet, ging er 1823 'nach Rom. Dort copierte er Rafael's Transfiguration und vertiefte fich in ben großen Styl seines Borbildes so ernstlich, daß nach der Zeit unter seinen. Geitr. Sänden ein Bild "Christus und die Samariterin am Brunnen" in überlehensgroßen Figuren entstand, das immer als ein Denkmal ehrenwerther Anstrengung gelten wird. Was er aber später nach seiner Rücksehr in Berlin gemalt, nament-lich das große Bild in der Garnisonkirche "Christus vor Pislatus", dann "Mirjam nach dem Durchgang durchs rothe Meer" u. a. m. ist nicht geeignet, tiesen oder dauernden Einsbrück zu machen. Wohl ist keines der altakademischen Elemente in ihm wirksam, aber auch keines, das die Bewegung der neuen deutschen Kunst hervorgerusen.

Ebenso selbstständig, sowohl der akademischen, als der neuen Kunst gegenüber, unberührt von beiden steht Aug. v. nug. v. Klöber aus Berlin, geb. 1794. Im neuen Schauspiel-Klöber. hause malte er eine Folge von Darstellungen zur Mythe des Apollo und andere mythologische oder allegorische Figuren. In Rom, wo er von 1823 bis 1829 sich aushielt, bewahrte er seine Abgeschlossenheit.

Er widmete sich ganz der Staffeleimalerei und wählte mit Vorliebe mythologische Gegenstände ("Perseus und Androweda", "Benus von den Grazien geschmückt", "Bacchus wie er den Panther tränkt" 2c.,) und nahm die Meister der vollendeten, italienischen Kunst, namentlich Correggio gern zum Vorbild.

Reben diesen altern Meistern treten nach und nach eine Anzahl jüngere Künstler auf, die sich theils unter ihnen, theils selbstständig ausgebildet, und bei denen gleichfalls als cha=rakteristisches Merkmal die individuelle Abgeschlossenheit in die Augen fällt. Unter ihnen zeichnen sich aus: Eduarde. Page. Däge aus Berlin, geb. 1805, ein Schüler von Wach, be=reits 1821 beim neuen Theater beschäftigt, und später durch

3. Beitrein Gemälde "die Ersindung der Raserei" rühmlich genannt; n. 500ss. Aug. Hopfgarten aus Berlin, geb. 1807, ebenfalls garten. Schüler von Wach, von 1827 bis 1831 in Rom, ausgezeichenet durch die gewissenhafte, in allen Theilen wohlberechnete Durchführung seiner Aufgaben, die er theils in der Rythologie ("Danae bei Polydektes und Diktys", "Jupiter auf Kreta" 2c.) theils in einer allgemeinen Lebens=Romantik (die "Schmückung einer Braut", das "Mädchen und der Schwan" E. Stein. 2c.) fand. Ed. Steinbrück aus Ragdeburg, geh. 1802, brück. bildete sich gleichfalls unter Wach, wendete sich aber später nach Düsseldorf.

nach Duffeldorf. Noch muffen unter ben hervorragenbsten Rünftlern ber E. Mag. Zeit genannt werden: Ed. Magnus aus Berlin, geb. 1808, beffen Bildniffe (z. B. Jenny Lind) zu den vorzüglichsten Leiftungen bes Fachs gehören, und ber auch mit Genrebilbern ("die Beimkehr bes Piraten" ic.) entschiedenes Glud machte; Frang Frang Krüger aus Unhalt-Deffau, geb. 1797, deffen Ta-Arüger. lent in einer raschen und charakteristischen Auffassung der Ratur fich bethätigte, was ihn zum beliebten Bortrait- und bochftgesuchten Pferde-Maler machte. Sein berühmtestes Gemälde ift der Huldigungsact Friedrich Wilhelms IV., wobei eine Unzahl von in Berlin (und auch weiterhin) bekannten Persönlichkeiten im sprechenden Bildniß aufgeführt find; C. F. Schulz aus Selchow in der Mark Brandenburg, geb. 1797 wegen seiner Jagdscenen, Wildschützen und Lagerbilder boch E. Bifto. gehalten; Eduard Piftorius aus Berlin, geb. 1796, mit feinen Bildern bes gemuthlichen Familienlebens; bann ber Marinemaler Wilhelm Kraufe aus Deffau, geb. 1803; Rrause. dann der tiefsinnige, poestereiche Wilhelm Schirmer aus B.Scir-Berlin, geb. 1804, beffen Landschaften-in Composition, Beichnung, Farbe und Stimmung von classischer Schönheit find;

Eduard Agricola aus Berlin, geb. 1800, ber mehr als. Beitr. irgend ein Anderer Italien in allen Richtungen durchwanderts. Agricola. und die Schönheiten dieses Landes in Bilder gefaßt; E. Ble=G. Ble-cola. cola. 
Bei alledem war die Bewegung in diesen Künstlerkreisen sehr mäßig zu nennen, zumal da nach Vollendung des Schauspielhauses von neuen öffentlichen Arbeiten nicht die Rede war. Aber unverkennbar niederschlagend wirfte der ganz außerordentliche Erfolg, mit welchem die Schüler W. Schadow's in Düsseldorf auf den Berliner Kunstausstellungen auftraten, der nachhaltig alle Kunstliebhaberei der Hauptstadt dorthin lenkte, bis mit den belgischen Bildern von Gallait und de Biesve der leicht bewegliche Geschmack der Berliner eine andere Richtung nahm, in welche ihre Künstler wenigsstens theilweis einzulenken sich bemühten.

Gleichzeitig freilich war noch ein anderer Versuch gesmacht worden, der Malerei in Berlin einen neuen frischen Aufschwung zu geben. Hatte König Friedrich Wilhelm, III. ihr sast gar keinen Spielraum im öffentlichen Leben ans gewiesen, so trat sein Sohn, Friedrich Wilhelm IV., sogleich nach dem Regierungsantritt mit der klar ausgesprochenen Absicht hervor, ihre Kräste für große, öffentliche Zwecke in Anspruch zu nehmen. Vor allem lag ihm daran, den kahlen Wänden des Museums den von seinem Architekten, Schins

3. Reitr. kel, ihm zugedachten Bilderschmuck zu geben. Dafür und für weitergehende, selbstständige Pläne berief er Cornelius von München, der die Ausführung der erstgenannten Fresken unter seine Obhut nahm und alsbald mit eigenen Werken hervortrat, welche als die bedeutendsten Leistungen seines künstelerischen Wirkens, als die großartigsten Offenbarungen seines Genius, und somit als das Beste, was die neue deutsche Kunst hervorgebracht, wenn nicht jest schon ohne Ausnahme, doch künstig sicher allgemein gepriesen sein werden.

Vorerft inzwischen wurde die Fresco-Ausführung ber Borbane Schinkelschen Entwürfe für bie Borhalle bes Museums seums. begonnen, wobei fich frühere Schuler und Bekannte von Cornelius (C. Stürmer, C. Eggers ac.) betheiligten. ausgeführten Aquarellzeichnungen Schinkel's follen die Culturgeschichte ber Denschheit vor unsern Augen aufrollen und verfolgen ungefähr folgenden Gedankengang: Saturn und die Titanen ziehen fich ins Dunkel ber Borzeit zu=. rud, bie von ber Geerbe bes Mondgewölfes abgeschloffen wird. Jupiter beginnt ben neuen Lauf der Welt, die Dioskuren als Prometheus raubt bas göttliche Feuer-Lichttriger voran. Die Racht, um welche bie Reime bes Entfür die Menschen. stehens sich gelegt, entfaltet ihren Mantel und entläßt ihre Kinder zum thätigen Leben; der Krieg bleibt verhüllt, aber mit den Musen zieht der Friede dahin und bethauet die Erde. Erste Anfänge der Wissenschaft. Der Sahn fraht, der Tag beginnt, und mit ihm Sorge und Arbeit. Der Sonnengott entsteigt bem Meer im Geleite ber Grazien. — In ber zweiten Abtheilung der Duell der Phantaste entspringt unter dem Hufschlag des Pegasus. Morgen und Frühling bes Le= bens: Sirtenvölker im Raturgenuß bei Dichtkunft und mit Spielen der Kraft und Gewandtheit. Anfänge der Kunft,

Erfindung der Malerei im Rachzeichnen bes Schattenriffes.3. Beitr. - Sommer und Mittag: die Ernte und ihre Freuben. Hinter bem Schleierfall ber Duelle ber Dichtung figen im Schoofe ber Erbe bie Parzen; alles aber schöpft Begeifterung aus dem caftalischen Brunnen. — Abend und Berbft: Rünftlerwerkstätten, Erfindung des korinthischen Capitals burch einen in eine Afanthusstaude gesetzten Korb. Krieger kehren beim und erfreuen fich am Besuche der Musen. - Racht und Winter: ber Weise, von Psiche erleuchtet, beobachtet ben Lauf ber Gestirne; Luna fleigt zum Meer bin= Der Greis ift in Betrachtung ber Elemente verfunken; ab. ber Schiffer fährt hinaus ins unbegrenzte, mondbeglänzte Am Schluß: Aufgang eines neuen Tages über bem Meer. Grabhügel des Erdenlebens. - Im Treppenhaus fodann noch die Kämpfe wider rohe Gewaltthätigkeit barbarischer Horden und gegen die verheerende Macht ber Elemente. -

Den schönen, finnreichen und bichterischen Bedanken fehlt in ber Ausführung das Gefühl für bas plaftisch Darftellbare, fur bas Einheitliche in ber Auffaffung, und die bamit verbundene Klarheit und Leserlichkeit. Rächtliches Dunkel, Mondwolken, Sonnenaufgang in landschaftlicher Behandlung auf Einem Bilbe, Geftalten in allen Größenverhaltniffen und in freier Benutung bes weiteften Raumes, baneben Sterne, Thautropfen, der frahende Hahn u. a. m. mit gleichwiegen= ber Bebeutung; verwirren bie Sinne und führen weit ab von der antiken Auffassungsweise, der doch die Gedanken ange= hören, in eine nicht sowohl romantische, als vielmehr völlig formlose, moderne Gestältungsart; ein Nachtheil für die Wirkung des Werkes, der noch vermehrt wird durch den Umstand, daß die Vorhalle zu schmal ift, um einen Standpunkt für die Betrachtung ber in ber Gobe angebrachten Bilber zu bieten,

3. Beitreund daß der Beschauer unten auf dem Plat vor dem Museum zu weit entfernt fieht und die Gemalbe auch nur ftudweis zwis fchen ben Saulen feben fann.

Die erfte größere Arbeit von Cornelius in Berlin Glau war die Zeichnung zu dem "Glaubensschild",\*) welches idild. als Pathengeschenk des Königs von Preußen für den Prinzen von Wales bestimmt mar. Es ist ein kunst- und prachtvoll gearbeiteter großer, freisrunder Schild aus Silber, mit ge= triebenen Darstellungen in Gold und Silber mit Emailmale= reien und Riellen, mit geschnittenen Steinen und Berlen. Als die Sauptabtheilungen ergeben fich ein mittlerer Rreis und ein ihn umgebender breiter Fries, nur durch ein verzier= tes Band von ihm getrennt. Ueber ben mittleren Rreis ift ein Rreuz gespannt, in beffen Mitte ein Medaillon mit bem Bruftbild Chrifti; an jedem Kreuzarmende ein Medaillon mit einem der Evangeliften; in den Kreuzarmen die allegorischen Bestalten von Glaube, Liebe, hoffnung und Gerechtigkeit. In den vier Feldern zwischen den Kreuzarmen find die beiden Sacramente der protestantischen Kirche, Taufe und Abendmahl, und als alttestamentliche Vorbilder, Moses am Felsenquell und bas Mannalefen, bargeftellt. In bem Bande, bas biefen Rreis umfaßt, find die zwölf Apostel, als Cameen in Onyx geschnitten. Die Bilderfolge des Frieses versinnlicht die Ausbreitung der Rirche, in beren Schoof ber königliche Prinz aufgenommen Sie beginnt mit dem Einzug Christi in Jeru= werden soll. salem, als des Königs im neuen Reiche; ihm folgt der Ver= rath, der auch in der Kirche nie gefehlt; dann der Tod (in ber Grablegung) und die Auferstehung; an ben Ausgang ber

<sup>\*)</sup> Geft. im Umrif von 3. Thater.

Apostel schließt fich bie bon ihnen und ihren Rachfolgern aus-3 Beitr. geubte Taufhandlung; aus ihrer Mitte tritt ein Bischof mit. bem Taufgerath vor und wendet fich nach ber Seite, wo bas Gemach ber Königin von England abgebildet ift. auf ihrem Ruhebett, ber neugeborne Pring ihr im Schoofe; Dienerinnen umfteben bas Lager; ein Boote bringt bie Delbung bes Worgangs in ber letten Abtheilung. Pring Albert und Wellington auf einer Bank im Safen, ben Preußenkönig erwartend, ber mit seinem Gefolge auf einem Dampfichiff fich naht; man erkennt Al. v. humbolbt, General v. Raymer und Graf v. Stolberg. Die Rymphe ber Themse und G. Georg geleiten bas Schiff, bas durch ben mit Retten an baffelbe gefeffelten Damon bes Feuers in Bewegung gesetzt wirb. Diese Bilber sind in Relief mobelliert von Fischer, in Silber gegoffen von Wolf und Lamko, und eiseliert von Mertens. Die Cameen find nach Fifcher's Modellen von Calandrelli geschnitten; alles rein Ornamentistische bes Werks ift nach ben Zeichnungen Stuler's ausgeführt.

Haturwüchsigkeit seiner Gedanken, die Energie seiner Darsstellungen, und den Muth gezeigt, Gegenwärtiges und Längstwergangenes in unmittelbare Verbindung und unter das gemeinsame Gesetz einer höhern künstlerischen Aussassung zu bringen, so sollte er bald darauf die Welt mit einem neuen Werk von so großem Umfang und einer so großen Bedeutung übersraschen, daß ihm ein zweites nicht an die Seite gesetzt werden kann.

König Friedrich Wilhelm IV. hatte beschloffen, seine Regierung durch einen Dombau in Berlin zu verherrlichen, welcher den Vergleich mit der Naulskirche in London, selbst

3. Beite mit der Peterskirche in Rom nicht zu scheuen hätte, und ein Denkmal werden sollte seiner religiösen Kunstliebe für alle Zeiten. An diesen Dom sollte eine Friedhof Salle, ein Campo santo, sich schließen, bestimmt, den irdischen Ueberressten der Glieder der preußischen Königssamilie zur ewigen Ruhestatt zu dienen. Die entsprechende Ausschmückung mit Semälden ward mit Cornelius berathen und ihm übergeben. Briedhof Gregann mit der Friedhof Salle.

lleberblicken wir das Leben und funftlerische Wirken bes großen Meisters, fo seben wir ihn am Eingang feiner Laufbahn im Dienst und in der Verherrlichung der romantischen Vaterlandsliebe; im weitern Verlauf widmet er fich ber Reugestaltung von dichterischen und religiösen Anschauungen bes Alterthumes; gegen bas Ende umschließt seine Aufgaben bas Chriftenthum; zuerft innerhalb ber festgezognen Grenzen ber Rirche, bann auf bem freieren Boben am Rande bes Gra-Wenn bort bas Dogma — obschon in eigenthümlicher Auffaffung - bie Duelle ber Conception fein mußte, fo bilben hier bie ethischen Begriffe von bem Beruf ber Menschheit zur Glückseligkeit und von den Bedingungen ber= felben die Grundgebanken ber Gesammtbarstellung. galt es, an der Grenze zwischen Leben und Tod, alle Trostungen aufzusuchen, welche die Religion bietet, um das Herz zu beruhigen bei dem Andenken an theure Verstorbene, alle Hoffnungen bei dem Gedanken an die eigne leibliche hinfalligfeit.

Mußte nun schon dieser Gegensatz, die vollkommene Unabhängigkeit von kirchlichem Ritus und gottesdienstlichen Handlungen, die Aufgabe für Cornelius günstiger stellen, so ward sie es noch mehr durch den Umstand, daß er sie im Dienst des Protestantismus zu lösen hatte, dessen alleinigen Grund und Halt das Evangelium ausmacht. Aber auch für die Lö-3. Beitr. fung der Aufgabe selbst war es von der entscheidendsten Bescheutung, daß sie in die Hände des Künstlers gelegt wurde, der von Jugend auf die Freiheit des Geistes sich gewahrt; der, obschon Katholif, als Jüngling dem Katholischwerden seiner Freunde und Kunstgenossen entgegengetreten war; der aber auch, obschon unabhängig, doch sich immer gleichweit entsernt gehalten hatte von protestantischem Kirchenthum und deutsch-katholischer Unkirchlichkeit.

Die Friedhof=Halle in Berlin soll ein Umgang sein in Weise der Kreuzgänge an den alten Klosterkirchen, Abteien und Domen, nach innen offen und einen Hoss oder Garten-raum umschließend, nach außen durch hohe, sensterlose Mauern abgeschlossen, in's Viereck gebaut von 180 F. in's Geviert und etwa 35 F. hoch. Die Innenseiten der Umfangmauern bieten die Räume für bildliche Darstellungen, sür welche Cornelius seine Eintheilung sich frei geschassen. Die Hauptbilber-Räume theilte er in drei Felder, so daß über einem Mittelbilde von etwa 20 F. in's Geviert eine Lunette, und eine Predella von 5 F. H. unter demselben Platz haben; die Folge aber dieser Haupträume unterbrach er durch Rischen, in denen er Gruppen im statuarischen Styl und kolossalem Maß auf reich verzierte Postamente skellte.

Der Grundgedanke der Conception\*) läßt sich in die Vorstellung von der Macht des Todes und der Sünde, und der größern, sie überwindenden der Religion und deren Ver=

<sup>\*)</sup> Entwürfe zu den Fresken der Friedhofs-Halle zu Berlin von P. v. Cotnelius, gest. von Jul. Thäter. Leipzig bei G. Wisgand. 11 Bl. Preis 10 Thir.

3. Beitr. heißung ewiger Seligkeit fassen. Die Gemalbe der ersten Wand haben es mit ber Sunde, als - nach biblischen Begriffen — ber Ursach bes Tobes, zu thun. Mit bem Sündenfall und dem verlornen Paradies ift die Geburt Chrifti in Verbindung gebracht, über welcher die Engel das "Gloria in excelsis!" fingen, und bamit einen Blick in bas wieberzu= gewinnende Paradies geftatten. — Mit der erften Blutschuld der der Sünde verfallenen Menschheit steht Christi Tod in Verbindung, ber bas Schuldbewußtsein tilgt. Es ift ein Bild ber Grablegung; und wie dabei menschlicher Schmerz auf das rührendste und ergreifendste bargestellt ift, so hat Cornelius in einer Klage der Engel in der Lunctte die Theil= nahme ber Seligen, in ber Prebella aber bie Arbeit und bie Schmerzen bes Daseins im Leben ber erften Aeltern aussprechen wollen. — Sat ber Sundenfall geiftiges und leibliches Elend über bie Menschen gebracht, so hat Christus Macht über beides: Er heilt ben Gichtbrüchigen; er nimmt (in ber Lunette) die Sünder an und auf, Adam und Eva, David und Salomo, Magdalena, ben Schächer und Petrus; nur bas "Dtterngezücht ber Pharisaer und Schriftgelehrten", Die trot ihrer flaren Erkenntniß ihm widerstreben, find als die "Gun= der wider den heiligen Geist" von seiner Gnade ausgeschlos= fen (Predella). — Zum Bilde von ber Vergebung ber Gunde wählte Cornelius "bie Chebrecherin vor Christus"; ihr wird vergeben, weil Keiner da ift, der nicht gleichfalls Vergebung bedürfte; und darüber (Lunette) die Bekehrung des verlornen Sohnes, die Freude im himmel über einen reuigen Gunder, und (in ber Predella) die Rettung Roah's und ber Seinen aus bem allgemeinen Strafgericht.

> Die Gruppen in ben Rischen sind allegorischer Art. Lag es dem Künstler in Betreff der allgemeinen Anordnung

daran, Ruhepunkte zwischen den verschiebenen Bilbern zu ha-3. Beitr. ben, so mußte ihm bafür eine innere Uebereinstimmung burch ben Inhalt ber Darftellungen ebenso munschenswerth fein, gewiffermagen Gin Gebante, ber in immer neuen Wendungen und Gestaltungen wiederkehrte. Ronnte er zwischen bie Bilber ber Sunde, bes Todes und bes ewigen Lebens bas Wort verheißener Glückseligkeit immer wiederklingen laffen, so mar bas verbindende Band gefunden. Cornelius hat es gefunden in ben Seligpreisungen ber Bergpredigt, die nicht nur an alle Seelenzuftande mit ihrem Trofte ruhren, sondern gugleich burch bie Bahl (acht) ber außern Eintheilung auf's Ratur= lichste fich anschließen. Diese Gruppen werden gebilbet von einer weiblichen ober mannlichen Figur mit je zwei Rindergestalten, in benen sich auf verschiedene Weise mehr oder min= der kenntlich, wie der Gegenstand es nothwendig mit sich bringt, ber Inhalt ber einzelnen Berheißungen ausprägt. "Selig find bie Leidtragenden, benn fle follen getröftet werben!" spricht fich, für Jebermann verftanblich, in der Gruppe neben dem Bilbe von der Klage um Christi Tod aus. Seligfeit ber "Armen im Beiste" steht neben ber Geburt Christi, und ift hier zunächst auf bie Girten zu deuten, die sich — ba Könige naben — in scheuer Entfernung halten mit ihrer inbrunftigen Liebe.

Die Bilder der gegenüberstehenden Wand gelten dem Glauben an Unsterblichkeit. Wie zuerst die Sünde, so wird nun auch der Tod als überwunden gezeigt. Die Erzählung von Ionas, die so oft die altchristlichen Sarkophage schmückt, kehrt auch hier wieder im Sockelbild; in der Lusnette sehen wir die Auferstehung Christi, und im Hauptbild die Erscheinung desselben unter seinen Jüngern nach derselben, wo er mit den Worten: "Friede sei mit euch!" unter sie Förster, Gesch. d. deutsch. Kunst. V.

3. Bettr.tritt und den zweifelnden Thomas von der Wirklichkeit der Auferstehung überzeugt.

Satte ber Tob feine bauernde Gewalt über Chriftus, fo zeigen bagegen mehre Erzählungen bes Evangeliums ihn un= ter ber Gewalt Christi. So erweckt er (im Hauptbilde) in Raim einen Jüngling, ber zum Grabe getragen werben foll. Cornelius stellt die Scene bar; aber er geht bavon zu zwei verwandten Gedanken über, und die bort bewährte Liebe bes Beilandes festhaltend, als eine ben Tod überbauernde Macht, stellt er uns in ber Lunette bie Liebe zu ben Menschen im "barmherzigen Samariter", und im Sockelbild bie Liebe zu Gott in David bar, ber — unbekummert um ben Spott ber Leute — in Begeisterung vor ber Bundeslade tangt. — Die "Erweckung des Lazarus", das stets wiederkehrende Unsterb= lichkeitsbild alter Sarkophage, bethätiget im Sauptbild ber britten Abtheilung die Allgewalt Chrifti über ben Tod. Den= noch war fie nur übertragen: bemuthig erkennt dieß Chri= stus, indem er fich in der Fußwaschung (Lunette) zum Die= ner seiner Jünger macht. Und "Gott ift im Schwachen mach= tig!" lehrt in ber Predella die Geschichte vom Siege David's über Goliath. — Die Seligkeit ber Barmherzigen steht mit dem "Samariter", die der Friedfertigen mit dem Zuruf Christi an die Apostel nach ber Auferstehung im Zusam= menhang.

Sünde und Tod sind durch Christus überwunden. Daß sie nicht wieder Macht gewinnen, ist die Aufgabe der von ihm gegründeten Kirche. Mit diesem Gedan= ken schließt sich die Bilderfolge der Friedhoshalle an den Dom an. Das Mittelbild vergegenwärtigt die "Ausgießung des heiligen Geistes", womit die Möglichkeit der Gründung der Kirche gegeben war. Ihre Ausbreitung war die Aus-

Forster's D Function of P.

• • • • . 1 .**•** 

gabe der Apostel. Die Apostelgeschichte lieferte den Stoff. 3. Beitr. Betrus heilt burch seinen Schatten Kranke im Vorübergeben. und erweckt (Lunette) bie Tabitha vom Tobe; einzig burch bie Rraft Gottes; benn er ift ein schwacher, fündiger Menfch, wie und in der Predella bei seiner Kleinglaubigkeit und feiner Verleugnung bes herrn erzählt wirb. Baulus, der fruhere Christenverfolger Saul (Predella), wird in Damastus bekehrt und predigt in Athen. Stephanus flirbt als erfter Blutzeuge für ben neuen Glauben, und zieht ein zu ben Beiligen, die Gott schauen. Gott aber kann erretten, wen er mag, selbst aus Sodom und Gomorrha (Predella). pus legt bem Rammerer ber athiopischen Königin bie Propheten aus; ber Sauptmann Cornelius wird von einem Engel zu Petrus gesendet; und die ephefischen Goldschmiede erheben sich im Industrieeifer gegen die neue Lehre. gorischen Gruppen bieser Wand charakterifteren bie Seligkeit ber Sanftmuthigen, und berer, bie reines Berzens finb.

In den Bildern der vierten Wand nimmt Cornelius' Phantaste plöglich einen höhern, den höchsten Schwung. Jeht gilt es leiblichen und geistigen Tod, leibliche und geistige Errettung mit der Vollgewalt des künstlezrischen Ausdrucks zu schildern. Hier reichten Evangelien und Apostelgeschichte nicht mehr aus; und so griff er nach der erhabenen Symbolik der Apokalypse. So sehen wir am äußersten Ende im Lunettenbild die Schaalen des göttlichen Jorns ausschütten über das Menschengeschlecht, und darunter stürmen einher auf seurigen Rossen Hunger und Pest, Krieg und Tod, und mähen die Menscheit vor sich nieder, die vergeblich an ihr Erbarmen oder zur Flucht sich wendet. Beisolgender Umriß soll die Composition vergegenwärtigen.

— Im nächsten Bilde erschließt sich uns das geistige Verder=

3. Beitr. ben; oben fitt Christus mit ber Sichel in der Hand und seine Schnitter find bei ihm. Der Stein bes Todes wird herabgeworfen auf das fündige Babel, vor deffen Thoren das Weib mit dem ausgeleerten Wolluftbecher in der Gewalt des sieben= köpfigen Drachens am Boben liegt, und Johannes an ber Seite feines Engels Beuge vom Untergang ift. Dem leib= lichen Berberben gegenüber auf der andern Seite fteht bas Bild der Auferstehung der Todten mit dem Engel der Gnade im Vorgrund, und bem Engel bes Gerichts im hintergrund. Daneben, als Gegenbild zur Seelenverberbniß, ift die Wiebertehr einer paradiefischen Beit, nach ber erhaben schönen Dich= tung ber Apokalppse von bem Reuen Jerufalem, herab= getragen von den Engeln der zwölf Stamme, aufzurichten bie Gebeugten, und aufzunehmen die erretteten Völfer der Erde. Die Engel mit ber Siegesfahne barüber verkunden ben Beginn einer neuen Beit. . Das mittelfte ber fünf Bilber biefer Wand führt uns Chriftus vor am Ende der Tage, als den Cornelius wählte für bie Darftellung Richter der Welt. das Gleichniß von den "klugen und den thörichten Jung= frauen." Um aber an die Wege zu erinnern, die nach Christi Worten in's himmelreich und zur Bereinigung mit ihm füh=" ren, hat Cornelius in den Predellen der vier vorgenannten Bilber die "Werfe der Barmherzigfeit" in Darftellungen aus bem Leben geschilbert. — Die Seligpreisungen biefer Wand lauten: "Selig, die Berfolgung leiben um ber Gerechtigkeit willen, benn ihrer ift das himmelreich!" und "Selig, die hunger und Durft haben nach ber Gerechtigkeit, benn fie werden gefättigt werden!"

Der Geist der Auffassung erhebt sich in diesen Bildern, wie schon oben angedeutet, über den streng ritualen Thpus in's Gebiet der freien religiösen Dichtkunst, mit Annäherung,

wo es irgend der Gegenstand erlaubt, an einfache, dem Ber-3. Beitr. ftand wie dem Gemuth gleich fagliche Raturlichkeit; Die Darstellung ift beghalb frei von allen conventionellen Bewegungen, und in den Motiven herrscht eine Frische und Lebendigkeit der Empfindung, bag man in die Darftellung wie in ein Erlebniß hineingeriffen wirb, und felbft hundertfach gefebene Begenstände (wie die Grablegung 2c.) durchaus neu erschei-Unerschöpflich ift ber Reichthum ber Phantaste, wo es die Anordnung im Ginzelnen gilt, Scenen, Charaktere, Bewegungen, Gewänder 2c.; überraschend die Klarheit und Sicherheit der Wahl, burch welche immer mit möglichst Wenigem nicht etwa nur viel, sondern geradezu Alles gesagt ift; bewundernswürdig die Anordnung im Großen, die eigentliche Architektonik, der Aufbau der Compositionen, der Zug ber Linien, die Berhaltniffe und Glieberungen ber Maffen, bei ber größtmöglichen Freiheit und Mannichfaltigkeit überall in einem und bemfelben Geifte geschaffen; hinreißend aber und stellenweis in tiefster Seele erschütternd die Darstellung mit ihrer Wahrheit des Ausdrucks, es mag schmerzliche Rlage, zarte Liebe und Andacht, ober fturmische Leibenschaft unb Macht des verheerenden Unglucks das Wort ergreifen, ober in leichtern Bügen bas tägliche Leben mit feinen Freuden und Bedürfniffen fich vorführen.

Wollte man einzelnen Compositionen vor den anderneinen Vorzug einräumen, so müßte man die "Erweckung des Lazarus", die "Grablegung Christi", die "Ehebrecherin vor Christus" vor andern nennen; die "apokalhptischen Reiter" aber und den "Untergang Babels" als die erhabensten und ge-waltigsten Kunstschöpfungen dieses großen Genius bezeichnen, ebenbürtig den großartigsten Malerwerken aller Zeiten und Völker.

und das alles hat Cornelius nach einer vorhergegangenen, an fünstlerischen Arbeiten so überaus reichen Thätigkeit
und nachdem er einmal sogar schon den christlich-religiösen
Stoff durchgreisend bearbeitet, hervorgebracht! und in einer
Fülle von Kraft in Gedanken und Gestaltung hervorgebracht,
als wär' er damit in das beginnende Nannesalter eingetreten. Von vielen Wundern erzählt die Kunstgeschichte: Lucas
von Lehden war in seinem zwölsten Jahre schon ein tüchtiger
Kupferstecher, Correggio im achtzehnten ein meisterhaster Naler; aber von einer neuen vollen Jugendblüthe eines Künstlers in seinem siebenten Jahrzehnt hat uns bis dahin die

Beschichte noch fein Beispiel gegeben!

Aber noch eine andere Betrachtung brangt sich uns auf. Dem größten unfrer neuern Bildhauer war es nicht beschies ben, burch seine Runft bem driftlich-religiösen Bewußtsein unfrer Zeit ein Beugniß wirklicher Lebenstraft auszustellen. Ware Cornelius nicht über die Bilberfolge ber Ludwigskirche hinaus gegangen: wir mußten uns gefteben, bag es auch ibm nicht gelungen mare, bas driftlich-religiöse Bewußtsein anbers als unter ber Macht ber Reflexion zu zeigen. in Berlin, auf protestantischem Grund und Boden, außer= halb ber Rirchenmauern, ben rechten, vom Feuer bes Lebens durchglühten, von der Ueberzeugungefraft der Wahrheit befeelten Ausdruck für bas driftlich=religiöse Bewußtsein gefun= ben, muß bie Geschichte beachten und mit ber Bemerkung in ihre Bücher eintragen, daß daffelbe bemnach unmöglich ganz ber Vergangenheit angehöre. Ueberall aber war Cornelius so gludlich nicht.

Für den Dom, der an der Stelle des jezigen in Berlin in riesigen Verhältnissen aufgeführt werden sollte, und von welchem die Friedhoss-Halle nur als Anbau gedacht ist, sollte

Cornelius bas Bild ber Chornische entwerfen, und war ibm3. Beitr. als Thema,, die Erwartung des Jüngsten Gerichts "tung des gegeben. Hatte Cornelius in feinem "Jüngsten Gericht" berBerichts. Ludwigsfirche daffelbe als ein ewiges aufgefaßt, als ein ununterbrochen gegenwärtiges, als Symbol der Stellung Chrifti zu jedem Chriften, in jedem Augenblick, fo ward mit der neuen Aufgabe ber Gegenstand ein anderer. Das Ewiggegenwärtige fann man nicht erwarten; das Erwartete aber ift an eine Beit, und fein Eintreten an Borbedingungen und Vorbereitungen gebunden; die symbolische Bedeutung wird bis zum Verschwinden beeinträchtigt. Die Erwartung aber ift etwas burchaus Subjectives und bedarf eines Tragers. Die Erwartenden find "ber König und fein Saus." wird die Darstellung zu einer Verfinnlichung ber Vorstellungen und Unschauungen bes Königs bei bem Gebanken an bas Er befindet sich ihm gegenüber nicht als Jungfte Gericht. einem ununterbrochen gegenwärtigen, sondern als einem Ereigniß ber Zufunft, das als unmittelbar bevorftebend geschil= dert werden muß.

Das hat Cornelius gethan; hat aber für seine Schilderung eine so streng rituale Form gewählt, daß damit der Charafter des Ereignisses wieder aufgehoben ist. Christus, von der Glorie der Cherubim umgeben, zu seinen Füßen die evangelischen Zeichen, sist auf dem Throne Gottes; zu seiner Recheten steht fürbitrend Maria, zu seiner Linken, mahnend gegen die Erde gekehrt, der Täuser. Engel mit den Zeichen der Passion, die apokalyptischen Aeltesten mit dem Opfer ihrer Kronen, Märthrer und Bekenner mit Palmen, Apostel und Propheten haben sich zu beiden Seiten der Glorie in Reihen gestellt; am untern Ende derselben harren die Engel des Gerrichts auf das Zeichen zur Verkündigung des Beginns. Unter

3. Beitr diesen in geschichteten Reihen sitzen Kirchenväter, Anachoreten und andere heilige Menschen; auf der Erde ist ein Altar aufgerichtet, zu dessen beiden Seiten König und Königin von Preußen mit den Mitgliedern und obersten Dienern des Haufes erwartungsvoll anbetend knien. Daran reihen sich wieder Engel, "einer mit der Palme des Auhmes, ein anderer mit dem Delzweig des Friedens, ein dritter mit der Dornenkrone irdischer Leiden und Prüsungen, ein vierter mit Aehren und Trauben im Füllhorn", sämmtlich wohl in Beziehung zum Leben und Wirken des Königs gedacht; andere, deren Thätigkeit sich im Schutze der Bedrängten kund gibt, um ihnen den Weg zur Seligkeit zu sichern.

Das Werk ist voll herrlicher Einzelheiten; wie denn die Könige, die ihre Kronen niederlegen vor dem Herrn, zu dem Schönsten gehören, was Cornelius schaffende Phantasie hersvorgerusen, die Anachoreten mit ihrem surchtbaren Ernst das Mark erschüttern im Gebein, und der Styl, in welchem jede Figur, jedes Gewand gezeichnet ist, an einsacher Größe auch von Michel Angelo nicht übertrossen wird; allein das unmittelbare Gefühl wird nicht davon berührt, es sehlt der Darsstellung so gut die Glaubwürdigkeit des Gedankens, als die Möglichkeit des Vorgangs. Die Theilnahme kann darum immer nur eine äußerliche bleiben.

Die Friedhofhalle ist zu bauen angefangen; zum Dom sind die Plane ausgearbeitet; von den Entwürsen von Cornelius sind mehre als Cartons ausgesührt; der Meister selbst lebt seit einer Reihe von Jahren wieder in Rom, wo er zum Dombau der neuen deutschen Kunst einst in jungen Jahren den Grundstein gelegt hat.

Zu einer andern Kundgebung kunstlerischer Kräfte auf dem Gebiet der Malerei gab der König Veranlassung turch

ben Bau ber neuen Schloßcapelle über bem Westportal3. Beitr. des königlichen Schlosses in Berlin. Auch hier galt es, dieschieß. Ibee ber driftlichen Rirche mit ihren Grundpfeilern, ihrem Troftschat und ihren hoffnungen zu verfinnlichen, mit Entschiedenheit aber babei bie Bedeutung ber Reformation ber-Un ben Pendentifs zwischen ben acht Saupt= bogen, welche bie obern Banbe tragen, fteben bie vier großen Propheten, Moses, Elias, Samuel und Johannes ber Täufer; in vier Halbkuppeln die Evangelisten unter Palmen, von En= geln umgeben; barunter find die Bilder von ber Geburt Chrifti, ber Einsetzung des Abenbmahls und ber Ausgießung des beiligen Geiftes angebracht. Weiter find in 96 Bilbern in ben Füllungen der Hauptpfeiler bie wichtigsten Momente der Geschichte der christlichen Kirche durch eine Folge von Männern bezeichnet, welche für die Vorbereitung, Gründung und Ausbreitung so wie für beren Erhaltung gewirkt haben, Batriarchen, Helden und die kleinen Propheten bes Alten Testa= mentes, die Fürsten und Könige ber driftlichen Beit; die Marthrer; die Reformatoren; am Altare die Apostel und gegen= über bie Fürften bes Sauses Brandenburg.

Von wem die allgemeine Anordnung herrührt ist mir nicht bekannt; ander Aussührung haben sich betheiligt Hopfsgarten, v. Klöber, Steinbrück, Däge, Schraber, Pfannenschmidt, E. Hermann zc. Einen einheitlichen Eindruck macht das stereochromisch gemalte Werk nicht, da es, wie bereits aus dem früher Gesagten ersichtlich, an einer gemeinschaftlichen Basis für die Betheiligten fehlt; auch kann man schwerlich von einer der vielen Compositionen sagen, das sich darin eine künstlerische Individualität oder religiöse Ansschauung energisch ausspräche.

Eine weitere, ziemlich ausgedehnte Aufgabe erhielt die

3. Beitr. Malerei in Berlin im Reuen Mufeum. Des großen Wer= kes von W. Raulbach im Treppenhaus ift bereits in aus= Mu feum führlicher Weise gedacht (p. 167 ff.) Im agyptischen Dufeum wurden Landschaften aus Aegypten gemalt. In bem Saal ber nordischen Alterthumer malte Duller aus Göttingen, mit Beihulfe von R. Beibenreich und G. Richter ftereodromische Bilder aus der altgermanischen Götterlehre der Edda und zwar in zwei Doppelreihen, von welchen die eine die Lichtgötter und guten Beroen, die andere die Nachtgötter und bösen Genien darstellt. Der Rünstler hat sich, vornehm= lich an der leitenden Sand Jac. Grimm's, mit allem Ernft in die nebelhafte Götterwelt des Nordens vertieft und ihre Gestalten in energischen Formen und Bewegungen uns vor= geführt, auch mit fichtlicher Singebung und Liebe ein achtungs= werthes Werk zu Stande gebracht, bas nur leiber! einen fo ungunftigen Blat über ben Fenftern hat, bag man wenig ba= bon feben fann. - 3m "athenienfischen Saal" find Landschaften aus Griechenland gemalt. Im "Ruppelsaal" fieht man ben Sieg bes Thefeus über ben Minotaurus, ben Rampf bes Bellerophon mit ber Chimara, herafles mit ber gold= gehörnten hirschkuh, die Befreiung des Andromeda durch Perfeus, wobei fich Dage, Sopfgarten und Steinbrud betheiligt haben. Im "Niobiden saal" malte Peters (nach Genelli) die Erziehung des Achilleus durch Chiron; C. Bede'r das Gebet des Refrops zur Uthene, und Syllus 'erste Heldenthat; Kaselowski Dieleager und Atalante, und Peleus und Thetis; Genning den rasenden Ajax und Ro= mulus; Peters (nach Genelli) Prometheus mit bem Beier und Dadalus und Icarus; henning Aeneas Flucht aus Troja, und die Rettung des Paris durch Benus, Thetis ihrem Sohne Achilles Waffen bringend, und bas Opfer Iphigenia's;

ani

KU

Ìi.

365

rit

1.

T

TE

J

ĮĮ.

Rafelowski Jason und Medea, Tantalus im hades, Be-3. Beitr. lops und hippodamia, Antigone und Debipus; Carl Beder Mercur und Argus, Ipsipile mit bem bon Schlangen umwundenen Anaben und Radmus ben Drachentöbter; Betere (nach Genelli) Orpheus. Es ift, wie man fieht, eine Sammlung mythologischer Bilber, wie im Saal eine Sammlung Sppsabguffe nach Antifen, ohne verbindenben Gedanfen. Im "römischen Saal" find Landschaften und Archi= tefturstude gemalt. Im zweiten "Kuppelsaale" malte 3. Straber bie Einweihung ber Sophienkirche in Conftantinopel; Graf (nach Raulbach's Carton) die Unterwerfung Wittefind's durch Carl ben Großen; Germ. Stilfe die Erhebung des Christenthums zur Staatsreligion durch Constan= tin ben Großen; Dage Allegorien auf Jerusalem, Byzanz, Rom und Aachen.

Es dürste wohl mit Recht bezweiselt werden, ob Sääle, bestimmt sür Sammlungen von Kunstwerken oder wissensschaftlich interessanten Gegenständen der passende Ort seien für inhaltreichen Kunstschmuck. Sind solche Werke von Besteutung, so ziehen sie die Theilnahme von den Gegenständen der Sammlung ab; sind sie ohne Bedeutung, so ist die Descoration mit Geringschätzung der Kunst zu theuer bezahlt. In der Glyptothek zu Rünchen sind Malereien und Sculpturen vollkommen geschieden.

Die Wahl des Stoffes ist für die Wirksamkeit der Kunst von so großem Einfluß, daß man begreift, wie sie immer der Gegenstand ernster Sorge frei schaffender Künstler gewesen. Bei der vorherrschenden Neigung der Zeit für geschichtliche Studien, war der Weg zu Erfolgen ziemlich deutlich vorge= zeichnet; aber noch bestimmter deutete das in stetem Wachs= thunt begriffene preußische Bewußtsein auf die Bedingungen 3. Beitreiner möglichst allgemeinen Anerkennung, einer zeitgemäßen volksthumlichen Runft bin. Unter-benen, welche bie Dah= nung ber Beit am ersten begriffen, und mit Energie befolg= ten, steht obenan Ab. Menzel aus Berlin. mit seiner sehr lebhaften Einbildungskraft auf das Zeitalter Friedrichs des Großen und schilderte in geiftreichen Stigen Scenen und Charaftere mit großer Lebendigfeit. Bestreben, Menschen und Vorgange mit der unbedingten Wahrheit ber Wirklichkeit zu schilbern, leistete er auf alles Verzicht, was kunftlerische Anordnung, Form und Idee dem Runftler an die Sand geben. Und wo er an größere Ar= beiten, an Cartons und Delgemälbe gegangen, hat er bie Sorg= lostgkeit um die Anforderungen der Kunft auch auf die Aus= führung ausgebehnt, bei ber es ihm weder auf Richtigkeit und Bestimmtheit ber Zeichnung und Verhältniffe, noch auf Rein= heit und Sorgfalt ber Behandlung ankommt. bekannten großen Gemälde ift ber "Ueberfall von Hochkirch." Der Ueberfall geschah in ber Racht, und es konnte barum nicht viel davon mit Augen wahrgenommen werben. diesen Umstand halt Menzel im Bilde fest, wo man mit Mühe bie einzelnen Geftalten und ben Zusammenhang ber Glieder mit der Figur, der Theile mit dem Ganzen erkennt, und wo eine scharfe, die Formen umschreibende Zeichnung die Täu= Aber auch die für die Darstellung außerst un= schung ftörte. gunftige, bem Ueberfall aber gewiß ganz eigene Verwirrung herrscht bermaßen im Bilbe, daß man erst nach langer wieder= holter Betrachtung die Entbedung macht, daß auf dem ganzen Bilde des "Ueberfalls" kein Feind fichtbar ift, ter überfällt, und daß nur eben in die Nacht hinausgeschoffen wird. — Es

ift gewiß nur folgerichtig, wenn Menzel in feiner Abneigung

gegen kunftlerische Vormgesetze auch eine Vorliebe für das

Bagliche in Gestalt, Bewegung und Zügen hat. Ein Car-3. Beitr. ton von ihm zeichnet Friedrich Wilhelm I. in einer markischen Die Jungens, die Menzel sich ausgesucht, die Dorsschule. Ehre ber Schule vor bem Monarchen zu vertreten, find folche ungeschlachte, grundhäßliche, bligdumme Rupel, daß fie graulicher nicht zu finden sind; freilich aber auch so, daß man ste mit allen Sinnen mahrzunehmen glaubt. Diese Reigung zur nuchternsten Raturlichkeit führt ihn selbst bis zur Persiflage, wo er eine Anzahl alter Juden, wie man fie auf unfern Def= fen zu feben gewohnt ift, um einen etwa zwölfjährigen Jubenknaben versammelt, beffen gescheuten Reben fle verwundert zuhören, mit bem fichtbaren Ausruf "bei Gott bem Allmachtigen! ein Genie!", und bamit Chriftus im Tempel unter ben Schriftgelehrten vorftellt.

Das Preußenthum, wie es in Menzel wirkt, spricht sich noch auf andere Weise bei Andern aus. Rosenfelber, ein Rosen-Schüler Gensel's, hat sich einen Namen gemacht mit einem großen Gemälde von dem Gastmahl des Herzogs Alba auf der Morizdurg zu Halle, zu welchem Aurfürst Ioachim II. von Brandenburg eingeladen war, und auf welchem er, empört über die verrätherische Gefangennehmung des Landgrafen von Hessen, den Degen gegen Alba zieht und nur durch seinen Kanzler abgehalten wird, den Todtschlag zu vollsühren. Leider hat der Künstler den llebergang vom Dramatischen ins Thea-tralische nicht zu vermeiden verstanden.

Epbel ist ein sehr energisches Talent. Sein "großer Epbel. Kurfürst in der Schlacht von Fehrbellin" macht zwar keinen Eindruck auf Phantasie und Gemüth, nöthigt aber durch den Ernst der Studien und der Aussührung im Einzelnen uns Achtung ab.

Ein Talent ganz anderer Art ist Schrader, ber es ber.

3. Reitr.ganz besonders auf Farbenwirkung abgesehen und namentlich in harmonischer Zusammenstellung wie in ber Kraft ber Farben eine große Vollkommenheit erreicht hat. Freilich hat er da= rüber bas Geset magvoller Anordnung, Die Schönheit ber Linien, Abrundung der Maffen und vornehmlich bas Studium einer ausbrucksvollen Darstellung sich weniger zur Auf-Von ihm ift der "Tod Leonardo da Binci's" gabe geftellt. in den Armen des Königs Franz I. von Frankreich , "Milton und seine brei Töchter", "Efther und Ahasverus" (im Befit bes Conf. Wagner in Berlin) und manches andere große Del= Es gibt auch ausgezeichnete Bilbniffe von ihm. gemälde.

Bermann Stilfe haben wir unter ben Schülern von Stille. Cornelius in Duffeldorf und Munchen kennen gelernt. **E**r wandte fich später nach Rom, bann wieder nach Duffeldorf zu W. Schadow, fehrte noch einmal nach Runchen zurud und nahm dann seinen bleibenden Wohnfitz in Berlin. ruftet mit einem schönen Talent, war er ftets von dem regften Gifer befeelt, ben möglichst beften Gebrauch bavonzu machen, mas schon aus bem unermüdeten Suchen nach neuen Duellen ber Belehrung und Förderung zu erseben ift. Freilich unter= lag er babei auch gelegentlich ungunftigen Einwirkungen seiner Umgebung, wie er benn die "verschmachtenden Pilger in der Bufte" beim Grafen Raczynsfi\*) in Berlin aus ber flageseligen Romantit ber Duffelborfer Schule geschöpft hat. Gine große Anzahl ber Bilber gingen nach ber Zeit aus seiner Werkstatt hervor, zu benen er ben Stoff gern aus ber Beschichte bes Mittelalters nahm, aus ben Kreuzzügen, aus bem · Leben ber Jungfrau von Orleans, aus dem Leben deutscher Raiser u. a. m. Das bedeutendste Werk jener Zeit war ein

<sup>\*)</sup> Geft. von Eichens.

Carton: "ber Auszug der sprischen Christen nach der Ber-3. Beitr. ftorung von Ptolemais", ben er (1841) für bas Duseum von Rönigsberg ausführte. hermann Stilfe ift eine von Haus aus romantische Ratur. Mit bem Ribelungenliebe auf= gewachsen, heimisch in ben Sagen ber Vorzeit, traumend und dichtend von den Kreuzzügen, von Ritterheldenthat und Minnefang, hat er Phantaffe, Gemuth und felbst die Wirklichkeit um sich mit ben Bildern alter Tage, mit ihrem goldenen Glanzschimmer wie mit bem Eisenroft ber Waffen erfüllt. Diefer bestimmten Richtung feiner Seele ordnet fich feine kunft-Terische Natur unter und in ihr liegen ihre Vorzüge, wie ihre Stilke ift nicht abhängig vom Mobell; in ber Anordnung bes Ganzen sowohl als ber einzelnen Theile, in Li= nien und Maffen und felbft in ben Formen folgt er einem be-- stimmten, innern Impuls; allein burch seinen romantischen Sinn fern gehalten von ben Gefegen antifer Runft, erftrebt er den Totaleindruck weniger durch Größe und Zusammenhang von Linien und Maffen und durch mächtige Formen, als viel= mehr durch die harmonische Wirkung von Licht, Helldunkel und Farbe. Auf diese Weise, weder den Naturalisten, noch den Idealisten ganz angehörig, nimmt er eine Mittelstellung zwischen beiben ein, in welcher nicht selten ber bichterische Gedanke ergänzt, was an Kraft ber Darstellung etwa fehlen Um bestimmteften burfte er sich in ben Bilbern ausgesprochen haben, die er in einem gewölbten Zimmer auf Schloß Stolzenfels am Rhein, einem Sit bes Königs von Preußen, in Fresco gemalt. Bum Inhalt feiner Darftel= lungen wählte er die charakteristischen Züge des christlichen Ritterthums: Tapferfeit, Treue, Gerechtigfeit, Standhaftig= keit, Minne und Gefang, und dafür einzelne hiftorische Be= gebenheiten, in benen einer jener Buge als bezeichnend ber=

3. Beitr vortritt. Für die "Tapferkeit" wählte er den Moment aus der Schlacht von Cressy, wo der blinde König Johann von Böhmen, sein Roß mit Ketten an zwei fremde Rosse gebunden, in Kampf und Tod reitet; für die "Treue": Hermann von Siebeneichen, welcher sich für Friedrich Barbarossa rossa bei einem von diesem unvorgesehenen Ueberfall in dessen Bett begibt und für ihn ermorden läßt; für die "Gerechtigkeit": die Einführung des Landfriedens durch Rudolf von Habsburg; für die "Standhastigkeit": den Einzug Gottfried's von Bouillon in das eroberte Jerusalem; für die "Minne" die Begegnung Friedrich's II. von Hohenstausen und seiner Braut Jabella von England bei Stolzensels am Rhein; für die Lust des "Gesanges" eines der Sängerseste im 13. Jahrhundert.

Unter ben Berliner Arbeiten zeichnete fich burch großen Ernst ber fünstlerischen Durchbildung aus: die "Königswahl bei ben Gothen", und "Richard III." Stilfe hat ben englischen Usurpator dargestellt; wie er die Kinder Eduard's an sich reißt mit ber schlecht verhüllten Absicht, sie zu ermorden; und es ist ihm gelungen, den Beschauer durch den Anblick der rettungslos bedrohten Unschuld in wirkliche Angst zu setzen. Seines Gemäldes im Reuen Museum geschah schon früher Erwähnung. Im Jahr 1856 hatte er dem neuerbauten Theater von Deffau einen Deckenschmuck zu geben, und mählte dafür allegorische Gestalten, um die Kräfte zu bezeichnen, durch die das Theater eine Bedeutung erhält: Phantaste, Geschichte, Poeste, Tragodie, Komodie, Tanz, Malerei, Bildnerei und Baukunft. Hat Stilke hier augenfällig die Dusen vermieden, so hat er seiner Romantik noch weiter genügt und die Bildnerei nicht mit dem Zeus des Phibias, sondern mit bem Moses Michel-Angelo's abgebilbet.

Reben Stilke nimmt seine Frau Hermine Stilke geb. 3. Beitr. Peipers eine achtungswerthe Stelle als Künstlerin ein. Mit feinem Geschmack, reinem Schönheitssinn, und von den sleis sigsten Studien nach der Natur unterstützt, zeichnet und malt sie Blumen-Arabesten, Nandverzierungen, so stylvoll und bes deutend, daß in ihrer Art sie von Niemand übertroffen wird.

Franz Schubert aus Deffau, geb. 1807, gehört zu ienen redlichen Raturen, die ohne Ermatten mit ftets gleicher bert. Liebe zur Kunft an ihrer Vervollkommnung arbeiten und un= ftreitig Großes leiften wurden, wenn ihnen bedeutendere Rrafte verliehen worben waren. Er hat in Runchen unter Cornelius und Schnorr feine Laufbahn begonnen, war bann mehre Jahre in Rom, und wandte fich später nach Berlin. wählt sich vorzugweis religiöse Aufgaben, die er mit dem redlichsten Gifer von der Welt, mit einem beinah bittern Ernft frommer Gesinnung, in würdigen Formen, mit einem burch Fleiß und Ausdauer weit ausgebildeten guten Salent für Composition und Zeichnung, aber ohne hervorstechende Gigen= thumlichkeit behandelt. "Glaube, Liebe, Hoffnung"; "Rlopfet an, so wird euch aufgethan!" die "Kreuzigung"; die "Grab= legung", und ähnliche Gegenstände wählt er fich zur Bearbeitung.

Wiederholt drängt sich uns die Betrachtung anf, daß bei unsern Künstlern, vorzugweis bei den Historienmalern, eine harmonische Vertheilung und Ausbildung der Kräfte zu den größten Seltenheiten gehört. Einen großen Theil der Schuld mag die die Zeit beherrschende und charakteristerende Ungeduld haben, so daß alle Welt am Ziel ankommen will, ohne den Weg dahin zurückzulegen. Der mit dem Schein der Wahrheit täuschende, aber nur dem oberstächlichen Urstheil schmeichelnde gang und gabe Ausspruch: ", der Maler Förster, Gesch. d. deutsch. Kunst. V.

3. Beitr.muß malen können!" hat gar Manchen verleitet, fich nicht ernstlich um bas zu bemühen, was gemalt werden foll. So lange nun ber Stoff bem Maler so zu sagen fich von felbst barbietet, wie im Bildniß, wird er bei einiger Auffaffungs= gabe und Geschmack Vortreffliches leiften können; wo er aber auf Phantaste, Darftellungsvermögen und Formenfinn ver= wiesen ift, werden die Lücken ber Grundbilbung fühlbar sein. Buftav Buftav Richter gebietet über ein schönes Talent; Bilbniffe Richter. malt er mit größter Deifterschaft; in seinen historischen Bil= bern aber haben wir eine neue, veränderte Auflage ber alten akademischen Manier, mit wie großem Rechte auch bas Mach= werk baran bewundert wird. Auf seiner "Erweckung von Jairi Töchterlein" find die beiben sich vorbeugenden Köpfe ber Aeltern Perlen ber Malerei; die beiben Apostel hinter Christus sind ganz gewöhnliche, gestellte Modellfiguren, deren Affekt seine theatralische Sobe in der Gestalt Christi erreicht. Aber in ber von einem schmalen Streiflicht getroffenen, fonft ganz im Selldunkel gehaltenen Erwachenden spricht fich bas — vielleicht poetisch gemeinte — Motiv aus, das sich im kunftreichen Gegensat von Licht und Schatten beschließt, und vor welchem freilich die biblische Erzählung als solche durch= aus Nebensache ift.

Auf einem davon verschiedenen Wege, allerdings auch Decar mit geringern Kräften, ftrebt Decar Begas nach Vollen= Begas. Er aber verbindet mit der Anstrengung, den außer= dung. lichen Anforderungen bramatischer Darftellung zu genügen, eine unverkennbare Barme bes Gefühls, die ungesucht und maßvoll in seine Gestalten übergeht. Inzwischen ruht auch bei ihm die Starke im Bildniß.

Die Genremalerei bewegt fich wohl nirgend in fol= Genre. malerei. chen Extremen, als in Berlin, wo einerseits die hollandische

fille Gemuthlichkeit mit der Luft des Fleißes, anderseits fran=3. Beitr. zöftscher Ungeftum mit breit geführtem Binfel um die Palme Eb. Dieperheim aus Danzig, geb. 1808, stehte. Mevernicht' allein in seinem Beimathland als ein Runftler einzig in seiner Art ba. Obwohl er sich nur auf die Rreise bes Kleinlebens beschrantt, ift er boch unerschöpflich im Stoff für feine Die Freuden der Kinder und Armen, die Darftellungen. Beziehungen zwischen Kindern, Aeltern und Großaltern, Die Luft an ber Natur, bas unschulbige Frohsein und bas beitere Gutsein überhaupt beschäftigen seine Phantafte und seine. Runft. Anmuth, Geschmad, Fleiß und Schönheitsinn bilben in Verbindung mit seiner tiefinnigen Gemuthlichkeit und ber Warme und Wahrheit seiner Empfindung ben Grundcharatter seines fünstlerischen Wesens, bas bemgemäß auch nur in der liebevollsten Ausführung Befriedigung findet. Da ift um von hunderten ber lieblichsten Bilber nur an ein Paar zu erinnern — ber "Kirchgang ber Großmutter", ber bie Enkelin die Sand reicht zum Ersteigen der kleinen Rirchhofftufe, und ber ber Großvater gebudt und auf ben Stock ge= ftutt langsam folgt, ein Bilb, in welchem Erbennoth und Lebensmühsal, burch Beiterkeit und frommen Sinn getragen, durch Liebe felbst zur Duelle ber Freude gemacht werden; oder wo uns der Künftler die Luft einer jungen Mutter an ihrem ersten Kinde zeigt, das fie aus dem Bad auf's Riffen gelegt, und das, wie das Wohlbehagen felbst, die vollen run= den Glieder in die Daunen bruckt und die Mutter an= lächelt.

Daneben hat fich Berm. Rretichmer aus Anclam, berm. geb. 1812, ein Schüler Wach's, burch Bilber fehr entgegen- mer. gesetzter Art einen großen Ruf erworben. Starfe Bewegung, sei es der Menschen, Thiere ober der Sandwolken der Bufte,

3. 3eite sprechen ihn mehr an, als Seelen = und Hausfrieden, und so ist auch seine Art zu zeichnen und zu malen ziemlich stürmisch. Ich nenne als Beispiel "des Pagen Sehdlitz erste Lustsahrt mit dem Markgrasen von Schwedt", welche mit den wildgeshetzen, den schmalen, zwischen Abgründen hinabgesührten, steinigten Bergweg herunterjagenden Pferden und der sast nur noch schwebenden Kalesche auf den Beschauer — geschweige denn auf die Lustsahrenden selbst — einen halsbrechenden Eindruck macht; ein Bild, das mit einer Keckheit und Leichtigkeit auf die Leinwand geworfen ist, als habe die Sand des Künstlers mit dem stürmischen Lause der Rosse Schritt haleten wollen.

Theodor Hosemann aus Brandenburg, geb. 1807, mann. hat Witz und Laune in seinen Bildern; er ist scharf und sicher in seiner Beobächtung des Lebens, vorzüglich der untern Volksclassen und ihrer Belustigungen, so wie ihrer Arbeiter und ihrer Auhestunden. So schildert er Berliner Arbeiter auf der Regelbahn, beim Tanz, beim Trunk, wobei er denn gelegentlich, wie weiland Meister Teniers, von der Bahn der Grazien etwas abseits geht.

Linter den Landschaftsmalern, deren Zahl in der schaft. neuesten Zeit in's Unglaubliche gestiegen ist, glänzt vor Allen E. Silde E. Hildebrandt durch seine in französischer Manier mit brandt. bewundernswürdiger Virtuosität ausgeführten Landschaften. Seine niederländischen Meeresküsten, Winterbilder z. sind so von Licht durchzogen, daß man in den klaren, hellen Tag oder Abend zu sehen glaubt; so wahr in der Färbung, daß kein Spiegel die Ratur treuer wiedergibt; dazu breit und sicher, ked und frei gemalt, als seien die Pinsel mit den Farben zum Tanz gestogen, und doch ohne Prätenston, mehr mit der Lust des Schaffens, als mit der Absicht auf Bewunderung. Hilde-

Th. Hosemann. E. Hilbebrandt. F. Bellermann. Chr. Rauch. 309

brandt hat seine Raturstudien fast überall auf dem weiten3. Beitr. Erdfreis gemacht und stellt mit Vorliebe auffallende Lusts und Lichtesseite dar. F. Bellermann aus Berlin holt dens. Beller. Stoff zu seinen Bildern auch am liebsten aus sernen Welts mann. gegenden, namentlich aus Südamerika. Durch sorgfältige Behandlung des Details zeichnet sich Gräs aus, Pape geht darauf aus, für die Schönheiten der heimischen Landschaft zu interessieren.

#### Bildnerei.

Biednerei:

Wersen wir noch einen flüchtigen Rücklick auf die Leisstungen der Malerei in Berlin, so können wir uns nicht vershehlen, daß sie mit Ausnahme dessen, was Cornelius und Kaulbach dahin gebracht, einen recht befriedigenden oder gar erhebenden Eindruck nicht machen. Ganz anders ist dies bei der Bildnerei. Hier wollte es das Glück, daß ein Reister mit überwiegendem Talent an der Spize stand, daß der Werth seiner Kunst sur das öffentliche Leben erkannt wurde, und daß seine Ausgaben aus dem Gerzen des Volks, aus der Stimmung der Zeit genommen waren.

Christian Rauch, geb. 1777 zu Arolsen im Fürsten= Chr. thum Walbeck, gest. 3. Dechr. 1857 zu Dresden, hat das hohe Verdienst, uns eine, der Gegenwart vollsommen ange= hörige, dem Gehalt und der Form nach vaterländische Kunst gegeben zu haben, ohne ihr übrigens die freie Bewegung nach allen Seiten, namentlich nach der Annäherung an die Antike zu hemmen. Nachdem er in Arolsen und später in Cassel nothdürstigen Unterricht in der Bildhauerei genossen, kam er (in Erbschafts-Angelegenheiten) 1797 nach Berlin, und trat — durch die Umstände gezwungen — in untergeordnete Cos-

3. Beitr-dienste, besuchte aber doch die Werkstatt G. Schadow's. ging er, unterstützt vom Grafen Sandrecky, nach Frankreich und nach Rom, wo er am preuß. Minister W. v. Humboldt eine Stute, an Canova und Thorwaldsen fördernde Freunde Auf des Lettern Empfehlung ward ihm (wie früher, DentmalBand IV. berichtet ift) bas Denkmal ber Königin Luise d.König Luise. für das Mausoleum in Charlottenburg übertragen, das er 1813 in Rom ausgeführt. Seinen Ruhm hatte er mit bie= fem Werke begründet, zugleich aber auch das Berz des Königs wie des Volks für die allgeliebte, fast vergötterte Königin vollkommen befriedigt. Da öffneten ihm die Zeitereignisse die glorreiche Laufbahn, auf welcher er die allgemeinste Ver= ehrung und ausgedehnteste Wirksamkeit fand. Im Befreiungs= friege hatte Preußen feine Selben erfannt; nun galt es, ihr Gedächtniß zu ehren, vor Allen derer, die als Opfer gefallen ober als Retter in der äußersten Gefahr gehandelt: Rauch erhielt 1815 den Auftrag, die Standbilder ber Generale Billow b. Dennewig und b. Scharnhorft in Carraras Scharn. porst. Marmor auszuführen und neben der neuerbauten Hauptwache in Berlin aufzustellen. Rauch wußte nicht nur die über= legende Besonnenheit Scharnhorst's, wie die scharfe Ent= schlossenheit Bulow's in sprechenden, aber magvollen Bugen zu schildern, sondern er löfte zugleich die schwierigere Auf=gabe, die militarische Uniform mit ben Gefeten ber Plaftif zu versöhnen, auf geiftvolle, burchaus genügende Weise. Diefen beiben Feldherrnstatuen folgten unmittelbar zwei andere, welche 1820-1826 in Erz gegoffen wurden. Beide ftellen Blücher. ben Feldmarschall Blücher vor, die eine, in Breslau aufgestellte, ben Führer zu Kampf und Sieg, ben "Marschall Vorwärts", die andre, die ihre Stelle den Obengenannten gegenüber erhielt, ben Sieger nach bem Kampf, stehend auf

der eroberten Haubige und mit gezogenem Säbel nach etwa<sup>3.</sup> geitr. noch übrigen Feinden sich umsehend. — Gleichzeitig fertigte er mehre kleinere (für Eisenguß bestimmte) Statuen für daßstat.f.d. Denimal dem Befreiungskrieg gewidmete Denkmal auf dem Kreuz=auf dem Kreuzb. berg bei Berlin.

An diese kriegerischen Denkmale reihte sich — der vielen inzwischen ausgeführten Büsten nicht zu gedenken — das Monument eines Wohlthäters im Frieden, des Waisenvaters Franke in Halle, dem ein Knabe und ein Mädchen kranke.
dankend zur Seite stehen. Rauch's besondre Gabe, die Wirklichkeit mit den idealen Forderungen der Kunst zu versöhnen,
befähigte ihn ganz besonders zu Bildnissen nach dem Leben.
Frei von jener kleinlichen Nachahmung aller Zufälligkeiten
der Natur, ist er doch ebenso fern von der glatten und leeren
Idealisserung, bei der das Leben erst zu supplieren ist, und
indem er wo möglich den Charakter des Menschen, ihn also
in seiner Allgemeinheit faßt, ist er auch nicht dem Moment,
der Lage und Stimmung seines Gegenstandes unterworfen.

Eine sehr schwierige Ausgabe ward ihm 1826 mit dem Denkmal des (1825 verst.) Königs Maximilian I.A. Markmilians von Bahern, der, im Krönungs-Órnat auf seinem Throne I. von stanen, in kolossaler Größe dargestellt werden mußte. Es war nicht leicht, in diese große Erzmasse eine Mannichsaltigfeit der Bewegung, eine lebendige Prosilierung zu bringen; und doch ist es ihm gelungen; und noch mehr: troz des unzgewöhnlichen Neußern sand das Volk seinen geliebten König wieder, und das Denkmal wirkt noch immer mit der gleichen erwärmenden Krast auf das nachsolgende Geschlecht. Dabei aber tritt ein eigenthümlicher Zug in Rauch's Künstlercharakter, der schon in frühern Werken angedeutet war, mit Entschiedenheit hervor. Man mag ihn nun als einen Mangel

3. Beitran Styl im Allgemeinen, ober an architektonischem Sinn ins= besondere bezeichnen, man mag ihn aus Gedankenfülle, ober aus einer Vorliebe für altdeutsche Runft im Gegensatz gegen bie altgriechische herleiten; immer ift das Ergebniß: daß wir — nicht an der einzelnen Figur, sondern — am Monument im Ganzen die wohlthuende Ruhe vermiffen, die wir nament= lich von der Plastif erwarten. Um Piedestal ber Königsstatue find neben einander angebracht: Trophaen in Flachrelief, einzelne Scenen aus dem Leben bes Konigs in Gochrelief, und zwei Statuen (Bavaria, und Deffentliche Wohlfahrt), alle von weit aus einander liegenden Magverhaltniffen, Die . Statuen wenig über halbe Lebensgröße; gleich baneben aber an den vier Eden Löwen in koloffalen Dagen. Wird aber dadurch schon das Auge beunruhigt, so wird es zugleich die Phantafie; benn bie Lowen figen nicht frei an ben Eden, find auch weber als Relief, noch als Hochrelief gedacht, sonbern haben fich mit einem kleinen Theil ihres hintertheils in ben Würfel des Postaments gedrückt, so bag man sich ber Vorstellung kaum erwehren kann, die geringste Bewegung eines dieser Thiere mußte das Denkmal zum Fall bringen. erwähnten Hochreliefs am Postamente beziehen sich auf die Wirksamkeit des Königs. Un der Subseite find Starke, Gerechtigkeit, Weisheit und Wohlfahrt durch Herakles, Dike, Athene und Demeter, sowie das Gebeihen des Landbaues durch ackernde und Obstbäume pflegende Bauern ausgedrückt. Auf ber Oftseite ist ber König abgebildet, wie er ber bor ibm knieenden Bavaria die Verfaffungsurkunde gibt, wobei die Repräsentanten bes Lehr=, Wehr= und Rährstandes gegen= wärtig sind. Auf der Südseite fieht man zuerft den Genius ber humanität die beiden driftlichen Confessionen, durch einen katholischen Bischof und einen protestantischen Geistlichen vertreten, versöhnen; daneben die unter dem verstorbe-3. Beitr. nen König bereits begonnene künstlerische Thätigkeit durch drei Künstler bezeichnet. Auf der Abendseite sind des Kö=nigs Lieblingsbeschäftigungen, die Naturwissenschaften, alles gorisch vorgestellt.

Bevor dieß Werk vollendet (1835), hatte Rauch auch die Statue Albr. Dürer's ausgeführt, für welche er den Mibrecht Auftrag 1828 übernommen, und die in Rürnberg in Erz ges gossen und aufgestellt ist.

Für den Dom zu Posen sertigte Rauch auf Kosten des Grasen Ed. Raczynski die Statuen der beiden polnischen Glaubenshelden, des Herzogs Mieczyssherz, seines Gohnes, des Königs Boleslaus, laus und seines Sohnes, des Königs Boleslaus, laus und in mittelalterlichem Wassenschmuck, 1839; und kurz zuvorleslaus. ein kleines, vielsach wiederholtes, statuarisches Bild der "Jungser Lorenz von Tangermünde", die auf dem Lorenz. Rücken eines Hisches aus drohender Lebensgesahr getragen wird.

Hatte Rauch mit diesen Arbeiten sich in etwas der Romantik genähert, so sollte er nun von dem königlichen Schutsherrn der Runst in Bahern zur antiken Darstellweise hinüber
geführt werden. Er übernahm die Composition der Gie-Giebelger.
belgruppe für die Südseite der Walhalla bei Re-seite der
Balla gensburg: Germania, welcher von den deutschen Volksstäm= halla.
men die wiedereroberten Vestungen zugeführt werden. Die
Plastik hat für den Ausdruck eines solchen Gedankens nur
allegorische und ideale Gestalten: die deutschen Stämme sind
durch männliche Krieger in antiker Kunstsorm, die Festungen
durch weibliche Gestalten mit Nauerkronen vorgestellt. (Die Aussührung nach Rauch's Entwurf übernahm Schwanthaler.)
Kür das Innere aber der Walhalla sertigte Rauch eine Volge 3. Zeitr. von 6 "Victorien", in benen er die verschiedenen Arten Wictor des Sieges ausdrücken wollte, den leicht, gleichsam im Spiel errungenen und den schon aus der Verne gewonnenen Sieg, den mit schweren Opsern erkauften, und den das Vaterland rettenden Sieg, den mit besonnener Ruhe erlangten und den Frieden bringenden Sieg, der sich selbst den Kranz aufsett. Wie der Gedanke des Alterthums durch moderne Anschauun= gen umgewandelt und doch noch antik ist, so hat Rauch auch für die Form eine Vereinigung von antik und modern gefun= den, bei welcher jeder Schein der bestimmten Nachahmung verschwindet; freilich aber auch zugleich die Ueberlegung so zu sagen jeder Linie den Eindruck der Unmittelbarkeit bei aller unverkennbaren Fülle der Schönheit schwächt.

Bald aber follte Rauch seinem eigentlichen Berufe wie=

der zurückgegeben werden. Das so oft schon in Aussicht ge= stellte Denkmal von Preußens großem König, und somit von Preußens Größe, ward jest beschlossen, und König Friedrich Wilhelm III. konnte es noch an Rauch übertragen und die Grundsteinlegung am 31. Mai 1840 wenige Tage vor fei= nem Tode anordnen. 1845 war bas Gppsmodell vollendet, 1851 wurde das in Erz gegoffene, im Ganzen 42 F. hobe, Denkmal Denkmal Friedrichs des Großen vor dem Eingang Friedr. zu den Linden in Berlin aufgestellt. Es war vorauszusehen, daß Rauch alle seine künstlerischen Kräfte an dieses Werk setzen wurde, und er hat es mit Liebe, mit Begeisterung und mit Glud gethan: er hat Berlin und bem Preußischen Staat damit ein laut redendes Gedächtniß des Fürsten und der Zeit errichtet, welche die Ziele europäischer Bebeutsamkeit festge-Denn das ist ber Grundgedanke Rauch's, der uns so= stellt. gleich entgegentritt, bag er mit bem Ronig zugleich feine Beit uns vor Augen bringen wollte. Darum feben wir ben Saupt=

würfel bes Postaments von mannichfachen Gruppen umge=3. Beitr. ben; barüber Scenen und Deutungen seines Lebens; und endlich über allen oben ben König boch zu Roß. Scharfblickenb, mit halberhobenem Ropf, reitet er frischen Trabes dem Mor= genwind entgegen, daß Schweif und Mahne des Roffes flic-Daß Rauch nicht vor ber Uniform zurückbeben murbe, verstand sich bei ihm und dem "alten Frite" von selbst. er im Andenken des Bolkes fteht, muß er auf seinem Ruhmesbenkmal ihm erscheinen, und felbst ben Dreieck auf bem Ropf kann er nicht entbehren. Rur ben Krönungsmantel hat der Künstler als königliche Auszeichnung und um der plastischen Wirkung willen hinzugefügt. In ber Gefammt= auffassung aber erkennen wir ben Berrn ber vollbrachten That, ben Herrscher bes durch ihn erweiterten Staates, den Stolz und die Bewunderung feiner Zeit. — Die obere, fleinere Ab= theilung bes Sockels enthält Darftellungen, bie sich auf bas Leben des Königs beziehen. An den vier abgestumpften Eden figen Die allegorischen Figuren ber Gerechtigfeit, Starke, Un ben Langseiten bes Sockels Mäßigung` und Klugheit. folgen sich: die Geburt (?) Friedrich's, sein erster Unterricht in der Wiffenschaft, und in der Kriegskunft; auf der andern: Friedrich bei ben schlesischen Webern, beim Flötenspiel, und als Erbauer von Sanssouci. Auf ber vorbern Schmalseite feben wir ibn auf einem Ranonenlauf figend und Schlachten= plane in ben Sand zeichnend; auf ber entgegengesetten seine Apotheose, wie er lorbeerbekranzt von einem Adler emporge= tragen wird.

Bei diesen Reliefs ist Rauch durch sein Bestreben einer poetischen Auffassung der Wirklichkeit an eine Klippe gerathen, vor welcher ein gekäuterter Seschmack bewahren sollte. Wenn Klio dem königlichen Prinzen von Preußen Unterricht

3. Beitrertheilt, Pallas neben bie Kanonen fich stellt, ober einem schlesischen Weber bas Weberschiffchen reicht, ober bie Dufen in Sanssouci einkehren u. bgl. m., so ift bas eine Rechnung mit verschiedenartigen Größen: Verwirrung ist unvermeid= lich, und eine Summe fann nicht gezogen, eine Wirkung auf Sinne und Verstand nicht gewonnen werben. — Am Bauptwürfel des Postamentes treten an den vier Eden Sodel her= vor, auf welchen lebensgroße Reiterstatuen stehen von: Prinz Beinrich, Bruber bes Königs, Ferdinand, Bergog von Braunschweig, die Generale Zieten und Seidlit. Unter den Pfer= ben liegen Waffen. Zwischen je zwei Reiterstatuen gruppieren sich in ganz runden, halbrunden und flachen Figuren die Beit= und Kampfgenoffen bes großen Königs: erft Prinz August Wilhelm von Preugen mit v. Prittwig und v. Lestwit, v. d. Sende, Dietrich v. Gulfen, Reith und Markgraf Carl von Brandenburg; bann Graf Gegler, Leopold Max von Deffau, v. Webell, v. Wartenberg, v. d. Golt, Schwerin und ber "alte Deffauer"; weiter v. Kleift, v. Diesfau, v. Win= terfeldt, Tauenzien, v. Belling und Kronpring Friedrich Wil-Un der Rudfeite stehen die Manner bes Friedens: Lessing und Kant, Graun, Graf v. Carmer, v. Schlabbern= borf und Fink v. Finkenstein. — Der unterfte Sockel enthält die Inschriften-Tafeln. Die ganze, reiche Composition gleicht einer Aufforderung zum Studium ber Beschichte, ift eine spre= chende Gedenkschrift ber Großthaten preußischer Manner, an welcher man nicht gedanken= oder theilnahmlos vorüber geben kann. Aber sie ist es auf Rosten bes kunftlerischen Gesammt= eindruck, der ben Boben unter bem gefeierten Belben fest und ruhig verlangt, während hier durch die vielen halb= und gang frei ftehenden Gestalten gerade an ber bedeutungevollften Stelle die plaftische Einfachheit gebrochen, und durch die

mit dem Würfel zusammenhängenden Reiterstatuen (wie durch3. Beitr. die Löwen am Rünchner Monument) die architektonische Sischerheit (vor der Phantasse) gesährdet erscheint. Hat man 'sich aber über diese Einwendungen der Aritik hinweggesetzt und betrachtet das Werk in seinen einzelnen Theilen, so wird man nicht müde in Bewunderung der Charakteristik jeder Gestalt, der vollendeten Durchsührung der Arbeit, sowie der Mannichsaltigkeit der Darstellung, der Andeutungen und gesschichtlichen Beziehungen.

Gleichzeitig war Rauch mit einem Denkmal für bie Denkmal zur bie Denkmal 25 jährige Friedensbauer beschäftigt, welches einer hoben Saule mit ber Siegesgöttin, von Rampfergrup= pen umgeben - auf bem Belle-Alliance-Blat in Berlin aufgestellt werden sollte. Aber nach Bollendung bes Friedrichs-Denkmals traten ihm wieder Aufgaben nahe, bie an ben Beginn seiner Kunftlerlaufbahn erinnern: Für das Maufo-mauso. leum in Sannover hatte er zu dem früher von ihm ge- Sannofertigten Grabmal ber Rönigin, ber Schwester ber Rönigin Luise, nun auch bas bes Königs Ernft zu fügen; für bas Mausoleum in Charlottenburg hatte er bas liegendein Char-Marmorbild des Königs Friedrich Wilhelm III., und neben burg. die Statue Blücher's die seiner großen Kriegsgefährten, Dort Statuen v. Wartenburg und Gneisenau, zu stellen, Arbeiten, mit Gneise denen er zum Theil schon 1846 beschäftigt war. 1856 wur= den die ehernen Standbilder ber Feldherrn aufgestellt, York's, als bes Denkers bes Befreiungs-Kriegsplans; Gneisenau's, als bes Denkers ber Befreiungs-Schlachten. In seine Grabdenkmale wußte Rauch den Auferstehungsglauben auf eine Weise zu legen, die ben betreffenden Statuen alle Barte tes Todes nimmt, und die Entschlafenen als Schlafende darftellt, die ihrem Erwachen entgegen träumen.

Seite. Christlich religiöse Stosse zu bearbeiten, hatte bis dahin Rauch sich nicht zur besondern Aufgabe gemacht. Aber im J. 1851 veranlaßte ihn ein Wunsch seines Königs, auch dieswose i ses Feld zu betreten. Er entwarf eine Gruppe, "Moses im Gebet wider die Amalekiter", unterstützt von Hur und Aaron (II. B. Mose, 17), um sie in colossaler Größe in Marmor auszusühren. Aber der Tod hat dem edlen Meister die Hände zur Ruhe gelegt, ehe er sie zur Aussührung dieses Gebets erheben konnte.

In die letzten Jahre seines Wirkens fällt auch der Entswerdend wurf eines Denkmals, in welchem Goethe und Schiller Schiller, zu einer Gruppe vereinigt sind, in welcher der Letztere durch Goethe der Welt gleichsam vorgestellt wird. Schwerlich wird man das Verhältniß Beider zu einander darin entsprechend ausgedrückt sinden; aber mehr noch muß es überraschen, den Künstler, der das Recht der Wirklichkeit selbst bei den Wilitairunisormen siegreich und geschmackvoll vertreten, die größeten Dichter des deutschen Volks und der Neuzeit in die Tunica und Toga römischer Prätoren hüllen zu sehen.

verzeichnen, die aus der Werkstatt des unermudlichen Kunstlers hervorgegangen, selbst der Ehrenstatuen von Kaiser Alexander von Außland, von Großherzog Paul Friedrich von Mecklenburg, von dem Landwirthschaftslehrer Thär, von Luther zc. kann nicht besondere Erwähnung geschehen; dagegen darf nicht mit Stillschweigen übergangen werden, daß wir der genialen Hand Rauch's eine An-Büsten. zahl Büsten der ersten Männer unserer Zeit verdanken, die durch die Art der Aussassung und Ausssührung einen Kang unter den ersten Meisterwerken aller Zeiten einnehmen. Vor Goethe allen ist die Büste Goethe's zu nennen, an welche sich auch seine nach dem Leben modellierte Statuette im Hauskleid. Beitr reiht, durch welche beide Bilder uns sowohl der Dichter in seiner idealen Größe, als in seiner unmittelbaren Erscheinung vergegenwärtigt bleibt. Zu Bildnissen dieser Art gehören noch außer den Feldherrnbüsten diesenigen von Schleier= macher, Thorwaldsen, Humboldt u. a. m.\*)

Schöpferischen Formensinn, wie Thorwaldsen, hatte Rauch nicht, auch nicht die gleiche Sicherheit für die harmo= nische Schönheit ber Bewegung. 'Abhängig von bem Stubium ber Natur, war er diesem auch mit der seltensten Ausdauer und Gemiffenhaftigkeit ergeben. Gleicherweise waren bei ihm Ueberlegung und Gedankencombination mächtiger als die Eingebungen der Phantaste. Wenn aber diese Eigen= schaften seinen antiker Form sich nähernden Arbeiten einen Anschein von Schwäche, fast von modernem Naturalismus geben, so stärken sie um so mehr seine Kräfte, wo er an der Sand ber Geschichte ber Zeuge für bie Größe seiner Zeit und der nächsten Vergangenheit geworden ist. Wie hoch man aber auch seine fünftlerischen Gaben schäte, man fann nicht von ihm sprechen, ohne seine humane Bildung, die Liebens= würdigkeit feines Benehmens gegen Jebermann, ben Abel fei= nes Charafters zu preisen.

Rauch hat eine große Anzahl Schüler in seiner Werk-Schüler. statt gebildet, von denen mehre zu großem Ruhme gelangt sind und treffliche Werke geschaffen haben. Namentlich hat er für Berlin eine Bildhauer-Schule hinterlassen, deren Leisstungen nicht allein den Stolz der hauptstädtischen Kunst auß-

<sup>\*)</sup> Rauch's Werke sind in Abbildungen bei Lüderit in Berlin mit Erläuterungen von Waagen erschienen.

3. Beitr-machen, sondern ber gesammten beutschen Runft zu hober Ehre gereichen. Das aber ift bas Verzeichniß, welches Rauch selbst von seinen Schülern im 3. 1841 aufgesett hat: Ju= lius Trofchel aus Berlin (j. in Rom); Frang Sangui= netti aus Carrara (j. in Munchen); Beinrich Berges aus und in Berlin; Theobor Ralide aus Gleiwit in Schlesten, in Berlin; A. Kiß aus Gleiwitz, in Berlin; A. Wredow aus Brandenburg, in Berlin; Meher aus pr. Minben, geft. 1831; Alb. Wolff aus Strelit, in Berlin; C. Steinhäuser aus Bremen, in Rom; E. Riet= schel aus Pulenig, in Dreeden; Friedr. Drake aus Phrmont, in Berlin; Guft. Blafer aus Coln, in Berlin; Angelica Facius aus und in Weimar. Wir werden später sehen, wie sehr fast Alle sich bes Namens ihres großen Meisters würdig gezeigt haben.

Im Lagerhause zu Berlin war neben ber Werkstatt Br. Tied Rauch's bie von Friedr. Tied, bem Bruder des Dichters. Geboren 1776 zu Berlin, hatte er einige Zeit bei G. Schabow gearbeitet, bann aber bei David in Paris feine Ausbil-Seine erften größeren Arbeiten führte er im bung gesucht. Schloß zu Weimar aus, ohne bamit großen Ruhm zu ernten. Glücklicher war er in Bilbnigbuften, und fo fam es, bag Kronprinz Ludwig von Bahern ihm 1810 eine Folge von Marmorbuften berühmter Deutscher für die Walhalla auftrug. 1819 nach Berlin zurückgekehrt, nahm er einen vorragenden Antheil an ber bilbnerischen Ausschmudung bes neuen Schauspielhauses, dem er den Apollo auf dem Greifenwagen und ben Pegasus auf ben Giebeln, und ben Tob ber Riobiben im Giebelfelbe gab. Für bas neue Museum mobellierte er bie Rossebandiger auf der Attike; und in der Vorhalle stellte er die Bilbsaule Schinkel's auf. Allen seinen Arbeiten ift ein fleißiges Studium und eine gewissenhafte Ausführung eigen,3. Reitr. aber auch eine gewisse Mühseligkeit der Erzeugung.

E. F. Wichmann, geb. 1775 zu Botsbam, gest. zu Gebrüd. Berlin 1836, und sein jüngerer Bruder Lubw. Wilhelm mann. arbeiteten seit 1821 in einer gemeinschaftlichen Werkstatt, wie sie auch in der Kunst eine gemeinsame Richtung verfolgeten. Bis zur Zierlichkeit gesteigerte Anmuth, vollendetste Aussührung aller Formen und möglichster, aber geschmackvoller Reichthum der Anordnung stellen sich als ihre Ziele heraus. Carl Wichmann gründete seinen Ruhm durch eine Statue der Kaiserin Alexandra von Rußland, welche als das Aenserste von Wohlgefälligkeit allgemein gepriesen wurde, und ihm namentlich am Hose von Petersburg bedeustende Austräge bewirkte.

2. W. Wichmann machte sich zuerst burch vortreffliche Buften, namentlich von Theodor Körner, Segel, Gen= riette Sonntag, ber Fürstin v. Liegnit ac. und seine treue und edle Auffaffung, sowie durch liebevolle Ausführung bekannt und beliebt; bald aber ward er auch mit Ausfüh= rung statuarischer Arbeiten und Reliefs, vornehmlich für Kirchen beauftragt. Inzwischen burfte seine eigentliche Runft= lernatur fich am bestimmteften in ber 1840 gefertigten Statue eines Mabchens aussprechen, die zum Quell geht, Viele Akademien haben biese Figur als Waffer zu schöpfen. ein Muster des mobernen Styls, als ein Vorbild für An= muth und richtig begrenzte Zierlichkeit in ihren Sammlun= gen aufgestellt. (In Marmor ausgeführt für bie Fürstin Tallehrand-Perigord.) In gleicher Richtung entstand unter seinen Banben bie Statue einer jungen Frau mit bem Salbengefäß, die fich bie haare ordnet, in Marmor für ben Kaiser Nicolaus von Rugland. 1843 fertigte er bas Forfter, Gefch. b. beutsch. Runft. V. 21

3: Beitr. Mobell zum Standbild Windelmann's, um in Erze guß in Stendal aufgestellt zu werden (womit die Band IV. S. 15 gegebene Rachricht erganzt wird), und 1847 fertigte er die Statue des großen Kunftphilosophen noch einmal für die Vorhalle des Mufenms in Berlin. Für die Schlofibrude aber lieferte er jene Gruppe, in welcher Victoria einen verwundeten Rrieger front.

`Große öffentliche Arbeiten bleiben immer die würdigfte Aufgabe für bie Runft, und am entschiedensten wird fie wirfen, wenn fie lebenbigen Erinnerungen, herrschenben Beban= fen und Empfindungen zum Ausdruck bient. Darüber be= ftand an maßgebender Stelle in Berlin kein Zweifel, und als Schinkel die neue Schlogbrude baute, bachte er fogleich baran, ffe zu einem vaterlandischen Denfmal zu machen; ein Blan, ber allerdings erft unter ber Regierung Friedrich Wilhelm's IV. zur Ausführung fam. Die Brude, über welche 1814 die ruhmbefranzten Krieger beimtehrend vor bas Königeschloß Schloß, gezogen, sollte zum Denkmal der Befreiungskriege brude. werben, indem auf die acht Burfel ihres Gelanders acht Marmorgruppen aufgestellt wurden, in benen ber Verlauf bes Rriegs, von der Erhebung bis zur ganzlichen Befreiung dargestellt ware. Bum Ausbruck allgemeiner Gebanken bat un= sere Kunst entweder die Allegorie, oder die Mythologie, oder hiftorische Perfonlichkeiten, welche als Symbole gelten kon-Im vorliegenden Fall ware nichts fo schwierig gemefen, als bas lettre, wo man neben bem König und bie bereits wenige Schritte vor ber Brude verherrlichten Belben einen Stein, Sarbenberg, Jahn, Arndt, Lugow 2c. hatte ftellen muffen, und zur Unvollständigkeit des Gedankens noch die Buntheit ber Darftellung bekommen hatte. Für die Allegorie standen etwa Borussia und Germania, Silesia und Rhe-

nus, etwa auch Ruffia, Auftria, Francia nebft Krieg unt 3. Beitr. Frieden zu Gebote: es konnte icone Gestalten und Gruppen geben, benen indeß schwerlich Lebenswarme einzuhauchen gewesen sein wurde. So blieben nur Minerva, Bellona unb Victoria zur Vermittelung. Um Friedrichs-Denkmal haben wir den Uebelstand bemerft, der aus der Verbindung antifer und moderner Figuren fließt. Ihn zu vermeiben, hat man, anftatt einen Studenten ober Landwehrmann neben bie Ballas zu ftellen, und einen Gufar oder Uhlan von der Rite befranzen zu laffen, ben Menschen genommen, wie ihn Gott geschaffen hat, und damit jedenfalls eine harmonische Darstellweise gewonnen. Daß sie nicht volksmäßig, nicht allgemein verständlich ift, bleibt ber Aufgabe gegenüber immer zu beklagen; ware aber überwunden worden, wenn die Runftler vermieden hatten, durch unnöthige Rubitaten die Pruderie der Vornehmen und Frommen und die Ungezogenheit des Berliner Pöbels herauszufordern.

In der Richtung von dem Opernplat nach dem Lustgarten stehen folgende acht Gruppen, rechts: Rike erzählt dem Knaben die Geschichte der Helden, von Emil Wolff; Pallas unterrichtet den Jüngling im Lanzenwurf, von Schies velbein; Pallas reicht dem Kämpfer die Wassen, von Rölsler; Nike frönt den Sieger, von Drake; Links: Rike richtet den Berwundeten auf, von Wichmann; Pallas führt den Krieger in den Rampf, von Albert Wolff; Pallas hilft dem Krieger kämpfen, von Bläser; und Rike führt den Gesallnen in den Olhmy, von Wredow. Abgesehen von der zu persönlichen Bedeutung der Schlußgruppe, an deten Statt unzweiselhaft Rike gesordert war, die dem Sieger den Oclezweig des Friedens gibt, ist der Gedankengang der Geschichte entsprechend und sprechend; mit der Aussührung aber der 8 F.

3. Beitr.hohen Marmorfiguren hat die Berliner Bildhauer=Schule sich die ehrenvollste Anerkennung-erworben.

Von Emil Wolff war früher (Bb. IV. S. 244) die Rede; auch komme ich im Artikel "Rom" noch einmal auf ihn zu fprechen. Schiebelbein ift ein Schuler Wichmann's, und entfaltet in ber bezeichneten Gruppe große kunftlerische Kräfte: Klarheit und Maß ber Darstellung, Wirksamkeit in Begensäten von Rube und Bewegung, Verftandnig bes Kor= pers, Sinn für schöne Drappierung. Möller hat seine Aufgabe etwas pathetisch gefaßt. Drafe's Sieger fteht ba in voller, unerschöpfter Dannesfraft, gefront von ber beran= schwebenden Nike, aber — obschon er bas Schwert in die Scheibe ftect, ju neuem Kampfe bereit; Wichmann's Gruppe hat eine etwas zu individuelle, moderne Färbung, um den Beschauer in ber Stimmung und Anschauung bes allgemeinen Gedankens zu halten. Satte ber Unterricht in ben Waffen an das Aufgebot des Landsturms, die Schwertverleihung an die Weihe der Freiwilligen erinnert, so sollte Alb. Wolff mit seiner Gruppe an ben Ausmarsch ber Beere mahnen. Kanipfbereit, mit halb aus der Scheide geriffenem Schwert, schreitet ber junge, fraftige Streiter vorwarts, unbekummert felbst um den Sieg, den ihm Pallas von fern zeigt.' Bon großer Wirkung ift die Gruppe von Blafer, da hier Athene und ber Kampfer in feuriger Bewegung baffelbe Ziel verfolgen; während Wredow fich in zu viele Bedenken verloren zu haben scheint, um Sinne und Gemuth sogleich zu feffeln. Es reiht sich hieran ein anderes Denkmal des nationalen Rub= mes in Berlin, bas - auf bem Belle-Alliance-Blat aufgestellt, an den Sieg ber Aliierten von 1814 über Rapoleon Es sind vier Marmorgruppen am Fuße ber erinnert. Friedens-bereits erwähnten Friedenssäule, in welchen die an der

Entscheidungsschlacht theilnehmenden Volksstämme zu charak-3. Beitr. teristeren waren: Naffau und die Riederlande, England, Braunschweig mit Hannover und Preußen. Die Ausführung wie die Erfindung ift das Werk von Aug. Fischereischer. Auch er konnte sich, wo es. keine Persönlichkei= aus Berlin. ten zu bezeichnen galt, nur ber allgemeinen, ber Antike ent= lehnten Ausbruchweise bebienen; aber er hat es mit Beift, Eigenthumlichkeit und Lebensfrische gethan. Mit großer Beschicklichkeit hat er ben charakteristerenden Wappenthieren Lebensathem eingehaucht und sie am Kampfe Theil nehmen laffen: ber niederlandische Löwe liegt sprungbereit am Boben, wo ein bartiger Mann, von einem jungen Bogenschüten begleitet, ben Kampf beginnt; ber englische Leopard hilft einem Rrieger in nordisch-antiker Waffentracht mit- ber Streitart feinen gefallenen Rampfbruber vertheidigen; das braunschwei= gische Roß steht neben einer Kampfergruppe, denen die Gefahr der Ermattung droht; aber der preußische Abler fturmt mit seinen frischen und muthigen Streitern ben Sinkenben zu Gulfe. Es ift ein Werk, an welchem bichterische und va= terlandische Begeisterung mit fünftlerischer Mäßigung, tiefes Studium und lebendige Phantafie ben gleichen Antheil haben.

Friedrich Drake aus Phrmont, geb. 1805, hat sein Drake. schönes Talent an vielen öffentlichen Arbeiten bewährt. Schon vor der erwähnten Brückengruppe hat er die Marmor=
Statue des Königs Fr. Wilhelm III. gemeißelt, welche die Stadt Berlin dem verehrten Fürsten im Thiergarten er=
richtet hat, und mit dieser Statue das Herz des Volkes gewonnen. Denn es ist ihm gelungen, den Monarchen so schlicht und natürlich hinzustellen, wie man ihn, wenn er durch die Thiergartenpfade ging, zu sehen gewohnt

Das runde Fußgestell aber ber Statue umgab 3. Beitr.war. er mit einem Rrang gludlicher Menschen, die sich des Lebens und ber schönen Ratur freuen. Ift schon die Wahl bes Gegenstandes für dieses Gochrelief finnvoll, so ift die Darftellung reich an reizenden Motiven. Da figen ein Jungling und ein Madchen zusammen am Quell in erfter Liebesregung, ein jungerer Anabe jagt nach einem Eichhörnchen, ein Madchen sammelt Blumen auf ber Biefe; andere Kinder erfreuen fich am heranschwimmenben Schwan, werben aber von ber forglichen Mutter gewarnt; wieber andere ergößen fich an einem entbedten Finkenneft; aber am Schluß fteht ein Greis, der mit den Kindern zugleich die Erquickung des "Thiergartens!" genießt. — Von gleich wahrhaftiger und energischer Auffaffung find die Statuen von seinem Meister Rauch, und von Schinkel, welche Drafe für bie Borhalle bes Mufeums Mit diesen ift er treu bem Borbild gefolgt, und gefertigt. hat es wohl verstanden, den höhern Anforderungen der Kunft, bes reinen und ichonen Style, und ber Uebereinstimmung mit dem Leben zu genügen. Weniger glücklich war er in ber Erz-Statue Johann Friedrichs bes Großmuthigen (in Jena), deren schwer herabfallender Mantel die Gestalt, und die ohnehin steife Galtung so bedt, bag an feine Silhouette zu denken ift. — Die Stadt Stettin erhielt von Drake die kolossale Marmorstatue bes Königs Friedrich Wilhelm III.; die Welt aber verbankt ihm die Statuetten ber Brüber Wilhelm und Alexander v. Gumboldt.

Aug. Kiß aus Pleß in Schlessen, geb. 1806, begründete seinen Ruf mit der Gruppe einer gegen einen Tiger kampfenden Amazone, der ihr Pferd von vornen angefallen.
Die Composition gestel in Berlin so allgemein, daß man für
ihre Aussührung zum Behuf öffentlicher Ausstellung eine Sub-

scription eröffnete, in Folge welcher sie nun in Erz gegoffen3. Beitr. vor dem Museum steht. Die Amazone, mit nichts bekleibet, als mit einem um die Lenden gebundenen Tuch, fist auf bem Roß, bas linke Bein geftrect, bas rechte angezogen, als ob fie im Begriff ware, abzuspringen; mit ber linken Sand padt fie die Mahne, in der hocherhobenen Rechten halt fie den Spieß, gezückt gegen bie Stirn bes Tigers, ber mit beiben Vorbertagen und bem Rachen die rechte Seite bes Galfes vom Pferd gepact, mit bem linken hinterbein in die Bruft, mit bem rechten in die linke Seite bes Pferbes sich eingekrallt. Der Oberkörper und noch mehr ber Kopf ber Amazone find Das Pferd ift heftig zurudscheuend barnach vorn gebogen. gestellt, auf beiben linken Beinen ftebenb, mahrenb bas rechte Hinterbein leicht, das rechte Vorderbein hoch gehoben ift, ber Schweif sich baumt, der Ropf, wie vor Schrecken erstarrt, ohne Bewegung nach irgend einer Seite ift. Es läßt sich manches gegen die Composition einwenden : es ift ein Uebelstand, daß man auf der einen Seite nur des Pferdes, auf der andern nur des Tigers Ropf steht, so daß die Bestie von der linken Seite der Gruppe ganz formlos erscheint; daß der Schweif des Tigers mit dem Vorderbein des Pferdes bie zu unplaftische Form eines lateinischen D bilbet; daß die Amazone die stichfeste Stirn bes Tigers zum Ziel ihres Stoßes nimmt; vornehmlich daß burch das Vorftreden bes Ropfes der Arm mit dem Spieß ganz fraftlos wird, und wo möglich noch fraftloser burch die eingezogene Bewegung bes Beins berfelben Seite. aber Composition und Darstellung ihre entschiedenen Mängel, fo ift bafür die Ausführung im Ginzelnen von folcher Boll= endung, bag man bie Bewunderung begreift, die bas Werf hervorgerufen. Abgesehen von der gut gezeichneten Buth des Tigers, ift der Kopf des Pferdes, find seine Beine und der

3. Beitr. Körper von unübertrefflicher Wahrheit und Schönheit. . So t konnte es nicht fehlen, daß man seine Runft vielfach in Unspruch nahm. Von ihm ift die Reiterstatue Friedrichs bes Großen in Breslau 1842, find die Bildnereien an ber Vorberseite ber Borse zu hamburg, S. Dichael der Drachenüberwinder, als Denkmal der im badischen Feld= zug gegen die Revolution gefallenen preußischen Krieger, in Carlsruhe, u. a. m. Sein umfaffenbstes Wert aber ift bas Denkmal Friedrich Wilhelms III. für Königsberg. In glänzender Generals=Uniform, mit Achselschnuren, mit dem Königsstern, der Kette des schwarzen Adler-Ordens, dem eisernen Kreuze, den Hermelinmantel über der Uniform, das Saupt mit Lorbeer umfrangt, die Rechte in die Seite gestemmt, die Linke am Zügel — so sitt der Monarch hoch zu Roß, das ungeduldig den Boden aufscharrt. Die Reliefs des Postamentes find Erinnerungen an bas Leben und Wirken bes Ronigs: man fleht ihn mit ber Königin Luise, im Familienfreise; dann mit Harbenberg, Stein und Scharnhorft die Befreiung des Bobens beschließen; ferner die Ruftung zum Befreiungsfriege, wobei General b. York eine hervorragende Stelle einnimmt; bann die Pflege bes Landbaues nach bem Kriege, endlich ben Lehr=, Wehr= und Rährstand. Die Vorderseite nimmt der preußische Abler ein. Sechs allegorische Figuren von natürlicher Größe stehen an ben Vorlagen bes Poftamentes, Glaubensftarte, Gerechtigkeit, Liebe, Weisheit, Lapferfeit und Friede. Wir feben in biefem Werke ben Runftler auf ben Wegen seines Meisters, wo es gilt, mit der Kunft patriotischen Empfindungen Genüge zu thun ;- aber auch im Styl halt er sich, gleich Rauch, fern von antifer Darftellweise, selbst bei den Allegorien, und gewinnt damit eine leichtere Uebereinstimmung mit ben Bildern aus der Reuzeit.

Wenn Gustav Blaser aus Cöln und Alb. Wolff. 3. 3eitr. aus Reustrelitz auf eine frische Körperhaftigkeit und Natür-A. Wolff. lichkeit in ihren Werken vorzüglich hinarbeiten, suchen A. Wredow aus Brandenburg, F. Schievelbein von Ber-lin, H. Heidel u. A. die Wege eines mit der Natur befreundeten Idealismus zu verfolgen. — Als Thierbildhauer zeichenet sich Kalide, aber in viel höherm Grade Wilhelm Wolff aus.

Die bedeutenden Bildnereien für Erzguß, welche aus den Werkstätten der Berliner Künstler hervorgegangen, haben zu Anstalten Veranlassung gegeben, in denen dieser Zweig der Kunsttechnik zu großer Vollkommenheit gebracht worden; und es hat namentlich Rauch in den letzten Jahren seines thätigen Lebens der Pflege des Erzgusses ganz besondere Liebe und Aufmerksamkeit gewidmet. In genauer Verbindung damit steht die Kunst des Ciselierens, in welcher Berlin einen Reister ersten Ranges, R. Fischer, besitzt.

# Baukunft.

Es war ein eignes, unglückliches Verhängniß für die Baukunft in Berlin, daß ihr genialster Vertreter mit seiner, vollen Schaffenskraft in eine ihr ungünstige Zeit siel, und daß als die Geschicke wechselten, und große Bauunternehmungen ausgeführt werden sollten, sein Leben gebrochen, er weniger, als eine Ruine war. Hätte Schinkel an Friedrich Wilshelm III. einen Kunstfreund gehabt, wie Klenze an König Ludwig; ja hätte die Baukunst nur in der Weise wie die Bildnerei der Gunst von oben sich zu erfreuen gehabt: Berlin hätte in Bezug auf sie mit den beglücktesten Städten des Alterthums wetteisern können. Es kam anders! und der Genius Schins

3. Beitr. kel's spricht mehr aus seinen Entwürfen, als aus seinen ausgeführten Werken.

C. F. Carl Friedrich Schinkel. Sohn des dortigen Superintendenten, erhielt seine Kunstbil-Carl Friedrich Schinkel, geb. 1781 zu Reuruppin, bung in Berlin, und zwar zuerft durch ben Oberbaurath Dab. Billy, bann burch beffen Sohn, ben Professor und Bauin= spector Friedrich Gilly, nach beffen frühzeitigem Tobe (1800) er durch Uebernahme vieler seiner Arbeiten in praktische Wirk-Gleichzeitig war er in ber Edartsteinschen Fah= samkeit trat. ancefabrit für funftmäßige Entwürfe zu allerart Wefäßen an= Auf einer 1803 nach Istrien und Italien untergestellt. nommenen Reise ward er mit ben Denkmalen des römischen und griechischen Alterthums bekannt, widmete sich aber befonders in Sicilien - vorzugweis landschaftlichen Studien. Von diesen machte er nach seiner Ruckfehr ben ausgebehnteften Gebrauch für perspectivisch=optische Kunstwerke (Panoramen, Dioramen) und für Theaterbecorationen, die fich ebenso burch Benialität ber Composition als burch überraschende Schön= Aber auch Staffeleibilder fertigte er viele heit auszeichneten. in jener Beit. Seine architektonische Wirksamkeit im Dienste des Staates begann er 1810 und flieg auf ihr im Jahr 1839 zur höchsten Stelle eines Landes-Oberbaudirectors; erkrankte aber bereits im nachstfolgenden Jahre an einem Gehirnleiden und versiel in einen bewußtlosen Zustand, aus welchem ihn am 9. Oct. 1841 ber Tob erlöfte.

Im Anfang seiner künstlerischen Lausbahn war Schinkel entschiedener Romantiker, ja er streiste in einzelnen Landschaften an die phantastische Schwärmerei des, "Alosterbruders." Doch behielten die gesunden Sinne stets die Oberhand. Auf der "Allgemeinen Deutschen Kunstausstellung" in Rünchen Stadt- ausge. 1858 sah man von ihm ü. a. den Entwurfzum Ausbau ein er

neuen Stadt neben einer mittelalterlichen, und einer Dom-3. Beitr. Firche auf hohem Gels zwischen beiben. Die Aufgabe kann nicht geiftreicher, malerischer, nicht ausbrudlicher im Beifte einer hochpoetischen, aber lebensfrischen Romantik beutscher Art gebacht werben. Die Rirche im ebelften gothischen Styl bes 14. Jahrhunderts nimmt den vorspringenden Gipfel bes Felfens ein, welcher burch eine Brude mit ber auf bem boben Flußufer gelegenen Reuftabt verbunden ift, zu beffen Fuße aber links die Altstadt fich ausbreitet. Geiftreich und gludlich find hier neue Formen gefunden, die fich willig und harmonisch den alten anschließen, ja aus ihnen hervorgeben, und in ber Kirche find alle Schönheiten ber Gothit vereinigt und mit flarem Verständniß angewendet. Es scheint zweifellos, bag auf biesem Bege eine eigenthumliche Baufunft in ber Beiftebrichtung ber Zeit fich hatte gestalten konnen. blieb Schinkel bei ber erften Aufgabe, die ihm nach den Befreiungefriegen wurde, bei bem "Den fmalauf bem Kreuzberge" vor dem Halleschen Thore in Berlin auf dem betre-auf dem tenen Wege; nur daß die in Eisenguß ausgeführte gothische berg. Phramide ein Stockwerk zu wenig, und darum nicht ganz entsprechenbe Verhältniffe hat.

Bald inzwischen lenkte Schinkel, die Unsicherheit des Weges scheuent, ein, und wandtesich für den Bau der "Hauptwache" neben dem Zeughaus 1818 geradezu an die Antike,
wache" neben dem Zeughaus 1818 geradezu an die Antike,
won der er die dorische Säulenordnung mit all ihren Folge=
rungen entlehnte, während das Hauptmotiv seste Mauern mit
vorspringenden Eckthürmen, mit einer kräftigen, reichgebil=
deten Bekrönung, einem römischen "Castrum" anzugehören
scheint. Zwischen beiden Eckthürmen liegt eine offene Halle
mit zwei Reihen dorischer Säulen. Das Gebälk hat an der
Stelle der Triglipphen schwebende Bictorien im Hochrelief,

3. Beitr.auch im Gesims Verzierungen, und im Giebelfelb — wenigstens beabsichtigt — ein Werk der Bildnerei.

Un der Sand der Antite, aber boch freier fich bewegend, mit durchaus neuer Anlage und neuen Combinationen schuf Shau er 1819 bas Schauspielhaus und ergriff bamit zugleich ,haus. Die schöne Gelegenheit, alle bilbenden Runfte zu gemeinsamer Thatigkeit zu vereinigen. Das Gebaude follte nicht nur bramatischen Aufführungen bienen, sonbern auch einen Concertfaal und die für die Theater-Einrichtung und Verwaltung nöthigen Raume enthalten. Darum ward ber mittlere Theil zu bedeutender Göhe emporgeführt, und an ihn im Kreuz wurden zwei Flügel angelehnt. In der Gobe ber lettern tritt an der Vorderseite des Mittelbaues, als die vorzüglichste Bierbe bes ganzen Werkes, eine offene Galle von 6 ionischen Saulen mit einem Giebel vor; und eine entsprechende Giebelbekrönung hat der obere Theil des Mittelbaues. Damit waren auch die Formen für die Flügel bestimmt. Gehr eigenthum= lich ift bie Vensterbilbung, in beiben Stodwerfen übereinander, einzig durch ziemlich eng nebeneinander stehende Pfeiler hervorgebracht. Giebelfelber, Spigen und Eden ber Giebel find mit Bildnereien bedacht, fo daß bas Gebaude mit einem lebendig bewegten Umriß von ber Luft fich abhebt. Mannichfaltigkeit in ber Architektur bes Ganzen, Die ftrenge Besetzlichkeit, die fich nach Einem Principe über alle Theile des Gebäudes hinbreitet, die harmonie der Verhaltniffe der Einzelheiten unter einander und zum Ganzen, die Freiheit, mit welcher die griechischen Formen, ohne Verluft ihrer eigen= thumlichen Bedeutung und ohne Vermischung mit Fremdar= tigem sich zu einem Ganzen von durchaus neuer Bedeutung vereinigen, - alle biese Umftande geben bem Gebaube einen ebenso großen Reiz für ben Beschauer, wie fie baffelbe als

cinen vorzüglich charakteristischen Punkt in der neuern Bau-3. Beitr. geschichte erscheinen lassen."\*)

In ber gleichen Runftrichtung entstand 1824 bas Du = Museum. feum, beffen Worberseite aus einer Balle von 18 foloffaleh ionischen Saulen nebft ben entsprechenden Wandpfeilern an beiben Seiten besteht. Sinter ber Mitte ift eine Reihe von vier Saulen angebracht, über bem Rranzgesims eine Attife mit Ablern, und über jeder Ede eine große plastische Gruppe. Eigenthumlich dabei ift die Einverleibung ber Halle in ben Körper des Gebäudes, mahrend ein Porticus gewöhnlich als Vorbau erscheint; ebenso bit Anlage einer Ruppel-Rotunde in ber Mitte bes Gebaubes, mit einer Galerie (ober Empor) im obern Stochwerk, bie von 12 forinthischen Saulen getra= Reben biefer Eigenthumlichkeit können wir aber gen wird. auch eine Eigenheit Schinkel's nicht überseben, Die fich mahr= scheinlich bei einer umfaffenberen praktischen Beschäftigung verloren haben murbe, das ift: bas Festhalten gewisser becorativer Gebanken ohne Rudficht auf Nothwendigkeit ober Zwed-Wie bei bem Theater bie große Freitreppe mit mäßigfeit. einer Art Tunnel für Wagen (so lange man bie Sohle nicht wahrnimmt) nur ber Schönsicht, nicht bem 3wed bient, fo hat die Ruppel-Rotunde für das Museum so gut wie gar feine Bebeutung, erscheint als Verschwendung, und hindert im obern Stock die Verbindung, da man auf der sehr schmalen Galerie im Bogen zu ben Gemalbe-Maumen geben muß. Freilich ift bas becorative Element in Schinkel's fünftlerischem Charafter vorzüglich mächtig und ihm würden wir bei gun= stigen außern Verhaltnissen die herrlichsten architektonischen Schöpfungen zu banken gehabt haben, wie er ja bem Bent-

<sup>\*)</sup> Bgl. Franz Rugler's Charafteristif Schinkels, Berlin 1842.

3. Beitr. darmen-Markt in Berlin durch's Schauspielhaus, dem Lustgarten durch das Museum ein bedeutsames Aussehen gegeben,
und wie es ihm möglich war, irgend eine unbedeutende märkische Gegend durch eine passende Dorfkirche zur anziehenden
Landschaft umzuwandeln.

In reichster Fulle tritt dieser von Phantasie belebte Schönheitssinn in den Entwürfen zu Tage, welche Schinkel **Edios** anf der für das königliche Schloß auf der Akropolis zu Athen polis. gezeichnet hatte.\*) Die erhabenen Ruinen bes Alterthums läßt er unberührt und umgibt sie mit zauberischen Garten-Unlagen; machtige ionische Saulenhallen wechseln mit anmuthigen einstödigen Wohnungen, die reizende Gofe umschließen; alles - selbst die Capelle - ift ein Ausbruck des reinsten altgriechischen Baufthle. Freilich beruht bas Ganze auf bem boppelten (finanziellen und gefchichtlichen) Irrthum, König Otto sei ber Rachfolger bes Perikles, wo nicht Aleranders des Großen und das neunzehnte Jahrhundert nach Chriftus ber Wandnachbar bes fünften vor Chriftus. — Bei **Edilog** bem Schloß Orianba in ber Krim, \*\*) hat Schinkel Drianda. orientalische Motive mit ben griechischen zu verbinden gesucht, und gleichfalls Bunder ber Schönheit und Phantafie bamit aufe Papier gebracht. Aber ein mahres Feuerwert von Ibeen zur Wiederbelebung ber altgriechischen Baufunft führte Schin-

Reue Stadt. kel in dem Entwurfzum Aufbau einer modernen Stadt

vor, ber auf ber erwähnten Allgemeinen beutschen Runftaus-

stellung zu sehen war. Inzwischen hiebei find die Kräfte sicht-

lich überspannt, ber Plan fteht in feiner Beziehung zur Ge-

genwart und seiner Gefühlsweise, und kommt nicht hinaus

<sup>\*)</sup> Werke ber höhern Baukunst, für die Ausführung erfunden und dargestellt von Dr. E. F. Schinkel, Berlin 1848.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst II. Abtheilung.

über Monotonie und Disharmonie. Immer wiederholt sich. Beitr.
zu mehr als zwanzig Walen die alte Tempelsorm in größern
oder kleinern Maßen, überall herrscht die Horizontale, und
völlig verbindungslos, einem Meteor gleich, erhebt sich aus
diesem Altgriechenthum eine christliche Kirche, eine Rotunde
im gothischen Sthle! So weit war der Genius von seinen
ersten romantischen Wegen abgewichen!

Inzwischen hatte er sich doch nicht ganz von ihnen entsernt. Ums Jahr 1821 hatte er die Werderkirche in Berder. Berlin gebaut, und kurz darauf den Plan zu einer andern für den Spitalmarkt daselbst entworsen, der nicht ausgeführt worden.\*) Doch schwanst er hier bereits zwischen Mittelalter und Antike und sucht von letzterer die Massenhastigkeit und den horizontalen Abschluß so wie selbst die Gefühlsweise der Ornamentik in die Gothik überzutragen, was natürlich mißslingen mußte. Dagegen hat er mit mehr Glück die Anlagen der Basiliken für Kirchenpläne benutzt, z. B. an der Kirche Indere zu Straupitz in der Laustz, an fünf Kirchen in den Vorskirchen. zu Straupitz in der Laustz, an fünf Kirchen in den Vorskirchen. da m\*\*\*) hatte er einen hohen Kuppelbau beabsichtigt, erhielt aber die Genehmigung zur Aussührung nur des Unterbaues.

Näher seiner ursprünglichen Geschmackerichtung kommt Schinkel in mehren Schloßbauten, so im Umbaudes Schlosschloß ses Kurnik im Posenschen, das er in eine Art mittelalter-Rurnik.

<sup>\*)</sup> Sammlung architektonischer Entwürfe, enthaltend theils Werke, welche ausgeführt sind, theils Gegenstände, deren Aussführung beabsichtigt wurde. Bearbeitet und herausgegeben von E. F. Schinkel, Berkin 1820—42. 28 Hefte. Heft XIII. V.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst XV. XVI. XXII. XXIV.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst XXII.

3. Beitr.licheromantisches Castell umgewandelt.\*) Sehr malerisch ist das Schloß des Prinzen von Preußen auf dem Basbelsberge bei Potsdam \*\*), das eine lebendige Silhouette und eine große Mannichfaltigkeit der Ansichten darbietet. Auch das Rathhaus in Zittau ist in dieser Reihezu nennen.\*\*\*)

Mit dem Gebäude der Bauaka demie in Berlin macht Bauaka. Schinkel offenbar einen neuen Stylversuch, und bringt durch breite Fenster, stache Fensterbogen und zierliche Ornamentik (von gebrannter Erde) eine überraschend schöne Wirkung hers vor, womit er uns aber an die Renaissance erinnert. †) Wiesderum aber ganz der antiken Gefühlsweise entspricht der Bau derum aber ganz der antiken Gefühlsweise entspricht der Bau Schloß der neuen Schloß brücket), die mit ihren seingezeichneten brücke. Gesändern und den monumentalen Marmorgruppen auf mächtigen Sockeln eines der schönsten modernsantiken Baudenksmale der Reuzeit ist.

Richt also auf den Wegen der Romantik, die er bald verließ, auch nicht auf durchaus neuen Bahnen suchte Schinstel für die Baukunst unserer Tage neues Leben zu gewinnen. Rur in den Gesammtanlagen eignen, vornehmlich decorativen, malerischen Eingebungen folgend, nahm er mehr und mehr die drei altgriechischen Bausormen als canonisches Gesetz für die Schönheit der Verhältnisse, Formen und der Ornamentikan. Seine Ansicht scheint gewesen zu sein, daß wie die gesammte europäische Baugeschichte von dort aus ihre reiche Entwickelung durch Römerthum und Nittelalter gefunden, gesundes Leben auch wieder nur aus der ursprünglichen Wurzel

<sup>\*)</sup> Sammlung 2c. Heft XXIII.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst Heft XXVI.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaselbst Heft XXVII.

<sup>†)</sup> Ebenbaselbst Heft XX. XXV.

<sup>††)</sup> Gbenbafelbft. Heft III.

į

auffeimen könne. Ueberblickt man die Folgen seiner Lehre, 3. Beitr. so fann man fie schwerlich eines Irrthums zeihen. Denn aus Schinkel's Schule ift eine Anzahl so ausgezeichneter Architekten hervorgegangen, daß was Brundlichkeit bes Studiums, so gut wie freie Bewegung bes Geschmads und ber Erfindung betrifft, nur Wenige ihnen an bie Seite zu ftellen fein burf-Vertheilt über bie ganze Monarchie ift es nicht möglich von Allen, ja nur von Vielen Rachrichten zu erlangen; allein auf die überraschendste Weise erkennt man fast in jedem Provinzial- ober Local-Baurath in Preußen, und wär' es nur in ber schönen Art zu zeichnen, ben fortwirkenben guten Ginfluß Schinkel's. Und bag vom Standpunkt ber mobern-antiken Kunft auch ber Romantik gerechte Würdigung zu Theil werben konnte, haben Zwirner als Colner Dombaumeister, Strack als ber Architekt ber Petrikirche, Salzenberg und viele Anbere rühmlich bargethan.

Bu den ältesten und talentvollsten Schülern Schinkel's gehört Albert Schabow aus Berlin, geb. 1792, der Er-n. Schabauer der russischen Kirche zu Nicolscow bei Potsdam\*), und der Schloßcapelle in Berlin mit der hohen Kuppel und dem Prachtausban im Innern.\*\*)

Am entschiedensten in der engern Umgrenzung Schinkelscher Vorbilder halt sich August Stüler aus Berlin, nugust
geb. 1796. Er steht da als der unmittelbare Erbe der Thä=
tigkeit des großen Reisters. Ihm wurde der Bau des Neuen
Ruseums übertragen, er fertigte den Entwurf zu der oben
erwähnten, großartigen Schloßcapelle; mehre neue Kirschenbauten in Berlin wurden von ihm ausgeführt; die Decosation des weißen Saales im Schloß ist sein Werk; gleich

<sup>\*)</sup> Architekton. Album. Potsbam 1837.

<sup>\*\*)</sup> Beschrieben in einem eigenen Werke bes Kunstlers. Förster, Gesch. d. deutsch. Kunst. V. 22

3. Beitr-Schinkel übt er einen großen Einfluß auf bie Gewerke burch Beidnungen von Formen und Ornamenten. Das Riefen= unternehmen eines Dombaues für Berlin mit ber anliegenben Friedhofe-Galle hat ber Ronig in feine Sanbe gelegt, und nur bie Erfranfung bes hoben Gerrn icheint bas hinderniß ber Ausführung zu sein ; wenn man nicht außerbem zu der Ueberzeugung kommen follte, daß ber Geift und die Berhältniffe bes protestantischen Gottesbienftes bie Roloffalität eines firchlichen Gebäudes ausschließen. Dit bem Plan, einem Ruppelgebäube auf ber Bafis eines Quabrats, mit einer tiefen und hoben, dabei gleich breiten Gaulenvorhalle, und vier vierecten, in Spisppramiden ausgehenden, schmalen Edthurmen, hat ber Architeft ben Bersuch gemacht, zu ber in Deutschland neuen Aufgabe (eines protestantischen Domes) eine neue Form zu finden, und hat dafür noch romanische, antife, altitalienische, byzantinische und Renaissance-Elemente zu einem Ganzen verbunden. Durch biefen Aufwand ber mannichfachsten Formen macht es Eindruck; Die harmonische Wirfung eines aus bem Bolts- und Zeitgeift gebornen, in allen Theilen organisch entwickelten Runftwerks fann man - bei dem angedeuteten Widerspruch zwischen Saupt- und Beiwort — nicht verlangen. — Gludlicher erscheint Stuler in der Restauration ber Burg Sobengollern, bei welcher sowohl auf den Charafter eines Bergschloffes als auf gegenwärtige Bedürfniffe Rudficht genommen ift. — Bu biesen und vielen andern Arbeiten für Berlin und Preußen kommen noch die Auftrage von außen: Die Borfe von Frankfurt a. M., bas Schloß in Schwerin zc., so baß schwerlich ein zweiter Architekt eine so weit verbreitete Thatigkeit entwickelt.

Freierals Stüler bewegen sich I. H. Strack aus Bückes. Anoblauch aus Bickes auch burg, geb. 1806, Friz Hitzig und Ed. Knoblauch aus

Strack erbaute die Petrikirche im gothischen3. Beitr. Style des 14. Jahrhunderts, freilich auf ber widerstreitenden Bafis eines gleichschenkligen Rreuzes, aber mit Renntniß ber Formen und harmonischer Durchbildung. Auch andere Rirchen in andern Baufthlen hat er aufgeführt. Aber fein und feiner obengenannten Runftgenoffen entschiedenes Berbienft tritt in bem Bauvon Wohnhäufern glänzend zu Tage. bie von ihnen zu Berlin entstandenen Privatgebaude betrachtet, wird fich über ben Fortschritt freuen muffen. ordnete Façaben, bie mit Rothwendigkeit aus ben praktisch und bequem angelegten Grundriffen entwickelt find, gut gebilbete Glieberungen, paffend verwendete Ornamente, entsprechen ber verständigen Raumeintheilung, den luftigen Bimmern, ben hellen Treppen, ber forgfaltigen Detailaus-Besonders hat man angefangen, die Monotonie führung. der bis zum Ueberdruß shmmetrischen Façaden zu milbern. Man sucht wo möglich eine mehr malerische Anlage zu erreichen, ordnet an den Echausern polygone, thurmartige Ausbaue, bie einen angenehmen Wechsel in ber Raumgestaltung gestatten, legt Galbgeschoffe, Galerien, Altane und bin und wieder felbst Erfer, Beranben und Loggien an, die mit fleinen Gartenanlagen in Verbindung fteben; läßt gerade Sturze und Befimse mit rundbogigen Formen wechseln und flicht um bieß vielfach belebte architektonische Gliedergerüft mancherlei beiteres Ornament."\*)

Fast noch sichtbarer wird der Fortschritt in der Architektenschule Schinkel's dargethan durch einen der begabtesten Künstler unserer Tage, den nur das Uebermaß der Phantasie an der ruhigen Auffassung und Durchführung seiner Plane

<sup>\*)</sup> B. Lübke, D. Kunsiblatt V. p. 357.

3. Beitr.hinderte, der aber als Lehrer einen tiefeingreifenden, wohl= Bilb. thatigen Ginfluß gewonnen. Das ift Wilhelm Stier, geb. 1799 zu Blonie bei Warschau, geft. 19. Sept. 1856 in Berlin, einer ber trefflichften, liebenswürdigften Menschen, beren die Genoffenschaft ber Künftler fich zu erfreuen gehabt. Die Ibee eines protestantischen Riesenbomes hatte auch ihn erfaßt, und vier große Entwurfe, in benen in vier verschiedenen Stylen ber Gebanke eines großen National-Beiligthumes, in welchem freilich ber fonntagliche Bottesbienft eine nur fleine Rolle spielte, ausgeführt war, bat er ber Runftwelt zurückgelaffen. In bem von König Maximilian II. von Babern angeregten Wettbewerb um Erfindung eines "neuen Baufthle" bei Anlage eines großen Schulgebaudes ("Athenaum") gewann Stier ben erften Preis. Doch ward weder sein "neuer Baustyl" angenommen, noch fand er als praktischer Architekt Beschäftigung. "Durch Ernft bes For= schens aber und Warme ber Begeisterung versammelte er eine zahlreiche Schule um fich, die er für die eigene Erfindung nicht allein auf die antiken Style, sonbern auch auf die baulichen Gestaltungen bes Mittelalters und felbst ber Renaisfance ber verschiedenen Lander hinwies."\*)

ber Erbauer der St. Michaelskirche in Berlin, gehört zu Schinsverstus. kel's ausgezeichnetsten Schülern, vornehmlich aber Persius, der in seinen Bauten in Potsdam und Charlottenhof gezeigt hat, wie man Motive aus der Volksbaufunst mit Gluck benutzen und mit Geschmack ausbilden kann, ohne mit den Formgesetzen der höhern Baukunst in Widerstreit zu gerathen.

<sup>\*)</sup> W. Lübke a. a. D. Ich mache bei dieser Gelegenheit auf das Buch: Hesperische Blätter, nachgelassene Schriften von W. Stier, Berlin 1857, ausmerksam.

3. Beitr.

## Die Rupferstecherkunft

hat in Berlin vielfältige Pflege gefunden und zu bedeutenben Leiftungen geführt. Daniel Berger aus Berlin, geb. 1744, Baniel Berger. geft. 1824, hat vornehmlich nach Weitsch, Angelica Kaufmann, Dahling, auch nach Begas gestochen. an ber Afademie hatte er zunächst Ginfluß auf bie Bilbung der Schule. Ihm folgte im Amt R. L. B. Buchhorn ausk. 2. 8. Halberstadt, geb. 1770, der inzwischen so wenig als Berger born. auf eine Reuerung bedacht war. — 3. Caspar aus der 3. Caspar. Schweiz, geb. 1797, war einer ber Erften in Berlin, ber fich der strengern Methode bes Rupferstichs widmete; doch hat ihm nach nicht fehr langer Thatigkeit Augenschwäche ben Grabstichel verleidet. Die Rusen von Wach hat er gestochen, die Madonna Colonna Rafael's, die Tochter Tizian's 2c. Eb. Eichens, geb. 1800 zu Berlin, suchte Unterweisung Cb. bei Toschi in Parma und hat große Geschicklichkeit erlangt. Er hat nach Bensel, Stilke, Steinbrud, vorzügliche Blätter aber nach Raulbach gestochen. A. Hoffmann hat zuerftn. boff. mehre Blätter nach Duffelborfer Malern, nach Blanc, Leffing, Steinbrud; bann bie Erfennung von Joseph und seinen Brübern nach Cornelius gestochen und hat sich zulett ber Bervielfältigung von Compositionen Raulbach's gewidmet. -&. Lüderit aus Berlin, geb. 1804, ftach viele Blatter nach G. Rauch und G. Schadow, auch einige nach Rafael und Correggio; bann aber legte er fich mit Erfolg auf die Berbreitung der Werke ber neuern Runft, und ftach nach Lessing (bas trauernde Königspaar), nach Hildebrandt (die Rinder Eduards), Romeo und Julie nach Sohn, und Mehres nach Kaulbach. - Eb. Manbel aus Berlin, geb. 1809, hat ben Ruf ganz Ed. besondrer Geschicklichkeit sich erworben. Auch er hat vor=

3. Beitr nehmlich Düffeldorfer Bilder und Einiges von Kaulbach mit seinem Grabstichel vervielfältigt. Vornehmlich sind es die Wandgemälde des Neuen Museums von Kaulbach, und sein Shakespeare, womit die Rupferstecher Berlins beschäftigt worden.

# Rünftlerfeste

hat Berlin nicht in bem Sinn, wie fie bie Munchner Runft-Ier zu feiern pflegen; aber es besteht boch unter ben bortigen Runftlern ein Brauch, der zu charakteristisch und schön ift, als bag er von ber Geschichte burfte übergangen werden: bas Beih. find die Weihnachts = Ausstellungen in ber Afademie. nachts. In vielen Häusern, namentlich in Trattorien und Condito= <sup>Iungen</sup>reien Berlins werden zu Weihnachten die Wohnraume in zauberhafte Gärten umgewandelt, in denen das Publicum fich ergeht und erquickt. Da wird gleichzeitig im Afademic-Gebaube eine fünftlerische Mahnung ah die Bedeutung des Christfestes ausgesprochen mit Transparentbildern unter Mustbe-Jahre lang hatte man für biefen 3med befannte und paffende Werke großer Reifter ausgewählt und in Co= pien in Transparentbilbern feben laffen; als man zu Weih= nachten 1851 zu bem Entschluß fam, eine Folge biblischer Bilder aus eignen Mitteln vorzuführen. Die Künftler lie= Ben das Loos entscheiden, wer berufen fein follte, und so traf es fich, daß v. Klöber die Verfündigung malte, J. Schra= ber die Anbetung der h. drei Könige, A. Menzel Chriftus unter den Schriftgelehrten im Tempel; C. Cretius die Taufe Chrifti, C. E. F. Beder, wie ber Beiland bem Sturm ge= bietet, und A. Ch bel feinen Ginzug in Jerufalem.

Und dieser löbliche Brauch erhält sich fortwährend un= ter steter Erneuerung der künstlerischen Kräfte und bei unge= schwächter Theilnahme ber Bevölkerung, die für einen so schö-3. Beitr. nen Kunftgenuß gern das Eintrittsgeld zahlt.

### Vierter Abschnitt.

Duffelborf.

Cornelius hatte im Herbst 1825 Dusselborf verlassen; wer von seinen Schülern nicht mit ihm nach München gezogen, solgte ihm bald nach. Die Ränner, die als Leiter der Afademie zurückgeblieben, Rosler, Wintergerst, Kolbe, waren nicht befähigt, auf dem neugelegten Grunde im Geiste und mit dem Ersolg des Reisters sortzubauen: ein neuer Reisster wurde berusen, aber durch ihn ein gänzlicher Neubau begonnen.

Wilhelm Schabow, zum Rachfolger von Cornelius Wilbelm erlesen, kam im Verlauf bes 3. 1826 mit einer Anzahl Schu- Dow. Ier, die fich bereits in Berlin an ihn angeschloffen, nach Dusfelborf. Sie richteten fich in bem zur Afademie umgeftalteten alten Schloffe ein, arbeiteten ftill und eifrig und traten im Berbft 1828 mit ben Ergebniffen ihres Bleißes auf ber Berliner Ausstellung vor bie erstaunte Welt. Der Erfolg war überrasthend, burchschlagend. Man wollte nichts mehr von "Schule" und "Schülern" hören; man fah nur "Mei= fter", bem Meister boch über ben Ropf gewachsen; man fah fich in die Zeiten von Rafael und Michel-Angelo zurudverfest; man war auf einer Sobe weit oben über Cornelius an= gelangt! Die Ruuftler ihrerseits ließen fich bas Lob gefallen, arbeiteten aber treu und fleißig fort, nach höherer Bollenbung ringend.

Ein schönes Runftlerleben geftaltete fich. 3. Beitr. Schloß war zum Familienhaus geworben, in welchem ein um ben Hausvater Schadow eng geschloffener Kreis von Brüdern gemeinsam bachte, empfand und erfand, und wo jede Errungenschaft auf bem Runftgebiet jum Gemeingut warb. rasch und weit verbreitete Ruf ber Schule führte ihr von allen Seiten junge Talente zu; Dichter und Schriftsteller zogen fich dabin und traten in Verfehr mit ben Runftlern, Felix Men = belsohn sah Geistesverwandte in ihnen, die auch ihn auf seinen Wegen förbern könnten; Manner, wie 3mmermann und Schnaase, auf ihrer staatlichen Laufbahn bahin ge= führt, mußten mit ber Kraft, Fulle und Klarheit ihrer Gebanken einen belebenden Ginfluß auf die junge Genoffenschaft Dennoch war ihr Leben balb einer bedeutenden ausüben. Wandlung unterworfen.

Man hat diese erfte Zeit ber Duffelborfer Schule "bie romantische" genannt, gewiß nur mit halbem Recht; benn obwohl die jungen Runftler ihren Stoff gern aus romanti= ichen Dichtern, wie Uhland u. A., zogen, so bewegten fie fich doch künstlerisch in einer durchaus andern Richtung, als die Meisten, die wir als die Bertreter ber neuen Romantik kennen gelernt, namentlich als Overbeck und Cornelius. Selbst die passive Gefühlsstimmung, die sich in so vielen Bilbern von trauernden Gruppen auszusprechen schien, war in der That nicht allgemein, und ift eine mehr zufällige, außerlich Waren die unmittelbaren Vorganger bewirkte Erscheinung. ber Schule in Duffelborf mit oft unzureichenden Mitteln an die Lösung schwieriger und großer Aufgaben gegangen, so er= kannte sie es nun als dringend geboten, gründliche Durchbil= bung im Zeichnen, Mobellieren und Malen, vor allem eine ganz genaue Renntniß ber Natur fich zu erwerben, und nichts

qu unternehmen, wozu das so erlangte Kunstvermögen nichts. Beitr. ausreichen würde. Ruhende Gestalten, in geringer Anzahl zusammengestellt, entsprachen am besten diesen Bedingungen, und wurden, wo sie sich darboten, im Alten Testament oder einem Uhlandischen Gedicht, in den Evangelien oder in der Mythologie, im Kerfer oder in der Wüste, als willsommener Stoff ausgenommen, wobei natürlich persönliche Sinnestichstung nicht ohne Einsluß blieb; der sich bei weiterer Entwickelung der Schule so sühlbar machte, daß eine Scheidung uns vermeidlich wurde.

Dennoch trat an dem eigentlich fünstlerischen Charakter der Schule eine Veränderung erst dann ein, als sich Talente mit schöpferischen Krästen, vielgestaltender Phantasie und einer entschiedenen Gedankenrichtung herangebildet und ein neuer Einsluß nach ganz entgegengesetzter Seite, auf die nur äußerliche Wirkung des Kunstwerks, bei einem andern Theil der Schule sich geltend gemacht hatte.

Der Gründer der Dusseldorser Schule ist Wilhelm Bedach ab ow, den wir bereits unter den Romantisern der neuen deutschen Kunst in Rom, später in den Reihen der Berliner Künstler gesehen. Schadow ist einer der einsichtvollsten, besonnensten Künstler der Neuzeit. Im Besitz einer umfassensten Bildung, mit der Richtung der Gedanken und Bestrebungen auf die höchste Bestimmung der Kunst, verbunden mit der schonendsten und liebevollsten Beachtung auch der schwäschern, ihr geweihten Kräste, mußten seine Bemühungen vom größten Erfolg begleitet sein, der sich sedenfalls noch viel bedeutender gezeigt hätte, wäre er von der Natur selbst mit einem größern Kunstvermögen ausgestattet worden. Schasdow ist sast nallen Stücken das Gegenbild von Cornelius. Das Wachsthum der Schule lag ihm sehr am Gerzen, und selbst

3. Reitr für mittelmäßige Talente suchte er entsprechende Wege; aber grundliche Schulbildung war unerläßlich; neben ber hiftorienmalerei erhielten Genre- und Landschaftmalerei vollkommenes akademisches Bürgerrecht, ja felbst die Stilleben blieben nicht vor derThur. Des Runftvereins nahm er fich fogleich fo energifch und einfichtsvoll an, bag beffen reiche Mittel für bie bobern Zwede ber Runft, für monumentale Werke, fluffig gemacht und seine Bestimmungen die vernünftigsten aller ähnlichen Bereine wurden. Es ift unleugbar fein Berbienft, daß eine große Anzahl öffentlicher Kunftwerke mit Gulfe des rheinischwestfälischen Runstvereins für Rirchen und Rathhäuser beschafft worben sind. \*) Für Cornelius hatten die Runftvereine keinen Werth, und was fich nicht felbft in ber Gobe hielt - mochte untergeben! Was Beibe aber am bestimmtesten scheibet, war die Auffassung ber Aufgabe ber Kunft über= haupt; wie Schadow bieß felbst bei Gelegenheit des wiffen= schaftlichen Congreffes in Stragburg auseinander gesett. Rach feiner Ansicht gibt es zwei Wege zur idealen Formenbilbung zu gelangen: ber Künstler hat — und bas ift ber Weg von Cornelius (und der alten Kunft) — das Ideal in fich und bringt es unter bem Beiftand der Naturanschauung zur finnlichen Erscheinung; ober — und das ift Schadow's Weg er studiert die Natur und-veredelt die von ihr genommenen Formen. Da biese Veredlung natürlich auch nur nach einem

<sup>\*)</sup> Innerhalb 20 Jahren wurden 24, meist sehr werthvolle Altarbilder in protestantische und katholische Kirchen, und 11 größere Delgemälbe in Museen und andere öffentliche Gebäude von diesem Kunstverein gestiftet. Zu dem Fries im großen Rathhaussaal zu Elsberfeld zahlte er 5000 Thlr. und zu den Fresken im Rathhaussaal zu Aachen 12,000 Thlr. Dem Colner Dom schenkte er ein Gesmälde Overbeck's (im Preise von 5300 Thlr.).

1

inwohnenben, ibealen Gefühl vor fich geben kann, so hat es3. Beitr. ben Anschein - und bas glaubt Schabow zu seinem und feiner Junger Rachtheil - bag beibe Bestrebungen zu bemfelben Biel führen müßten. Die imponierende Gewalt aber ber Ratur gar nicht gerechnet, übersieht Schadow, daß bas wefentliche Element ber Runft, ber ich opferische Formenfinn, bei ihm gar nicht geweckt, und nur durch einen wählerisch en ersett wird, der aber nicht ausreicht für den Aufbau einer Composition, nicht für die Motive ber Darftellung, nicht für Bildung ber Charaftere (wenn fle nicht zufällig fich barbieten), nicht für Anordnung und Styl ber Gewänder, nicht für Farbung und harmonie, und ber ben Runftler aus ber Abhangigfeit vom Mobell und bem Gliebermann bochftens burch ein gludliches Gedächtniß befreit. Wie ber Ibealismus feinerseits zur Ratur= und Körperlofigfeit fich vergeistigen kann, fo begegnet dem Künftler bier die Gefahr, vom Raturalismus beherrscht, selbst zum Materialismus geführt zu werben.

Unter den Gemälden, welche Schadow in Düsseldorf ausgeführt, sind mit Auszeichnung genannt: das Gebet Gebet Christi am Delberg, sein Abendgang mit den beid en Beiberg. Tüngern nach Emaus und eine Pietà; sämmtlich mit gang n. großer Liebe, vielem Fleiß und einer sichern, der alten Kunst Bieta. entlehnten vollkommenen Technik (mit Untermalen, Ueberma= len und Lasteren) ausgeführt, zugleich aber auch mit den Merk= malen jenes wählerischen Formenstnns, der mit bewußter Worsicht das "Noble" aussucht und damit die Unmittelbar=keit des Eindrucks schwächt. Bald wandte er sich indeß umsfassenen Werken zu. Zuerst malte er ein großes Bild von den thörichten und klugen Jung frauen an der Himzeichten melspforte, welche der Bräutigam öffnet; ein Gemälde, das singen Jung-ihm das überraschende Lob zuzog, daß man neben diesen, vom frauen.

3. Beitr. Himmel ausgeschlossenen thörichten Jungfrauen bie Seligen um die klugen nicht beneide. Der symbolische Gedanke übrigens, ber bem Ganzen zu Grunde gelegt ift, kommt unter ben überall fichtbaren Raturftubien und Bildniffzügen nicht zu freier Offenbarung. Noch weniger vermag ein spateres, gro-Brunnen fes Gemalde, "Der Brunnen des Lebens", trop allen Lebens. Aufwandes von kirchlich religiösen Gedanken und geschichtli= chen Personen, eine Wirkung auf die Phantaste und das Gemuth hervorzubringen. Die Meinung, daß ein poetischer Gebanke unter ben Sanben bes Kunftlers nothwendig eine poetische Wirkung machen muffe, hat fichtbar zu ber Wahl bieses Bilbes geführt. Jung und Alt, Arm und Reich, Goch und Riedrig, Krant und Gefund — alles naht fich bem Brunnen, schöpft und trinkt; und bamit man wiffe, was getrun= fen wird, so steht über bem Brunnen ein Marmorbild: Da= ria mit bem tobten Christus im Schoofe. hubert van Epf in seinem herrlichen Gemälde zu Madrid \*) hat benselben Gedanken behandelt. Wie fommt es, bag bies Werk uns zugleich erwärmt und in ber Höhe symbolischer Anschauung erhalt, während bas Bilb von Schadow sogar bes nothwendigen Ernftes entbehrt? Weil, - fo scheint mir - bie Dar= ftellung fich fo fehr einem wirklichen Vorgang, bis felbft zum Wassertrinken! bequemt hat, daß darüber ber beabsichtigte Gedanke übersehen und nur eine Gesellschaft Menschen wahr= genommen wird, die fich an einen Brunnen brangen, um zu Und doch hat das Bilb etwas Rührendes, felbft trinfen. Ergreifendes, durch ben treuen Eifer, mit welchem es unter'm Aufwand aller dem Runftler zu Gebot stehenden Kräfte ausund durchgeführt ift.

<sup>\*)</sup> Abgebildet in E. Förster's Denkmalen b. b. Kunft VI.

Rach biesem malte Schadow brei große Bilber von3. Beitr. Sölle, Fegeselliche, Fegeselliche, Fegesellicher Komödie", die ich aus eigner Anschauung nicht kenne, seigner Unschauung nicht kenne, seigner Unschauung nicht kenne, seigner Unschauung nicht kenne, seigner Unschauung nicht kenne, seigner und denen ich aber nicht gehört, daß sie seine frühern Arbeizten überträsen. Schadow hatte bei herannahendem Alter den Schmerz, sein Augenlicht erlöschen zu sehen. Zwar gezlang die heilende Operation; doch gab er die Leitung der Akabemie auf, die in die Hände eines seiner ersten Schüler gelegt ward. Sollte manches ihm im Leben versagt geblieben sein, eines hat er in reichster Fülle gewonnen: die dankbare Liebe seiner Schüler, deren eine große Zahl ist. Schadow ist auch als Schriftsteller thätig gewesen und hat namentlich über das Düsseldorfer Kunstleben (sowie über frühere Kunstgenossen)
Wittheilungen gemacht, die er unter dem Namen "Der neue Wer neue Bajart.

Der alteste von Schadow's Schülern ift Julius Gub= Julius ner aus Dels in Schlessen, geb. 1806. Ausgerüftet mit einem trefflichen Talent ber Ausführung, ift er auch nicht obne Darftellungegabe und Sinn für Composition; boch fehlt ihm ber einfach natürliche Ausbruck, fo daß seine Gestalten die beabsichtigte Begebenheit nicht vor=, fonbern aufführen, und bann häufig in ben Schauspieler-Fehler ber Uebertreibung fallen. Dabei bat er Anlage zu fibliftischer Beichnung, die unter andern Berhältniffen vielleicht ihre Entwickelung gefunden hatte. Mit ,, Ruth und Raemi" begann er feine Ruth u. Laufbahn in Duffelborf und erntete feinen erften Ruhmes-Franz mit bem "Fischer" von Goethe. Balb aber fühlte Der er das Ungenügende biefer blos contemplativen Runft, und im Verlangen nach einer Darftellung ber That und einer gro-Bern Ideenverbindung entwarf er feinen "Roland in det Roland Sohle ber Rauber", wie er bie Prinzessin von Galizien Rauberh. 3. Beitr. befreit. Der Gelb steht in der Mitte des Bilbes und schleu= bert einen großen Stein auf die Rauber zu seinen Füßen rechts, die mit Pfeilen nach ihm schießen, während auf ber andern Seite die Prinzessin halbliegend eine Bewegung bes Schreckens macht. Man hat bas Gefühl bes Arrangements; bennoch ift ein gesundes Korn in bem Stud. Als Rahmen= verzierung hat er ben Genius der Geschichte angebracht, ber bom Erzbischof Turpin die Tafel mit dem "Leben Carl's d. Gr." empfängt, um fie an ben Genius ber Dichtfunft für Ariosto abzugeben. Auch in diesen Gestalten ift die Anlage jum großen Sthl nicht zu verkennen. Subner ging fobann Chriffus an ein großes Altarbild, Chriftus in Wolfen, barunter in Wolbie vier Evangelisten, ein Werk, an welchem vornehmlich Ver= fen. stand, Ueberlegung und Fleiß thatig gewesen, den Mangel an ursprünglicher Anschauung und Warme ber Empfindung zu becken. Diese Schwäche ober Unflarheit ber Empfindung, für welche etwas Wohlgefälliges in Anordnung, Saltung und Bewegung, ober auch nur ber Reiz bes Gebankens enthobes, schädigen soll, tritt vornehmlich in dem "Hohen lied" (in ber an ben vornehmen König sich graciös anschmiegenden Sulamith), und in den Knaben, die das goldne Zeitalter goldne Beitalter vorstellen, deutlicher noch zu Tage. Subner verließ Duffel= dorf 1838, um nach Dresben überzusiedeln, wo wir ihm wieber begegnen werden.

Das Vermögen indeß und die Richtung der Schule in ihrer ersten Zeit sprach sich am entschiedensten aus in zwei andern ihrer Jünger, die durch ihre Begabung vor Allen herschsten vorragten, durch Lessing und Bendemann. Sie waren u.Bende warnehmlich, deren Werke eine große Wirkung hervorbrachsten, den Ruf der Schule begründeten, und den Ton angaben für Alle, bei denen darum auch am deutlichsten die Mängel

bervortreten mußten, bie auf bem eingeschlagnen Wege faft3. Beitr. unvermeiblich find. Weit entfernt, verkennen zu wollen, bag eine innere, bewegenbe Kraft die Quelle ihrer Schöpfungen war, so war fie boch weber ftart, noch flar; so daß im Bemuben um ben vollendeten forperlichen Ausbrud, ber geiftige - ber in ben durftigsten Linien fich tund geben fann -Innerlichkeit war ber Gebanke ihrer Schöpfun= mikaludte. gen; die Welt ber ftummen Empfindungen und Vorftellungen, vornehmlich schmerzlicher. Wir haben Cberhard v. Wachter in ähnlicher Richtung gesehen. Inbem biefer aber, fast unbekummert um bie außere Bollenbung, nur bebacht mar, feinen Gestalten die seelische Bebeutung zu geben, erhielten fie einen Werth, ben man in Duffelborf verfehlte, indem man fich bier für die barzuftellenden Geftalten mehr an außere Borbilber, als an innere Anschauungen hielt, und so zu Ergebnissen gelangte, die fich neben die s. g. "lebenden Bilder" stellen, bei benen die Form vom Zufall ober einer unvollkommenen Wahl, ber Ausbruck aber von der Fähigkeit ber mitwirkenben Individuen abhängt. Gludt bann dem Runftler bei außerer Vollendung und technischer Geschicklichkeit, durch Beleuchtung und Haltung eine allgemeine, wirksame Stimmung, so ift ber Enthusiasmus geweckt, und lies't, ohne besondere Prüfung, aus ben Bilbern heraus, was er felber erft hineingelegt. war bas Schicffal ber erften größern Leiftungen ber Runftler, von benen nun bie Rebe sein wird.

Carl Friedrich Lessing, geb. zu Breslau 1808, wird von Allen, die ihn kennen, nicht nur wegen seines grosen Talentes, sondern vornehmlich wegen seiner edlen Gesinnung, seines in allen Beziehungen trefflichen Charakters, hoch gehalten. Seine ersten künstlerischen Arbeiten waren Landschaften, und zwar in vorzugweis düstrer oder abenteuerlicher

3. Beitr. Stimmung, wie sie seiner Vorliebe für romantische Dichtun= gen entsprachen. In Düffelborf aber erweiterte er seinen Rreis und trat 1830 mit einem hiftorischen Gemalde, bem Trauern, trauernden Königspaar", öffentlich auf. nigspaar Halle sthen der König und seine Gemahlin (ohne bestimmte Bezeichnung von Zeit und Land) am Boben; ber König mit übereinandergeschlagenen Sanden, die Rönigin die Linke barauf gelegt, ben Ropf an die Rechte gelehnt, niederblickenb, während der König die Blide icharf auf uns richtet. Im Sin= tergrunde steht ein Sarg; im Vorbergrund die Statuette einer madonnenartig verhüllten weiblichen Geftalt mit betend auf-Wohl darf man an ein Kunstwerk bie gehobenen Sanden. Forderung ftellen, daß seine Elemente, die bezeichnenden Domente, unter fich in fichtlicher Beziehung ober Berbindung Will man aber die auf keine Weise ausgesprochene Richtung der Gebanken ber Trauernden auf den Sarg voraussetzlich annehmen, so wird biese Annahme boch sogleich burch ben auf uns gerichteten Blid bes Königs aufgehoben. So brudt die Trauer sich nicht aus! ber König ift bei uns, und nicht bei seinem Verluft. Es erklärt sich aber bieser Miggriff nicht ganz, wenn wir horen, daß Schadow feinem Schüler zum König als Modell geseffen, und daß bieser mit gewissenhafter Treue sich an sein Vorbild gehalten. — Das Bild ift im Besitz ber Kaiserin von Rußland; gestochen von Lüberiß.

Die Unsicherheit gegenüber den Aufgaben der historischen Kunst, den Segenstand im ausdruckvollsten Moment zu Lemore. fassen, trat noch mehr bei dem zweiten Bild, "Lenore nach Bürger" heraus. Die Vorstellung, daß es genüge, irgend einen Moment aus dem Verlauf eines Ereignisses treu geschildert zu haben, verleitete ihn zu einer Darstellung, in

welcher die Bürger'sche Ballade sich kaum von fern ausspricht: 3. Beitr: ein schwarzgekleidetes Mädchen zur Rechten, neben ihrer Rutzeter und ihrer Schwester, hat in einem vorüberziehenden Reiztertrupp ihren erwarteten Geliebten nicht gesehen, und ist von der Auskunft, die ihr einer der Reiter im kurzen Jagdvelz, der vom Pferd gestiegen, gibt, schmerzlich betroffen. Wie weit ist es von diesem Roment dis zum gespenstischen Ritt nach dem Grabe Wilhelms!

Das Bild ist im Besitz des Königs von Preußen. Es gibt davon eine sehr gute Lithographie von Jengen.

In Hellvorf bei Duffeldorf, auf dem Schlosse des Grasfen von Spee, hatte Lessing die Schlacht von Iconium Schlacht in Fresco gemalt, ohne, wie es scheint, für den Gegenstand nium. und für die vorgeschriebene Technik besonderes Interesse geshabt zu haben. Die Auffassung eines geschichtlichen Ereigenisses nach seiner Bedeutung in der Geschichte lag ihm noch ferner, als der Sinn einer Ballade.

Mit dem trauernden Königspaar hatte er den Ton angeschlagen, der der herrschenden Richtung seiner Gedanken entsprach. Das Leben und die Natur boten ihm bequemeren Stoff, als Poesse und Geschichte. Mit Vorliebe verlor er sich in einsame Waldgegenden, auf verödete Kirchhöse, hinter schneebedeckte Klostermauern, in Grabgedanken oder in die Betrachtung eines freudelosen Lebens. So unerquicklich im Allgemeinen Grabscenen, verfallnes Leben, ein durch seine Verbrechen von der menschlichen Gemeinschaft Ausgeschlossener dem Anblick sind, so herrscht doch in diesen Vildern eine so wahre, tief melancholische Stimmung, sie sind so sehr der unmittelbare Ausdruck eines künstlerischen Gesühls, daß man ihnen einen großen Werth zuerkennen muß, der sich steigert durch die Vollkommenheit, mit welcher alle Einzelnheiten aus-

3. Reitr. geführt sind. Bei diesem Ueberwiegen des Gesthls und der Stimmung darf es nicht auffallen, daß der künstlerischen Form, dem Gleichgewicht der Massen, der Schönheit und Harmonie der Linien, nicht in gleicher Weise Rechnung getragen ist. Hier befriedigt den Künstler, wie großentheils die Beschauer, die Wahrheit, die Uebereinstimmung mit der Wirfslichkeit. Und dafür ist bei Lessing in reichem Maße gesorgt, durch seine ausgezeichnet klare und scharse Beobachtungsgabe und ein Gedächtniß, das es ihm möglich macht, ganze Felspartien, Burgtrümmer, Thürme und Thore mit allen Einzelnheiten in Form und Farbe genau aus der Erinnerung zu malen; während der schöpferische Formensinn ihm abgeht oder in nur geringem Grade eigen ist.

Indessen konnte boch ein Geift wie Lessing nicht immer in dieser passiven Stellung bleiben. Erlebnisse und Greigniffe wiesen ihn auf neue Bahnen, auf benen er - obwohl geschieben von seinem Meifter - seine eigentlichen Biele erfannte und erreichte. An vielen Orten in Deutschland war ber confessionelle haber wieder crwacht, und in das Glaubens= feuer wurde von allen Seiten mit langverhaltenem Gifer ge-Das regte in Lessing bas ererbte protestantische Blut auf und fortan widmete er feine Runft dem Rampfe wider das Pfaffenthum. So entstand seine " Suffitenpredigt", fein " huß vor bem Concil zu Conftanz", " E zzelino im Gefängniß", "Seinrich V. im Rirchenbann", "Die Gefangennehmung bes Papftes Bafcalis II. ", " Bug vor bem Scheiterhaufen", endlich " Lu= ther, ber die papftliche Bannbulle verbrennt."

. Wenn diese Gemälde- vom confessionellen Standpunkte aus verschiedene Beurtheilung fanden, so daß Reister und Schüler sich trennten und Parteien entstanden, ja daß an einem andern Orte der Ankauf eines dieser Bilder von Sei=3. Beitrten einer Runftanstalt diese um ihr Haupt brachte, so ist das zwar zu beklagen, aber nicht zu verwundern. Wenn aber unter den von consessionellen Vorurtheilen unabhängigen Männern eine so geringe Uebereinstimmung sich kund gab, daß die Einen in Lessing den größten Künstler der Gegenswart, einen Rasael und Richel Angelo in Einer Verson sahen und einer wahren Schwärmerei des Kunstgenusses vor seinen Bildern sich hingaben; Andere aber völlig ungerührtblieben, als hätten sie wohl geschickte, aber im Wesentlichen versehlte, mit der Kunst Rasael's und Richel Angelo's nicht in der entsserntesten Beziehung stehende Ausarbeitungen vor sich: so ist das schon schwieriger zu begreisen. Ich will versuchen, die Lösung zu sinden.

Ein Kunstwerk spricht zu uns durch seinen Stoff, durch seine Uebereinstimmung mit dem Leben, durch die innige Verbindung mit seinem Schöpfer, durch freie Bewegung innerhalb der künstlerischen Formgesetze, durch bedeutsame Auffassung, reich und richtig motivierte Darstellung, eigenthümlischen Formens und Farbensinn, durch Phantasie, Geschmack u. m. a. Wer sich mit den ersten drei Bedingungen begnügt, wird von Lessing's Werken ergriffen sein; wer darüber hinaus geht, sieht sich unbefriedigt.

Die weitere Frage würde an Lessing gerichtet werden, ob er nicht selbst über die drei ersten Punkte hinausgehen sollte? Und ich antworte: nur untergeordneten Künstlern lassen sich Wege vorzeichnen; der begabte folgt seiner Natur. Hier allein leistet er, soviel er kann; wollte er mehr leisten, würde er weniger erreichen. Unbekümmert um künstlerische Formgesetze hat Lessing von Ansang an seinen-Stimmungen Ausbruck gegeben, und mit seinen Kunstwerken, wegen ihrer

3. Beitr-unmittelbaren Verbindung mit feinem Denken und Empfinben, eine unleugbar große Wirkung hervorgebracht. Dem ift er treu geblieben auch in feinen spatern Arbeiten, und gewiß zu beren Vortheil, ba ihnen damit die organische Einheit ge= Rie in frember ober angeeigneter Weise fichert geblieben. ift der Künstler groß und achtungswerth. Aber über ben Werth ber Weise entscheibet bas Kunfturtheil.

Suffiten. predigt.

Bei ber " Buffitenpredigt" fieht man eine Schaar von Männern im Freien um einen wildaussehenden Mann gelagert, ber in gewaltiger Aufregung mit theatralischen Gefliculationen die eine Sand ausstreckt, mit ber andern ben Relch emporhebt, aber seine Borer bamit nicht aus ihrer Rube bringt. Es foll aber bie Rube fein, die bem Sturm voraus= geht; bas beutet bas im Sintergrunde brennenbe Rlofter an. huß vor Das Bild ist im Besitz des Königs von Preußen. — "Huß dem Concilium. vor dem Concilium"\*) macht noch immer den tiefsten

Eindrud. Der Angeklagte, ein schwächlicher franklicher Mann, steht halb gebückt vor seinen geistlichen Richtern; die Sand auf ber Bruft, Die Blide auf Die Versammlung gerichtet, spricht er innige und wahrhaftige Ueberzeugung und zugleich bie Unmöglichkeit aus, etwas anderes als diese auszusprechen; die Bischöfe, seine Richter, find ausgesuchte Exemplare von Hochmuth, Dummheit, Bosheit, Blutdurft und jeder Schlech= tigfeit; faum bag Giner zum Rachbenken nur gebracht wirb, ober daß ein Funken von Theilnahme 'in einem Winkel fich Die Geftalten find fo lebensmahr, ihre Buge fo individuell, daß die Wirklichkeit vor uns zu stehen scheint: es ift aber nicht ein Concilium (nur eine gelegentliche Episobe), und der Moment entscheidet nicht über Leben und Tod; so

<sup>\*)</sup> Lithogr. v. C. Wildt.

daß wir auch hier wieder der eigenthümlichen Reigung des Beltr. Künstlers begegnen, der eigentlichen Spize eines Ereignisses, oder einer Handlung aus dem Wege zu gehen. Das Gemälde ist im Besitz des Städelschen Instituts in Frankfurt a. M.

Ebendaselbst besindet sich auch "Ezzelino im Ge-Ezzelino sim Ge-Ezzelino sim Gefängniß." Zwei Rönche treten zu dem Thrannen von Pa-sängniß.
dua ein, um ihm mit linden und mit scharsen Worten das Gewissen zu erweichen; allein er antwortet mit tauben Ohren, stummen Lippen, unbeugsamen Bliden und Fäusten voll Haß.
In all diesen Bildern scheint jedes Haar, jeder Stein, jede Falte im Kleid oder in der Haut nach der Natur gemalt, und doch ist sast durchaus nur das Gedächtniß die Quelle für diese auffallende Naturwahrheit.

"Heinrich V. im Kirchenbann" wird mit seinem Seinrich V. im KirGefolge auf der Jagd von einem Gewitter befallen und suchthenbann.
Unterfunft in einem Kloster; aber der Abt mit seinen Mönschen tritt vor die Pforte und wehrt ihm den Eingang. Auch hier wieder ein Moment ohne Entscheidung, die allein in dem nun folgenden Benehmen des Königs liegen würde. Für Lessing aber war es genug, auf den Mißbrauch geistlicher Geswalt, auf das Widernatürliche, Empörende des kirchlichen Fluchs gedeutet zu haben.

Entschiedener ist er in der "Gefangennehmung von GesanPapst Paschalis II.", da hier der Ausgang nicht zweisels mung
haft ist, obschon Heinrich V. nur die Hand nach ihm aus-Paschalis
streckt, und keiner der ihn begleitenden Krieger einen Schritt
weiter geht, und die ruhige, seste Miene des Papstes dem
Ereigniß Halt! zu gebieten scheint. Uebrigens ist bei diesem
Bilde die Gleichgültigkeit gegen die Form doch ins Ungebührsliche gesteigert. Der Kaiser ist sast nichts, als ein auf ein
großes Mantelviereck gestellter Kopf, und die Linien lausen

3. Beitr.wider einander, als sollten sie Berwirrung in der Umgebung des Papstes ausdrücken. (Im Besitz des Königs von Preußen.)

In keinem Bilde dagegen durfte Lessing's Eigenthumlichkeit, dem entscheidenden Roment einer Begebenheit für die Darstelsouß vorlung auszuweichen, deutlicher hervortreten, als im "Huß vor Scheiner. dem Scheiterhaufen. The einer Bilderfolge aus der Pastbausen. stonsgeschichte des böhmischen Marthrers würde der gewählte Roment mit manchem andern seine Stelle sinden; bei der Auswahl einer einzigen Scene hätte man aber jene erwartet, inwelcher die Spannung den höchsten Graderreicht, jeder Ungewißheit ein Ende gemacht war: Huß auf dem eben entzündeten Holzstoß. Aber nicht nur die dem Künstler eigene Ansicht über die Gleichberchtigung aller Momente der Wirklichkeit spricht aus dem Bilde — noch viel mehr sein protestantischer Geist, der das Schausviel der scheußlichsten, von der katholischen Kirche ausgeübten Unduldsamkeit recht sichtlich vor Augen stellen wollte.

Ich beklage, das Bild nicht aus eigener Anschauung zu kennen, das nach ziemlich allgemeinem Urtheil als Lessing's hervorragendste Arbeit anzusehen ist. Es ist fast unmittelbar nach seiner Vollendung im Jahr 1850 an den Eigenthümer, Herrn Böcker in New-York, abgegangen. Ich folge deßhalb dem Bericht, den No. 28 des D. Kunstblattes von 1850 gesbracht hat.

"Das Bilt,  $17^{1/2}$  F. lang,  $11^{1/2}$  F. hoch, stellt den Moment dar, wo huß und hinter ihm die Schaar der bunt bewassneten Rathstnechte von Constanz in ungeordnetem Juge von rechts her auf dem Abhange einer selstigen Anhöhe angelangt sind, auf deren Rücken an der linken Seite bes Bildes gegen den Mittelgrund an einem dürren Baumstamm der Scheizterhausen errichtet ist. Huß ist zum Gebet in die Knie ge-

sunken; sein Angesicht ist mit dem Ausbruck ber Ergebung. Beitr. und des innern Friedens nach oben gerichtet, während Einer der roben Rathsknechte die herabgefallene Regermüße ihm wieder aufsett, und ein anderer mit der Eisenfaust zum Schlag auf ihn ausholt. In ähnlicher Weise äußert der ganze Hause Spott und Haß. Gehaltener benehmen sich die Henkersknechte, und scheinen ruhig das Ende des Gebetes abzuwarten.

So weit find die Theile des Gemalbes im Gelldunkel Davor, rechts, feben wir in voller Beleuchtung vier Reiter, voran auf prächtigem Falben ber vom Raiser mit der Execution betraute Herzog Ludwig von Bahern; neben ihm ein geiftlicher Burbentrager; noch bor Beiben fteht ein Bettelmonch, auf seinen Knotenstock gestützt, die Augen schabenfroh 'auf huß geheftet. Auf ber linken Seite bes Vorbergrundes fteht bichtgebrangt bas Bolf, untermischt mit Rriegefnechten, in weitem Rreise um ben Scheiterhaufen. Bang born fniet eine Jungfrau, beimlich mit bem verstedten Rosenkrang betend; offen neben ihr und fast frampfhaft innig betet ein vornehm gekleibeter Mann, wohl Giner ber bohmischen Ebeln, bie zum etwaigen Schut für huß mit nach Conftanz gegangen; und ein Trinitarier-Monch fieht erwartungsvoll, ein wohlbehaltener Bürger mit Zeichen ber Rührung, nach ber Michtstätte, während eine Frau ihre Augen theilnehmend auf In nahe und ferne Zukunft scheinen ein huß ruhen läßt. böhmischer Bauer mit zornig geballter Fauft, und ein nachdenklicher Augustiner-Mönch zu deuten. Die Stimmung bes Bilbes brudt die trodene Schwüle eines faubigen Sommertages aus; das Colorit ift ernst und prunklos, die Durch= bildung alles Einzelnen vollkommen; jede Figur ift ganz fle selbst, vom Scheitel bis zur Bebe, geschlossene, lebendige Individualität, bag wir aus ihren Bugen ihre Geschichte ent3. Beitr.ziffern zu können glauben möchten. Dagegen ist der Ausdruck, weder des Hasses, der Rache und der triumphierenden Schadenfreude, noch des Mitleids, der Theilnahme, des Unwillens stark genug, um auf Alle den jedenfalls beabsichtigten Eindruck zu machen."

In der gleichen Lage befinde ich mich auch gegenüber dem Bilde von "Luther, wie er die Bannbulle verbrennt," verbrenntdas unmittelbar nach seiner Vollendung an Hrn. Notteboom die Bann, in Rotterdam abgegangen ist, weßhalb ich auch hier an den Bericht des D. Kunstblattes, Ro. 28. 1853 gewiesen bin.

Das Bilb\*) ist 7 F. breit und 5 1/2 F. hoch; die vordern Figuren haben noch nicht halbe Lebensgröße. Auf einem freien Plat vor ber Stadt Wittenberg, die man im Winterfleide im hintergrunde fieht, ift ein Feuer angemacht, in welchem mehre Schriften brennen, und wird von einem stattlichen Magister eifrig geschürt; rechts steht Luther, die papstliche Bannbulle in den Sanden, und im Begriff, fie ben Flammen hinter ihm brangen fich Studenten und Reuzu übergeben. gierige aus dem Volf heran. Links vom Feuer ftehen De= lanchthon, Forster, Bugenhagen, Bernhard und andere Reformatoren, babei eine friegerisch aussehende, ritterliche Geftalt, im pelzverbramten Mantel, die Linke auf den Schwertknauf gestütt. Im Mittelgrunde, zwischen beiden genannten Gruppen, ein Volkshaufe, in welchem man Lucas Cranach stehen sieht. "Das Hauptverdieuft des Bildes liegt nicht so= wohl in dem linearen Bau ber Composition, als in der bewundernswürdigen Lebendigkeit, mit welcher ihre einzelnen Bestandtheile individualisiert sind und in Beziehung zu ein= ander und zum Ganzen steben. So sprechend und lebensvoll

<sup>\*)</sup> Gestochen von Jansen.

bie Charakteristik, so wahr und naturgetreu ist auch die ma=3. Beitr. lerische Aussührung. Von dem untergeordneten Beiwerke bis zu dem geistigen Mittelpunkte des Bildes — dem Kopse Luther's — hinauf, ist alles mit dem tiefsten Studium vollendet. Dabei ist die Gesammtwirkung in der krästigen, tiesen Farbe sowohl, als in der Modellierung harmonischer und klarer, als bei Lessing's frühern Bildern."

Im Jahr 1858 stebelte Lessing nach Carlsruhe über, nachdem er noch vorher einige seiner schönsten Landschaften, nach Motiven aus ber Harzgegend, gemalt hatte.

Der zweite Duffelborfer Kunftler von der beschaulichen Richtung ift Eduard Benbemann, geb. in Berlin 1811. C. Bembe-Er trat zuerft 1832 mit einem großen Delgemalbe, "bie Juden in Babhlon" auf und erntete unermeßlichen Bei-Babyion. fall, so daß felbst sein Meister ihn dem Rafael an die Seite stellte. Unter einer rebenummachsenen Beibe fitt ein gefesselter Alter, bessen Sand die Barfe entsinkt, und wendet sich nach seiner Rechten, wo ein Weib mit einem Kind im Arm, abgewendet von ihm, in die Landschaft hinaus sieht; ein anderes, jungeres Weib fitt an ber linken Seite, ben Ropf mit niebergeschlagenen Augen auf ben linken Arm gestütt, ben ste auf dem linden Knie aufstemmt; zwischen ihr und dem Alten liegt ein Madchen und birgt ihr Angesicht in beffen Schooß. — Was bem Künftler vorgeschwebt, ift fichtbar: er wollte den Schmerz der Verbannung ausdrücken, aber über dem treuen und eifrigen Modellstudium versäumte er die psy= chologischen Studien und bas Auffinden sprechender'Motive. Der seitwarts gewendete Ropf des Alten spricht wohl Berdruß, aber keine Trauer, am wenigsten ben Schmerz eines ganzen Wolkes aus, auch bie beiben Frauen bringen es nicht weiter herab, als bis zu einer ftarken Verstimmung, und das Mad3. Beitr.chen könnte sogar schlasen. Das Gemälde ist im städtischen Museum zu Cöln; gestochen von Ruschewenh, lithographiert von B. Weiß und J. G. Schreiner.

Balb barauf folgte ein größeres Gemalbe in berfelben Beremias Richtung: "Jeremias auf ben Trummern von Jeru-Trüm falem"\*), von welchem wir einen Umriß hier beifügen. Rasch rusalems. hatten fich die ihm verliehenen Rrafte entwickelt; sein fleißiges Studium war mit Erfolg belohnt: Farbe, Beichnung, Behandlung zeigen eine meifterhafte Geschicklichkeit, und bie einzelnen Köpfe find von schlagender Wirfung. Der Anordnung aber fehlt Klarheit und Zusammenhang ber Linien und Maffen und in den Motiven herrscht bie alte Unficherheit und Armuth. Der Prophet fitt auf einem Steinblock in der Mitte des umfangreichen Bilbes, bas kummervolle Saupt fo ift es boch gemeint - mit ber linken Sand geftust. aber der Ruhepunkt des Armes gleich boch liegt mit dem Ropf, so wird dieser nicht gestütt, sondern seitwarts gebruckt, was mit dem ruhenden Arm nicht übereinftimmt und bem Ropf ben Ausbruck nicht ber flagereichen Trauer, sonbern ber Un= zufriedenheit ober bes Digbehagens gibt. Links flagt eine Familie über ihr todtes Kind zu ihren Füßen; barüber ein Weib mit einem Saugling im Arm, zur Flucht gewendet; rechts ein sterbender Krieger, an welchem ein Knabe hinaufschaut, und eine Frau, die mit einem Anaben beschäftigt ift, einen Tobten fortzubringen. Im hintergrunde bie rauchen= ben Trummer ber Stadt. Alles ohne Verbindung unter fich, ohne Rucksicht auf die Harmonie der Linien und Massen, der flaren Entwidelung ber Formen, die willführlich fogar unterbrochen oder abgeschnitten werben, und dürftig in den Do-

<sup>\*)</sup> Lith. von Weiß.

>

Poret is D functions V

 tiven, wie denn z. B. der Anabe in halber Aniestellung vor<sup>3.</sup> Beitr. dem sterbenden Krieger mit der einen Hand diesem das Kinn, mit der andern unnüt den Boden berührt.

Dennoch machen beide Gemälde, "Jeremias" und "die trauernden Juden" unleugbar einen großen Eindruck, und nicht nur durch den Ernst ihrer Stimmung, sondern selbst durch die allgemeine Silhouette. Bendemann hat nicht die reiche romantische Gefühlöströmung Lessing's, und darum nicht das gleiche Maß Naivetät; aber er hat mehr Anlage für die künstlerische Form und würde, wie mir scheint, unter dem Sinstle anderer Grundlehren, zwar nicht an Phantaste, gewiß aber in der Ausbildung seines Gefühls für Composition nach den Bedingungen der Einheit, Klarheit und Schönheit viel haben gewinnen können.

Bendemann blieb mit der Wahl seiner Stoffe auf bem Boben bes beschaulichen Lebens. Sie boten ben breifachen Bortheil, daß fle eine ruhigere, vollendetere Durchbildung ber Bilber nach Raturftubien gestatteten, bag fie nicht einen zu bestimmten Ausdruck verlangten, und daß sie dennoch bas Publicum veranlaßten, eine Fulle von Bedanken und Empfin-Derart find feine ,, wei Mab=mabden bungen barin zu entbeden. chen am Brunnen" in einem phantastischen Ballcostüme, am nen. deren flummen Mienen die mannichfachsten Auslegungen geworden;\*) sein "Hirt und Hirtin", die auf der Spite hirtin. eines Sügels sigend, in die Lande schauen, eine wunderliche Busammenstellung, wonach beide Gestalten in ber Form eines umgekehrten Antiqua-V nach unten auseinander geben, bas Rinn des hirten aber auf der Schulter ber hirtin liegt und beide Röpfe nach derfelben Richtung sehen; dahin gehört auch

<sup>\*)</sup> Im Besitz von Frau Moll in Coln; gest. von Felfing.

3. Beitr. "die Aernte", wo der Hausvater unter dem Schatten eines Baumes stehend, seinen Schnittern und Schnitterinnen von fern zusieht. (Gestochen von Eichens.) Im Jahr 1838 folgte Bendemann einem Ruse nach Dresden, wo wir ihn wieder studen werden.

Carl Sohn aus Berlin, geb. 1805, trat zuerst 1828 C.Sobn. mit einem Bilbe "Rinaldo und Armibe" nach Taffo's und Ar.,, befreitem Jerusalem" öffentlich auf. Weber religiöse, noch poetische Romantik bestimmten, wie sich bald zeigte, seine Bahl, Sinnenluft und finnliche Liebe boten fich ihm bei bem Studium nach bem Modell als bankenswerthe Motive ber Darftellung; dabei aber blieb Sohn weit entfernt von französtscher Schlüpfrigkeit, ober venetianischer ober Rubens'scher Dreiftigkeit: er hielt fich und ben Beschauer stets in ben Schranken einer erlaubten Sehnsucht und eines nicht anftoßigen Naturgenusses. Sußes, schmachtenbes Verlangen spricht aus dem ersten Bilde (im Bestty des Prinzen Friedrich von Preußen), wozu Rinaldo und Armide in ber That nur ben Ramen gelieben, während bas in fanfter Umschlingung im Grafe ruhende Paar jeden andern führen tonnte. Sein zweites Bild, spias. " Splas", womit er in ber Ausstellung von 1830 glanzte, fteht, obschon ber griechischen Sage entnommen, seiner Quelle nicht näher, als bas erfte ber seinigen, sondern gebort gang ber Begenwart an. Gin ichoner entkleideter Jungling fitt mit einem Wafferfrug am Waffer, in bas er bereits mit einem Bein binabgleitet, und in welchem drei schöne Madchen, ohne alle Ber= hüllung, fich bemühen, ihn zu gewinnen. Die erfte umschlingt ihn und spielt unter gartlichen, schmachtenben Bliden in feinen Loden; die andere ftredt mit glübendem Verlangen die Arme nach ihm aus; die dritte umfaßt bas herabgleitende Bein des Jünglings. — Diesem Bilde folgten unmittelbar

"Diana mit ihren Aymphen im Babe", aufgeschreckt. Beitr. Diana burch einen (nicht sichtbaren) Lauscher, und "das UrtheilmBade. Urtheildes Paris." Wenn keines dieser Bilder, ungeachtet der Paris. mit sichtlicher Vorliebe vorgeführten Nacktheiten, eine bedenksliche Wirkung äußert, so ist sicher Berund dafür nicht allein in der nicht sehr lebensvollen Färbung und sehr glatten Beshandlung, sondern auch in der ernsten Zurüchaltung des Künstlers zu suchen; wenn sich aber die Schönheit des weibslichen Körpers in diesen Bildern fast nirgend in freier Entswicklung zeigt, vielmehr häusig durch contrastierende Bewesgungen verdeckt wird, so scheint die Schuld an der Ungeschickslichkeit der Wodelle zu liegen, denen der Künstler mehr als billig Rechnung getragen. Der "Raub des Hplas" ist im Bestz des Königs von Preußen.\*)

Sohn kehrte hierauf zu neuern-Dichtungen zuruck: er malte die Scheidescene zwischen Komeo und Julie nach der ersten Liebesnacht\*\*), und aus Goethe's Tasso, "dieu. Julia. beiden Lenoren" und "Tasso von den Prinzessin=Goethe's Tasso. nen belauscht." Im ersten der beiden letztgenannten Bil=der, das mehr als ein anderes mit unbegrenztem Beisall ausgenommen worden ist, stehen die beiden Damen in phantasstischem Theatercostüme auf einem offenen Balcone, hinter welchem der Garten sichtbar ist; die Prinzessin von Este scheint verstimmt, die Gräsin Sanvitale, die ihre Füse in eine wunsberlich gekreuzte Stellung gebracht, macht sie mit einer Handsbewegung auf die Schönheiten des Parks, wo nicht auf den für uns unsichtbar darin wandelnden Dichter ausmerksam. Das Bild macht den Eindruck von ein Paar Costümesiguren,

<sup>\*)</sup> Lith. von Olbermann.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von Lüberit.

3. Beitr benen der Beschauer nach Belieden Sedanken unterlegen kann\*), nur keine aus Goethe's Tasso. Das andere Bild zeigt uns Tasso im Park ins Gras gestreckt, mit dem Oberkörper an ein Säulencapitäl gelehnt, mit Buch und Griffel dichtend; die beiden Lenoren betrachten ihn ohne gesehen zu werden von sern. Wiederum ein Bild, das der entzückten Phantasie des Beschauers überläßt, einen Inhalt ihm zu geben.

Reben diesen Bildern mit historischen Titeln,stehen einige ähnliche ohne diesen Schmuck, die man etwas ausgeschmückte Lauten. Naturstudien oder Bildnisse nennen könnte, wie "die Lausspielerin.

tenspielerin", im Besitz des Consuls Wagner in Berlin, ein romanhaft gekleidetes Mädchen mit einer Laute, "die Schwe- beiden Schwestern", ein blondes und ein braunes Mädstern.

den neben einander. Außerdem hat sich Sohn einen Ramen gemacht durch eine Anzahl Bildnisse, namentlich von Frauen, die sich indeß weniger durch eine besonders charaktervolle Aufsassung, als vielmehr durch eine gediegene Zeichnung, weiche Modellierung und vollendete Aussührung auszeichnen.

Chr. Köhler, geb. 1809 zu Werben in der Altmark, wähler. wählt auch am liebsten Frauen zu Gegenständen seiner Bilder, und hält sich dabei an Vordister weniger von seinem Glieder-bau und psychischen Vorzügen, als von derben Formen und stinnlicher Fülle. Er begann seine Lausbahn mit "Elieser und Me. und Rebecca am Brunnen" und "Jacob und Rahel", becca.

Jacob u. zwei schüchternen Compositionen, durch deren Aussührung er Rabel. so zu sagen sich eingeschult. Mit den so erlangten Krästen Findung machte er sich an ein größeres Werk, "die Findung Mossis. sie", ausgestellt 1834, und bekannt durch Iengen's Litho-

<sup>\*)</sup> Lith. von Wildt, von Schall, Beck, Zöllner, und mehren. Andern.

graphie. Die Prinzessin neigt sich theilnehmend zu bem Rind, 3. Beitre das ihr, von einer knieenden Dienerin dargeboten, die Aermschen entgegenstreckt, während eine ältere Frau es bewundernd betrachtet; zwei andere Dienerinnen mit Wäsche und einem Salbengesäßhalten sich, obwohl nicht gleichgültig, links etwas zurück; einige Palmenpslanzen erinnern an den Ril, dessen Userrand den Vorgrund bildet. Es sind anmuthige, mit sorgsältiger Wahl und lleberlegung gestellte und brappierte Gestalten von durch und durch modernem, modellartigen Gespräge, vortresslich coloriert und mit dem achtungswerthesten Fleiße ausgesührt. Unter allen bisher genannten Bildern steht keines der Weise des Reisters so nahe, ist keines bis in die kleinste Falte, ein so sprechendes Beispiel für die Anwensdung seiner Lehren. Das Bild kam in das städtische Ruseum zu Königsberg.

Selbstständiger erscheint er im nächstsolgenden Bilde, ber "Semiramis", die von ihren Josen umgeben, im Jorn ramis. vom Puttisch auffährt, an dem sie ihr Haar ordnet, wäherend ein Aufruhr die Stadt durchtobt. Es ist ein Kniestück; seine Hauptwirkung wird in das zornsunkelnde Auge der Königin gelegt. Höher noch wird seine, "Rirjam" gewürdigt, Mirjam. welche in hoher Begeisterung vor den israelitischen Jungfrauen nach der Rettung aus dem rothen Meere hertanzt. Und als gleich ausgezeichnet wird das Bild gepriesen, in welchem Dasvidus id's und Saul's Siegeszug nach der Bewältigung Go-Saul. liath's geschildert ist, und in welchem vornehmlich der Jungsfrauen-Reigen Wohlgefallen erweckt. Aber als die vollendetssten Werke Köhlers werden\*), vornehmlich des beinahe venetianischen Colorits halber, gepriesen: "die Aussetzung seinung Wosse.

<sup>\*)</sup> B. Müller, Duffelborfer Künftler, 1854. p. 37.

3. Beitr. Posis" und eine zweite, größere "Semiramis." Semisteinem Bilde tritt bas Bebenkliche der Duffelborfer Prinzi-Poesie. pien beutlicher hervor, als an seiner "Poesie." Ohne ur= sprüngliche Conception, ohne innere Anschauung, wird eine Ibee als folche gewiß nicht zur Darftellung gelangen; bas Ausgehen vom Modell wird immer nur im besten Fall zu einer gut gezeichneten und wohlgemalten Figur führen. Röhler's "Poefte", aber, als Poefte, die Reflexion in jedem Buge, die den Ausbruck berechnet, die Sylbenmaße gahlt, vor Verletung des Anftandes fich bewahrt, aber nicht mehr Begeisterung hat, als fich lernen läßt. Rein Wunder, baß Shakespeare's Geist von ihm migverstanden worden. Gin spateres Bild stellt Romeo's "Julia nach ber erften Lie= Julia. besnacht" bar; fie ift aus bem Schlafgemach, beffen Lampe noch ihren Schein auf fle wirft, auf ben Söller getreten und blickt nach dem Garten hinab, wo wir uns ihren fortgehenden Geliebten zu benken haben; bie Morgenbammerung legt einen Lichtschein auf ihr durchwachtes Antlit. Abgesehen von dem fehr reifen Alter und einem über bie erfte Liebe binausgerudten Aussehen dieser Julia scheint mir die Wahl dieses Gegen= standes für eine Kunft, die dem Beschauer die Freiheit ber Gebanken läßt, unpaffenb.\*)

Seinr. Müce.

Heinrich Mücke aus Breslau offenbart in seinen Wersten ein eigenthümliches Streben, das nur nicht von ausreischenden Kräften unterstützt wird. Seine Stärke hat er in einer ernsten, historischen Färbung, deren Tiese uns für den Mangel an Tiese der Zeichnung und Charakteristik entschädigen sollte. Mit Vorliebe hat er sich romantischen Stossen gewidmet, der Legende von der h. Genovesa; der Geschichte

<sup>\*)</sup> Geft. von Felfing.

von Eginhart und Emma; von Barbarossa und Gela; Tristan<sup>3.</sup> Reitr. und Isolde, St. Elisabeth 2c. Von allen mir bekannten Vilbern des Künstlers, die zu dieser Gattung gehören, hat mir keines so wohl gefallen, als "die h. Katharina", wie ihr Leichnam von Engeln durch die Lüste getragen wird.

Mude hat auch mehre Wandmalereien ausgeführt; namentlich hat er fich an den Fresken im Schlosse bes Grafen Spee zu helldorf betheiligt und bort die Unterwerfung ber Mailander unter Barbaroffa, bie Demuthigung Beinriche bes Lowen, und die Raiserkrönung in Rom; befigleichen die beiben einzelnen Geftalten: Dtto, Bifcof von Frenfing, und St. Bernhard, gemalt. Bon ben Arbeiten im Elberfelder Rathhause, beren leitende Gebanken von ihm herrühren, übernahm er "bie Ginführung bes Christenthums durch ben h. Suitbertus", und stellte ihn dar, wie er die Beidenopfer abschafft, wie er predigt, tauft und das Abendmahl austheilt; auch wie er Kirchen und Klöster stiftet. Diese Compositionen find nicht werthlos: aber es spricht auch nicht ein besonders glänzender Rünftlergeift mit überraschenden Motiven ober großen Formen daraus uns an.

Hermann Stilfe ist theils unter den Künstlern der ältern Düsseldorfer, dann der Münchner Schule und zulest bei Berlin aufgeführt. Hier will ich nur hinzusügen, daß er in den Jahren 1831 bis 1847 in den Reihen der Düsseldorfer Künstler stand. Anfangs gab er sich ganz der herrschenden Richtung auf Bilder von passtver Stimmung hin und wählte die Stosse mit Vorliebe aus der romantischen Zeit, namentslich aus den Kreuzzügen. So entstanden 1832 Rinaldo und Armide; 1834 die verschmachten den Pilger in der Wüsse (im Besitz des Grafen Raczynski in Berlin; gest. Förster, Gesch. d. deutsch. Kunst. V.

3. Beitr. von Sichens, lith. v. Sprick); die Morgenwache der Kreuzfahrer (lith. v. Gerhard); Christensclavinnen im Harem; der verwundete Kreuzritter; die Auf=nahme eines Kreuzritters in einem Kloster. Ferner malte Stilke für das städtische Museum in Königsberg 1841 den Auszug der letzten Christen nach der Eroberung von Ptolemais. Schon früherhatte er die Flucht der letzten Christen aus dem Gelobten Lande gemalt. Zu diesen Bildern aus den Kreuzzügen fügte er verwandte Gegenstände.

"Semiramis" (wie Köhlers. v.), das Gebet der Jung=frau von Orleans mit Randbildern aus ihrem Leben (für Lord Landsdown). Die früher erwähnten Arbeiten im Schloß Stolzensels sallen in die Jahre 1842 bis 1846.

Bu ben eigenthümlichsten Erscheinungen ber Düffelborfer TheoborSchule gehört Theodor Gildebrandt aus Stettin, geb. bilde brandt. 1804. Durch ihn finden die Lehren Schadow's ihre Verwirklichung ohne jene Consequenzen, die den Arbeiten von Bendemann, Röhler u. A. Abbruch thun: er macht feine Bersuche ber Idealisierung der Modelle. Da er für diefe seine Sinnesrichtung am meisten Anhaltepunkte in Shakespeare's Dramen fah, bezog er ben Stoff für seine Bilder von ihnen. Nach einigen leichten Flugversuchen nahm er sogleich mit seinen Rinder "Rindern Eduards" 1834 einen leuchtenden Aufschwung. Eduards. In reizvoller Umarmung liegen die beiden Knaben schlum= mernd auf ihrem Lager im Tower; die gedungenen Mörder, die von der Rückseite ans Bett getreten, heben schon das Riffen empor, womit sie sie ersticken wollen, halten aber — gerührt vom Anblick der Schönheit und Unschuld inne — im Bollzug ihres scheußlichen Auftrags. Das Bilb (einmal im Besit des Domherrn v. Spiegel in Halberstadt, dann ein zweites bei Graf Raczynski, gest. von Lüderit und Knolle) ist mit Recht eine Perle genannt worden. Zu der Liebe und Sorg-3. Beitr. falt, womit es dis in die kleinsten Einzelheiten ausgeführt ist, gesellt sich eine große Fteiheit und Schönheit der Darsstellung, und wie gewissenhaft auch Hildebrandt seine Studien nach der Natur gemacht: die Worte Shakespeare's stehen darüber und bleiben der Leitstern, den er nicht aus den Augen verliert.

Aus Shakespeare's Heinrich VIII. entlehnte er ben "Tob bes Carbinal Wolfeh" in Gegenwart bes Abtes und Carbin. der Mönche im Kloster zu Leicester, ein nicht ganz glückliches Bolsen. Bild; aus "Othello" ben Moment, wo ber Mohr bem Do-Dibello. gen und seiner Tochter Desdemona seine Geschichte erzählt und bamit bas Berg ber lettern für fich entzündet, ein Bilb, bei welchem es ihm gelungen, bas doppelte Intereffe, womit erzählt und womit angehört wird, deutlich auszudrücken, so daß man auf den undarstellbaren Inhalt der Erzählung ohne Aus "Lear" wählte er bie Sterbescene Bear. Vorwurf verzichtet. bes greisen Königs und erreichte auch bier glücklich fein Ziel. Dagegen muß seine "Judith bei Golofernes" (im Be-Judith. fit des S. vom Rath in Duisburg) als ein ganglich verfehltes Werk bezeichnet werben. Die Gervine ift sitend bargestellt, Bolofernes liegt zu ihren Füßen, ben Ropf auf ihrem Schoof; ben faßt sie mit ber Linken am Saar und hebt mit ber Rechten bas Schwert zum Morbe: eine Lage, in welcher nur ein Durchfägen bes Halses, fein Abschlagen bes Kopfes möglich Auch hat das Bild weber ben Reiz ber Färbung, noch der sorgfältigen Ausführung, wodurch des Künstlers andere Bilber glänzen.

Die Freude an der Natur, am wirklichen Leben, die Lust, mit der Hildebrandt bei seinen historischen Bildern ihr als seiner treuen Führerin folgt, und aus allen Kräften sie

3. Beitrzu erreichen strebt, hat ihn veranlaßt, allerhand Gegenstände aus dem Leben, wenn auch nicht aus der Gegenwart, zu neh= men, ohne dabei das Buch der Geschichte oder der Dichtkunst zu Rathe zu ziehen. So hat er mit sichtbarem Behagen einen alten Kriegsmann aus dem 16. Jahrhundert gemalt, der ein Kind auf dem Schooß hält, das ihn nedend am Barte zupft; ein heiteres, in Farbe und Modellierung vortressliches Gemälde (im Besitz des Consuls Wagner in Berlin; lith. von Wild).

Dem Costüme nach der gleichen Zeit angehörig ist "der D.trankekranke Rathsherr" (im Besitz des Herrn Krause in Tenstathst. zerow), der kummervoll die Hand auf seines unbefangen zu ihm aufblickenden Töchterchens Lockenkopf legt.

Sieher gehören auch: sein "ruhen der Räuber", ein Zeitgenosse von Lessing's "Räuber"; ferner "die Kinder im Kahn", ein Knabe und Mädchen, die sich sorglos von der spiegelnden Fluth treiben lassen; "die singen den Chor= knaben", "die Märchenerzählerin" u. a. m.

Aus dem Bisherigen ist zu ersehen, daß Hildebrandt einen entschiedenen Beruf zur Bildnismalerei haben muß; und in der That erreicht er hier seine höchste Höhe, nament= lich bei männlichen Bildnissen. Als Schadow im Jahr 1830 mit mehren seiner Schüler in Rom war, entstand da= selbst durch gemeinsame Betheiligung ein Bildnissbild, auf welchem Bendemann mit Vater und Mutter, Hübner, Schadow, Sohn und Hildebrandt conterseit sind, und zwar der Bater Bendemann und Maler Sohn von Hildebrandt.

Ednard In abweichender Richtung sehen wir Eduard SteinBiein. brück aus Magdeburg, geb. 1802, romantische Stoffe aufsuchen und bearbeiten. Wenn Hildebrandt an den großen Britten sich wandte, so kehrte Steinbrück lieber bei L. Tieck

ein, beffen "wundervolle Marchenwelt" mit ihren reinen Phan-3. Beitr. taffe-Gebilben seiner etwas unentschiedenen Ratur am meiften Ursprünglich Schüler von Wach in Berlin, bann von Schadow in Duffeldorf, bann felbstständig in Rom, fpater in Berlin, ging er 1833 wieder nach Duffelborf, und aus biefer Zeit ftammen feine namhaften Gemalbe. Sier malte er die "Genovefa", die mit ihrem Rinde am Stamm eines Beno-Walbbaumes sitt, und Troft und Gulfe suchend nach oben blickt. Das Bilb (i. in der großherzoglichen Galerie zu Darmfabt, und gestochen von Felfing) ift fehr fleißig ausgeführt, leibet aber wesentlich an bem Mangel ber charafteristischen Buge, welche bie Geftalt erft zur Genovefa machen wurben. Daffelbe gilt von dem "Rothkappchen", das fich durch nichts von einem fleinen Bauernmadchen, bas mit einem Gund spielt, unterscheibet. Es ift im Besit bes Berzogs von Deffau, lith. von Lange und Tempelten. Am glücklichsten dürfte er den Märchenton in den "Elfen" getroffen haben, die ein Gifen. zwischen hohem Schilf auf einer Muschel fahrendes Kind umfcmarmen, bas Schiffchen ziehen, auf Schneckenhauschen muficieren und allerhand Rurzweil treiben. Er mußte bas Bilb öfter wiederholen, und malte ein zweites bazu, in welchem die Elfen zwischen Pflanzenstengeln auf- und niederklettern. Auch die "Rhmphe ber Düffel" und Fouqué's "Un bin e" Duffel. find Arbeiten ähnlicher Art. Doch ist nicht zu verkennen, daß Undine. beiberlei Gegenständen die Delmalerei mit ihrem realistischen Farbenton nicht die geeigneten Mittel an die Sand gibt. Leichte, luftige Wafferfarben wurden fle gewiß poetischer aus= malen.

Steinbrud hat fich auch an biblischen Gegenständen versucht. Seine Parabel aber vom "Satan, der Unfraut Satan unter ben Weizen sat", vollendet 1844 und im Befit Untraut

3. Beitr. des Königs von Preußen, hat das Ungluck, das sinnreiche Gleichniß hinkend zu machen. Er nimmt Chriftus als Saemann und läßt Satanas unmittelbar hinter ihm brein geben. Burbe bas - muß man fragen - ber allwiffende Seiland bulben? oder burfte er nur so forglos bas Feld bestellen, ohne an einen feindseligen Rachtreter zu benten, ohne fich einmal umzusehen? Ift bieß verfehlt, so ift bas Bestellen der Ernte und das Verbrennen ber Difteln burch Engel, wie freundlich es fich auch ausnimmt, nicht gludlicher. Das Bild bes Dich= ters pagt nicht immer in die Sand bes Malers, der es viel= mehr zurud übersegen muß, wenn es auf Sinn und Gemuth wirken, und mehr als ein Bilderrathsel sein soll. Korn schnei= den aber und Difteln verbrennen rühren bas Berg nicht, auch wenn es Engel thun! Bang baffelbe gilt von ber zweiten von D. große Steinbrud (1844) gemalten Parabel "vom großen Gaft = In offener Salle, an einer reich besetzten Tafel fitt mahl. mahl". ber Sausherr, ber feine Anechte ausgeschickt bat, Gafte zu laden. Von der einen Seite kommen Arme, Krüppel, Lahme und Blinde, um am Mahle Theil zu nehmen, von ber andern Reiche, um fich zu entschuldigen und wieber zu gehen. Schen= ken bedienen die Tafel. Daß ein geiftliches Gastmahl gemeint fei, kann Riemand von felbst wiffen, und für eine Schmau-

— Wohlgefällig, aber ohne neue und eigenthümliche Motive Geburt ift die Geburt Christi von ihm. Auch in Landschaften Landschaften. hat er sich, und nicht ohne guten Erfolg, versucht.

ßerei ift die Kunstanstrengung zu groß und doch wirkungslos.

Hind. Hermann Plüddemann aus Colberg, geb. 1809, bemann. trat zuerst mit einer "Loxeleh" auf, und in die in Düffelstorf herrschende Richtung ein. Bald indeß wendete er sich ernsteren Aufgaben zu und zeigte ein achtungswerthes Streben, das nur nicht von ausreichenden Krästen unterstützt wurde.

Doch erregte er mit bem Gemalbe von ber Auffinbung3. Beitr. ber Leiche Roland's burch Carl ben Großen und ben Erzbischof Turpin im Thale von Ronceval großes Aufsehen. In Belldorf malte er bie Erfturmung von Iconium nach einer Zeichnung von Lessing, und bie Auffindung ber Leiche Barbaroffa's nacheigener Composition. Daran reiht fich die hinrichtung Conradin's und Friedrich's von Baben, ein ebel und in sprechenben Gegenfägen gehaltenes Mit Columbus hat er fich mehrfach beschäftigt; er malte den Moment der Entdedung Ametika's, wo die rebellische Mannschaft fich reuig vor Columbus niederflürzt; bann die Rückfehr bes Entbeders, und seinen Tob.

Mit Mude malte er im Rathhaus zu Elberfeld, und zwar ben Theil des Frieses, welcher ein Stud mittelalter= lich beutscher Culturgeschichte zum Gegenstand hat: ein Gaugericht, Minnesanger, Turniere, Waffenschmiebe, Scenen des Faustrechts; Industrie und Handel; auch christliche Missionare.

An diesen Arbeiten betheiligte fich auch Lorenz Cla= gorenz fen aus Duffeldorf, geb. 1812. Er hatte bereits durch Bearbeitung einiger biblischen und geschichtlichen Stoffe fein Talent für Composition bewährt, als ihm für das Elberfelber Rathhaus "bie Segnungen bes Friedens" übertragen wurden, Darftellungen, benen man eine gewisse Geschicklich= feit nicht absprechen kann, ohne von ihnen besonders ange= sprochen zu werden.

Aus der großen Anzahl von Künstlern und Kunstjun= gern, die sich in Duffeldorf zusammengefunden, nenne ich zunächst noch einige, deren Namen öfter, wenn auch nicht mit großer Auszeichnung genannt worden. Dtto Mengel= Dtto berg aus Duffeldorf, geb. 1817, malte eine Judith, einen Berg.

3. Beitr. Drachentödter Michael, eine Lorelei, den verlornen Sohn zc.

A. Ehr — Abolph Ehrhardt aus Berlin, geb. 1813, malte, in Bendemann's Weise, die Tochter Jephta's, Jacob und Raschießen. hel zc., und ging später nach Dresden. — Ios. Rießen aus Cöln, geb. 1821, zeigte Talent für Farbe, über dessen Ausbildung im Sinne venetianischer Meister und Manieristen er die Aufgaben der Composition vernachlässigte. Er malte eine Herodias mit dem Haupte des Iohannes, ein Marthrium der H. Irene, wobei das Haupt der Heiligen, man sieht nicht ein warum? in Schatten gesetzt ist, und viele Bilder christlischen Inhalts ohne entsprechenden Gehalt. Er siedelte 1859 nach Weimar über.

Es kann meine Aufgabe nicht sein, die Ausläuser einer ohnehin nicht besonders mächtigen Aber weiter zu verfolgen; ich wende mich zu einigen Jüngern der Schule, in denen von Ansang an reichere Kräfte in Bewegung waren, und die sich auf eignen Wegen, aber in Zusammenhang mit der neuen deutschen Kunst in ihrer geschichtlichen (in diesem Buche des Weiteren dargelegten) Entwickelung zu rühmenswerthen Reispern durchgebildet.

Ich nenne hier zuerst Alfred Rethel aus Aachen, geb. 1816, gest. 1859, ein mit schönen künstlerischen Gaben ausgestattetes, leider! in der Blüthe des Lebens gebrochenes Talent. War schon bei seinem ersten Austreten in Düsselsdorf seine markige Art zu zeichnen, gegenüber den zaghaften, unbestimmten Umrissen eines Sohn, Bendemann, selbst Lesssing's, ein Beweggrund der Bewunderung, so zeigte sich auch bald, daß er, wie Keiner seiner Kunstgenossen, über einen Duell künstlerischer Formen versügen, und daß er diese Formen bis zur Großartigkeit steigern konnte. Weitumsassend in seinen Conceptionen war er schwungvoll, energisch und

treffend in der Darstellung, und richtete neben den wie durch3. Beitr. Ansteckung verbreiteten Schlummerliedern der Schule seine Phantaste auf große Ereignisse und Thaten.

Die erste Aufgabe, die er sich gestellt — "Die Ge=
schichte der Verbreitung des Christenthumes inwonisaDeutschland" — bezeichnete den neuen, von ihm eingeschlagenen Weg und die Kluft, die ihn von der Heerstraße
seiner Vorgänger schied. Er stellte den Apostel der Deutschen, Winfried (Bonisacius), in der gesunden Kraft seines
Glaubens dar (1832), dann (1836), wie er, umgeben von
den wilden Söhnen unserer Nordebenen, die Eiche Wuodans
fällen läßt, um aus ihrem Holze eine christliche Capelle zu
erbauen, deren Grundriß er auf den Boden zeichnet. Troß,
Zweisel, Hingebung, Glaube stehen in klar ausgesprochnen
Gegensäßen neben einander. (Im Besth des Domherrn von
Spiegel in Halberstadt.)

Inzwischen verfolgte Rethel tiesen Plan nicht, ba es ibm vorerft baran liegen mußte, bie fünftlerischen Mittel ber Aus-Das erfte von ihm gemalte Bild: führung zu gewinnen. "Remesis die einen Mörder verfolgt", zeugt vonnemefis. ber Tiefe und bem Ernst seiner Auffaffungsgabe und macht einen erschütternben Ginbruck, ift aber boch zu unvollkommen und phantastisch in der Form, als bag ber Runftler hatte barauf weiter bauen konnen. Bebeutenber ift fein "Daniel Daniel. in ber Löwengrube", in ber Sammlung bes Stabelichen Inftitute zu Frankfurt, geft. von Steifensand, lith. von Bay. Noch andere kleinere Bilber, wie "St. Martin" den Mantel mit einem Bettler theilt, die Auffindung ber Leiche Guftav Abolph's 2c. malte er; aber offenbar brangte sein Guftav Genius nach anderen Zielen; und da er diese in Düsseldorf Adolph. zu erreichen verzweifelte, verlich er die Schule und ging nach

3. Beitr. Frankfurt a. M., wo er in Ph. Veit und E. Steinle verwandtere Geister zu sinden hoffte, und wo wir ihn später, mit großen Arbeiten beschäftigt, wieder antressen werden.

In Duffelborf hatte übrigens Rethel einen Kunftver= 3. Fan. wandten gefunden an Joseph Fan aus Coln, geb. 1813, der ihm, obschon mit schwächeren Kräften, folgte. Simson. zuerft mit einem Bilbe von " Simfon und Delila" auf, bem er "Rleopatra's Selbstöbtung" folgen ließ, in welchen Arbeiten fich ein berber Naturalismus fund gab. Als er aber veranlaßt wurde, an ben Fresten im Elberfelder Rath= haus Theil zu nehmen, verließ er biese Bahn und lenkte in die von Rethel angegebene Richtung ein. Er hatte "Die Deutschl. Urgeschichte bes germanischen Bolfes" barzustellen, schichte. und zeigt uns im Bilde die Lebensweise, Sitten und Beschäf= tigungen unserer Altvordern. Da haben wir einen Greis por une, ber einen Buben in ber Unfertigung eines Bogens unterrichtet, mahrend andere Anaben ringen, und weiterbin für bie Nahrung gesorgt wird. Ginem Schwertertang fraf= tiger und gewandter Junglinge seben Frauen und Greise zu; dann folgt eine Jagdscene, eine gottesbienftliche Bandlung, und endlich die Arminiusschlacht im Teutoburger Walde. Es spricht ein frischer, gesunder Kunftgeift aus biesem Werke, Phantafte, Freiheit und Verstand in ber Composition, wie in der Formengebung. Es find urwüchsige, fraftige und schöne Gestalten, fraftig in ihren Bewegungen, und ausdrucksvoll und wahr in Mienen und Haltung. Leider hat sich Fan spater nach Paris begeben, wo so mancher deutsche Künstler schon eine oberflächliche, frembe Geschicklichkeit für die Tiefe und Wahrheit der Empfindung, für Phantasie und Schönheitstnn, für nationale und personliche Eigenthumlichkeit eingetauscht hat.

3ch komme nun zu bem Runftler, ben ich für ben Stolz3. Beitr. ber Schule, ficher für bas bedeutenbste Ergebniß ber Lehren Schadow's halte, zu Ernft Deger aus Bodenem bei Gil-E.Deger. besheim, geb. 1809. Wohl ift Deger von Mobellstubien mehr, als von der Auffaffung der Natur und bes Lebens im Großen ausgegangen, und noch in seinen vollendetften Werfen spürt man die ursprüngliche Abhängigkeit von der oft zu= fälligen außern Erscheinung, allein ber hie und ba mangelhafte Formenfinn findet in der Tiefe und Reinheit des Gemuthe unfere Runftlere, in ber Fulle und Wahrheit ber Empfindung einen fo vollständigen Erfat, daß Auge und Berg bes Beschauers nicht Zeit haben, fritische Betrachtungen anzustellen. Deger hat fich ausschließlich ber driftlichen Runft, und zwar nur im-Bereich der fatholischen Kirche gewibmet. Er ift Ratholif, im unberührten Befitz eines ererbten, findli= chen Glaubens, in welchem er für feine Seele Frieden und Seligkeit, für seine Kunft aber eine unerschöpfliche Quelle neuer beglückender Anschauungen findet. ' Ift die Runft ein Lebenszeichen des Geiftes, so darf die katholische Kirche mit besonderer Befriedigung auf Deger sehen, als einen treuen und beredten Beugen, wenigstens soweit fie die Trabitionen des Christenthumes festgehalten, wodurch sie sich ja von der allgemeinen driftlichen Kirche nicht scheidet. Auch darf nicht verschwiegen werden, daß sich Deger's Bilder einer allgemei= nen Anerkennung und weiten Verbreitung in Nachbilbungen erfreuen. Er trat zuerst 1831 mit einer Grablegung auf Grab. (im Besitz vom Buchhändler Dumont-Schauberg in Cöln, legung. lith. von Sonderland); 1832 folgte eine Kreuztragung greuz-(im Besitz von Pring Friedrich von Preußen) und eine Ma=tragung. ria, wandelnd mit bem Christfind an ber Sand (im maria Besitz von Jul. Subner, gest. von C. Müller), ein besonders beind.

3. Beitr. burch Raivetät ansprechendes Bilb. 1834 malte er für bie nehung. Kirche von Arnsberg die Auferstehung Christi; 1836 Geburt. Berfün, die Geburt Christi, gest. von Caspar; 1837 die Ver= bigung. kündigung und die himmelskönigin mit dem Kind nigin. in den Armen, für die Jesuitenkirche in Düsseldorf. tausendfach überlieferte Gegenstände in der alten Form wieberkehren, so können fle auf einen besondern Eindruck nicht rechnen; selbst bann kaum, wenn Form und Vortrag ihnen ein neues Leben einzuhauchen versuchen. Wenn aber ein folcher Gegenstand eine Wiedergeburt im Gemuth erlebt, wenn eine neue Auffassung neue Seiten daran entdeckt und zeigt, dann ist seine Herkunft von Altersher vergessen und wir glau= ben ein Erftlingswerk vor uns zu feben. Das ift Deger's ebenbürtig angeführtes Marienbild! Gleich ber Sixtinischen Madonna, ift fie, ungeachtet der himmelstrone, nur die Tragerin des göttlichen Kindes, und schlägt sogar in himmlischer Bescheidenheit die Augen nieder, während bas Chriftuskind auf ihren Armen bor ihrer Bruft mit weitoffnen Augen in die Welt blickt und fie mit weitoffnen Armen liebevoll zu umfangen begehrt. Schwerlich hat ein Madonnenbild neuer Beit so in das Gerz des Boltes geschlagen; Reller, Conft. Müller und auch A. Glaser haben es gestochen; hundertfal= tig ift es nachgebildet worden, und auch die Plastik hat sich mit beftem Erfolg seiner bemächtigt.

Hatte sich Deger in diesen und einigen andern Staffeleisbildern als der berufene Jünger der christlichen Kunst beswährt, so bedurfte es nur einer äußern Veranlassung, um seinem Genius die breiteste Entfaltung zu sichern. Diese fand sich, indem der Graf von Fürstenberg-Stammheim, durch eine Erbschaft zur Erbauung und Ausschmückung einer Kirche risberg. verpslichtet, auf dem Apollinarisberg bei Remagen dies

sein Bau durch den Dombaumeister von Cöln, Zwirner, aus-3. Reitr. führen ließ, und für die dafür bestimmten Freskogemälde eines Malers bedurfte. Die Wahl konnte in Düsseldorf nicht wohl auf einen Andern, als auf Deger fallen; allein die Größe der Unternehmung verlangte Beistand, und er fand ihn in drei möglichst gleichgestimmten Kunstgenossen, den Brüdern Andreas Müller, geb. 1811 in Cassel, und Gebr. Müller, geb. 1818 in Darmstadt, und in Friedrich Fr. Itenbach aus Königswinter, geb. 1813.

Obschon bie Rirche in ber Form eines griechischen Rreuzes aufgeführt worden, so hat man boch bie Bauformen bes Colner Domes bafur angewendet, aber in einer Beise, baß große Wanbflachen für Malereien gewonnen wurden. Inhalt und Anordnung der Bilder ift bas Ergebniß gemeinsamer Berabredung ber betheiligten Kunftler. Das Leben Maria und die Rindheitgeschichte Chrifti, von Ittenbach, nehmen die Bande des Sauptschiffs ein. Im Kreugschiff malte Unbr. Muller an den Oft= und Westwänden die Geschichte bes S. Apollinaris, umgeben von vielen einzelnen Beiligengestalten: wie ihn Petrus zum Bischof weiht, wie er in Ravenna die Tochter bes Stadthauptmanns vom Tode erweckt; wie er in Gegenwart bes römischen Imperators und vieler Krieger und Großen des Reichs die Statue Jupiters durch sein Wunderwort zertrümmert; und wie er zum Märthrer-wird. ber Sudwand bes Rreuzschiffes ift ber Eingang und ein ho= hes Spigbogenfenster. Deffen ungeachtet ift noch Raum für die Darstellung der Vermählung, Verfündigung und Beim= fuchung (von C. Müller) und die umgebenden Figuren von Glaube, Liebe, Goffnung und Demuth (von Itten bach). An der Nordwand des Kreuzschiffs hat Deger die Kreuzigung Chrifti in einem großen Gemalbe bargeftellt, umgeben von 3. Beitr. ben Gestalten der Stärke, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Klugheit; darunter im Sockel in mäßig großen Figueren: das Gebet am Delberg, die Geißelung, Dorenenkrönung und Kreuztragung Christi. Auf den Wandstächen des Chors in der Flucht des Hauptschiss hat C. Müller die Himmelsahrt und Krönung Mariä, und gegenüber Deger die Auferstehung Christigemalt, Ittene bach aber darunter Petri Schlüsselamt und das Noli me tangere. Im Tribunenbogen vor der Chornische hat C. Müleler das symbolische Lamm von anbetenden Engeln umgeben angebracht, und auf dem Gurtbogen (grau in grau) die sieben Sacramente.

In der Chornische selbst, für welche die halbkreisrunde, romanische Form beibehalten worden, hat Deger Christus in der Glorie gemalt, das Evangelium in der Linken, die Rechte segnend erhoben, Maria und Johannes den Täuser als erste Bekenner zu beiden Seiten, und hinter Beiden hervor=ragende Gestalten des Alten Bundes, Adam und Eva, Roah, Abraham, einige Propheten u. s. w. Darunter stehen von Itten bach's Hand die vier Evangelisten, St. Petrus und St. Apollinaris, als sein Schüler.

Wohl vermißt man in der Anordnung einen klaren Zussammenhang, einen naturgemäßen Organismus, bei welchem die Oelgemälde als die nothwendige Folge der Architektur, das Ganze als ein ungesuchter Aussluß der Idee der Kirche erscheint; aber verfolgt man das Werk in seine Einzelheiten, so gelangt man zu der fröhlichen Ueberzeugung, daß damit etwas Großes gewonnen ist, daß die Düsseldorser Schule damit ihre Befreiung von einer schwächlichen Sentimentalität und Engbrüstigkeit seiert und eingetreten ist in die Gesmeinschaft mit den großen Kunstbestrebungen aller Zeiten.

Man sieht es, daß sich die Kunstler zu ihrem großen Werke3. Beitr. auf das ernsteste vorbereitet, und in Munchen und Rom, bet Meistern ber Neuzeit und vergangener Jahrhunderte, sorgsam Ungeachtet ber art= und gradweisen Ver= Raths sich erholt. schiebenheit ber hier vereinigten, fünftlerischen Rrafte, spurt man burch bas Ganze bie Einheit ber Richtung, unter Anerkennung der überwiegenden Persönlichkeit Deger's, der fich burch seine Arbeiten an dieser Stelle unter bie erften Kunftler ber Gegenmart gestellt hat. Ein ftreng kirchlicher Sinn beherrscht die Auffassung im Allgemeinen; boch macht in ber Darftellung die perfonliche Empfindung hie und bamit großer Entschiedenheit und zum Vortheile des Ganzen fich geltend; fo z. B. in Deger's kleineren Passionsbilbern, bie mit einer folden Fülle innigen Gefühls und ganglicher Versenkung in den Wegenstand ausgeführt find, daß man leicht davon bis zu Thranen gerührt wird. In Anordnung der Compositionen und im Sthl ber Zeichnung unterscheiben fich biese Arbeiten wesentlich von den meisten früher genannten der Düsseldorfer Ift auch bei einzelnen Bilbern, z. B. ber Kreuzi= gung, noch ein Ginfluß früherer Eindrücke, vornehmlich noch eine theilweise Abhängigkeit von Modellstudien sichtbar, so hat doch ber Künftler bald eine solche Freiheit gewonnen, daß feine Geftalten in ber Chornische als selbstständige Schöpfun= gen burchgebildeter Phantaste bastehen; ein Vorzug, ben in verschiedenen Abstufungen die übrigen Gemälbe ber Kirche Gleichmäßig ift das Colorit der Auffassung und der monumentalen Bestimmung biefer Malereien angemeffen, licht und leicht und von dem Sinn für Harmonie belebt. Ausführung aber in Fresco ist so vorzüglich, daß man geneigt ift, eine Borübung vorauszuseten, bie boch nicht hat ftattfinden können.

3. Beite. Eines, weiß ich, hat man den Malern von Apollinarisberg zur Schmälerung ihres Ruhmes entgegengestellt: "ihre
Runst ist die einer längst verschollenen Zeit, ihre Gegenstände
leben nicht mehr im Bewußtsein der Gegenwart, fromme
Wunder- und Heiligengeschichten haben keine Geltung mehr!"
Dem kann man getrost antworten: "Male nur Einer, was
ihm oder der Gegenwart das Herz bewegt, mit gleicher Innigkeit und Wahrhaftigkeit, mit gleichem Ernst und mit dem
gleichen Anschluß an die Werke classischer Kunst! Man wird
keine frommen Bilder von ihm verlangen und Ruhm und
Dank werden nicht ausbleiben.

borfer Schule den von Deger bezeichneten Weg eingeschlagen:
namentlich Carl Clasen aus Duffeldorf, geb. 1812, von Giasen. dem es einige Altarbilder gibt; Ioseph Kehren aus Hulch=Rebren. rath (im Bergischen?), der sich durch seinen Petrus, der den Herrn anspricht "Du hast Worte des ewigen Lebens!" als ein eigenthümliches, energisches Talent erwiesen. Auch wird sein ,,Ioseph, der den Brüdern sich zu erkennen gibt", ferner "Christus mit den beiden Jüngern auf dem Wege nach Emaus" und "der gute Hirte" sehr gerühmt.

Hatte die Schule nach dieser Seite einen wesentlichen und unverkennbaren Fortschritt gemacht, so ersuhr sie an einer andern Stelle eine ebenso deutliche Beränderung, in der ich aber einen Fortschritt zu erkennen nicht vermag. Lessing's Werke und Ruf hatten 1841 eine Anzahl junger Amerikaner über den Ocean nach Düsseldorf gelockt, um unter seinem unmittelbaren Einsluß ihre Ausbildung zu erlangen. Rur Einer von ihnen hat in Deutschland einen Ramen gewonnen:

Emanuel Em an uel Leuße, ein geborner Württemberger aus Schwäseinge.

bisch Gemund (geb. 1816), aber schon im Anabenalter mit3. Zeitr. den Aeltern nach Philadelphia gezogen.

In Leffing's Arbeiten haben wir vornehmlich zweierlei Verdienste hervorgehoben: er ließ sich in der Wahl seiner Gegenstände nur durch sein Berg bestimmen, und in seinem Berzen wohnt die Liebe zut Wahrheit und Freiheit neben dem Saß gegen Beuchelei und Unterdrückung; ferner: er widmete ` seinen Werken die gründlichsten Studien und die forgfältigfte Durchbildung und ersetzte damit, was ihnen an eigentlicher fünftlerischer Form abgeht. Die Menge wird vom Stoff angezogen und befriedigt; bie Runft genügt fich nur in ber Die jungen Bürger bes nordamerikanischen Frei= staates saben in Leffing nur ben Maler ber Freiheit und nah= men ihn nur als solchen, nicht für die kunftlerische Ausbil= dung zum Führer. So sehen wir Leute lauter Stoffe mah= len, welche jedes freifühlende Berg in Bewegung fegen; feben ihn aber auch zugleich, ganz abgesehen von Composition, sehr unbekummert um Richtigkeit, oder gar Feinheit ber Beichnung, und so flüchtig in der Ausführung, daß damit dem zum alleinigen Leiter erwählten Naturalismus sein letter Werth, ber ber finnlichen Wahrheit, noch genommen wird. Die technische Behandlung aber stellt die Gemälde von Leute (wenigstens die von mir gesehenen) viel näher an französische Tapeten, als an die flüchtigfte Stige seines Meisters.

Nach dem Gesagten wird es nicht überraschen, daß Leuze, durchglüht von Liebe zu seinem zweiten Vaterland, seine Stoffe gern aus der Geschichte America's wählte. Sein erstes Bild stellt Columbus dar vor dem hohen Rathe zu Salamanca, Columbus in welchem alle Stufen geistiger Bildung von dem borniertessten Hen Hochmuth bis zur freudigen Theilnahme am Entdeckungseiser des kühnen Scesahrers vertreten sind. Es würde interssörster, Gesch. deutsch. Runst. V.

3. Reitr.effleren, wenn die Charakteristik — Handlung ist da nicht gut burchgeführt mare. Diesem folgte "bes Columb us Rudfehr", wo er fettenbelaben am Safen fieht; bann (in München, wo er sich einige Zeit aufgehalten) "wie ihm von R. Ferdinand bie Retten abgenommen wer= den"; bazwischen zwei Bilder aus ber englischen Geschichte: Sir Walter Raleigh's Abschied von seiner Frau und "Cromwell am Sterbebette feiner (ihm fluchenden) Tochter." "Cromwell und seine Familie bei Mil= ton" enthält schöne Motive für die Darstellung, so daß bei liebevoller Ausführung und gründlicher Durchbildung ein Bilb in der Weise Wilkie's hatte entstehen können. In Rom malte Leuge ,, bie Landung ber Normannen in Ame= Rach Duffelborf zurückgekehrt, widmete er fich vor= nehmlich Darftellungen aus ber englischen Geschichte und malte zuerst "Anor als Strafprediger ber Maria Stuart"; bann "bie englischen Bilberfturmer", wo puritanische Raferei wider katholische Frömmigkeit ge= schildert ift, und noch einige andere Bilder bes puritanischen Fanatismus; hierauf " Seinrich VIII. mit Anna Bo= lenn" und "Sir Walter Raleigh's glücklicher Sofmannsbienft", wie er feinen Mantel über eine feuchte Stelle breitet, über welche bie Königin Elisabeth zu geben genöthigt war. Ein andres Bild aus bem Leben Seinrich's VIII., in welchem bargestellt ift, wie Unna Boleyn ihn berebet, den Cardinal Wolfen zu entlaffen, ift zunächst durch den Versuch, eine unmögliche Aufgabe zu lösen, merkwürdig: Anna Bolepn und ber König beim Frühftud, fle bittenb zu seinen Bugen; ein Page zur Seite. Bas fle bittet, ift aber schon gewährt: Um die Ede in ber Perspective bes Salons sieht man ben Cardinal; ein hofmann und Wachen vertreten ihm

ben Weg: er ift entlaffen! — Aus ber Geschichte ber Juden-8. Beite. verfolgung in Spanien malte Leute ben Moment, wo eine von Juden erkaufte gnädige Entscheidung von Ferdinand und Ifabella burch ben blutdurftigen Dominicaner Torquemaba vereitelt wirb. hierauf folgen fich "ber Em= pfang bes zurüdgekehrten Columbus am Bofe Verdinands", "die Eroberung von Merico durch Ferdinand Cortez", wo ber lette, vergebliche Widerstand ber Gingebornen auf ben Stufen eines Gögentempels in umfangreicher Beise bargestellt ift; hierauf ben "Uebergang Ba= fhington's über ben Delaware" in ber Chriftnacht Mit Eisschollen bebedt ift ber Strom, über welchen der kuhne Veldherr in leichtem Fahrzeug sett, um die durch Siege sicher geworbenen Feinde zu überfallen; in Often graut ber Morgen, wohin ber feste Blid bes Führers gerichtet ift; bie Schiffsleute wehren bie andrängenden Gisschollen ab. Dem Gemalbe fehlt jebe Anbeutung einer Entscheibung. -Das lette mir befannte Bild von Leute ift "Rönig Carl's II. lette Soirée, ein nach allen Beziehungen durchaus unintereffanter Gegenstand, eine Galagesellschaft im Lüstre-erleuch= teten Schloffaal; Peruden- und Reifrochgestalten in Converfation, alles ohne Charafteristif und ohne den Reiz fünstlerischer Anordnung, leicht wie für die "Illustration" gezeichnet, und von ber flüchtigften Behandlung. Es reprafentiert so vollständig die Manier der Décadance, daß man seine Entstehung in unserer Zeit schwer begreift, wenn man nicht bie Runft mit in das Bereich der auf Modethorheiten gegründe= ten, inbuftriellen Unternehmungen ftellen will.

Mur flüchtig sei noch eines Künstlers gedacht, der ganz isoliert zu stehen scheint, von dem ich leider nichts gesehen: • Theodor Mintrop aus der Gegend von Werden, geb. 1814, Mintrop. 3- Beitr-eines Bauern Sohn, und bis in sein 30. Jahr Bauernknecht, ward er durch den Maler Gesellschap, der sein Talent entdeckt, nach Düsseldorf gebracht; und hier entwickelte sich sein Kunstssinn (nach dem Bericht von W. Müller a. a. D. S. 57) nach den Prinzipien der Schönheit im Geiste Rasael's. Seitre Arabesken mit poetischem Gehalt und glücklich gewählten Motiven aus dem Leben, auch religiöse Gegenstände in neuer, eigenthümlicher Auffassung beschäftigen seine Muse und sins den allgemeinen Anklang.

Bildniß.

Die Bildnißmalerei

ist großentheils durch die genannten Historienmaler vortresslich vertreten. Wohl vorzugweis mit dem Bildniß haten Möting. sich — und mit Glück — die Maler J. Röting aus Dress-Scholz. den, geb. 1822, Scholz und Winterwerb abgegeben. Werb.

Genre-

## Die Genremalerei

malerei. hat in Düffelborf viele und ausgezeichnete Talente beschäftigt. Schrödter. Vor Allen ist hier Abolf Schrödter aus Schwedt in Pom= mern, geb. 1806, zu nennen. Beiterfeit ift bie Seele feiner Darftellungen, und mit ihr ift er überall willkommener Gaft. Dit einem offnen Auge für Ratur und Leben, mit einer ge= schickten Sand, die Einbrucke niederzuschreiben, die Erschei= nungen nachzubilden, verbindet er eine rege Einbildungsfraft, einen Reichthum an Ginfallen und Gebanken und eine voll= fraftig pulsterende Aber gesunden humors. Sein erftes Bild (1832) schildert das Treiben einer Aneipschenke am Mittelrhein, ein Saus mit einer breiten offnen, aber von einem Rußbaum beschatteten Treppe im hintergrunde; im Vordergrunde Karren und Fäffer. Sier wird gezecht und gespielt, bort gerechnet und gehandelt, auch Wein in Fäffern in ben Keller gebracht. Die Rellnerin, die fich eben von

Studenten losgemacht, eilt biensteifrig die Treppe herab, an3: Beitr. deren Fuß ihr ein neuer Ankömmling mit dem komischsten Ernst von der Welt seine Reverenz macht. Es ist die reinste Heiterkeit über das Bild ausgegossen, das sich im Besitz des Consuls Wagner in Berlin besindet (lith. von Fischer und Tempeltei).

In bieser Richtung entstanden allerhand luftige Bilber, an benen auch schalkhafte Satire ihr Theil hatte, wie "ber Fuhrmann als Kunftbeförderer", lith. von Funt, die "Weinprobe", lith. von Jengen; die "Uckermärkschen Dorfpolitiker", lith. von Fischer und Tempeltei, u. A. konnte er begreiflicher Weise bie in der Schule epidemisch gewordene, sentimentale Trauersucht nicht ungeneckt laffen, und malte ,, die trauernben Lohgerber", bie, am Bach Saute maschend, höchft betrübt einem vom Baffer entführten Kalbsfell nachsehen (lith. von B. Weiß). Um Stoff aus Werken der Dichtkunft zu erhalten, wandte er fich - obschon mit geringerem Glud - an Cervantes und Shakespeare, an Goethe und an die Volksbücher "Münchhausen" und "Eulen-Das größte Aufsehen erregte sein "Don Dui= rote", ein meisterhaft ausgeführtes Bilb, bas in ben Befit bes Buchhandlers Reimer in Berlin fam (lith. von Gille). Der Ritter fitt von alten Büchern und Waffen umgeben in einem zerriffenen Lehnstuhl und ift in einen Folianten, Ama= dis von Gallien, vertieft. Auffallender Weise ift Schrödter hier bem herrschenden, von ihm verspotteten Fehler ber Schule verfallen: man muß fich alles, was die Figur zum Don Duirote macht, hinzubenken; benn alles Bebeutende geht ungefehen, innerlich vor, und bas dem heitersten und wizigsten Buch entlehnte Bild ift tragisch ernst und ohne jeden erklä= renden ober modificierenden Gegensatz. Noch schlimmer ift

3. Beitr.ein zweites Bild, in welchem wir Don Duirote von ben Windmühlflügeln in die Luft gehoben und seine Rozinante jammerlich zugerichtet am Boben feben; während ber allein komische Moment, ber Anlauf wider die Rühlen, ungenutt vorüber gelaffen ift. Um nichts naber kommt Schrödter ber komischen Wirkung bes Originals in bem britten Bilb, ber "Waffenwacht", wo sein offenbar elender körperlicher Zu= stand nur, jenachdem man weichherzig ift ober nicht, Erbar= men ober Widerwillen einflößt\*) - In seinem "Fallftaff und ben Refruten" nach Shakespeare fällt er so tief in die Carricatur, daß Einem das Lachen vergeht, zu welchem der Dichter unwiderstehlich reizt. Auch "Auerbach's Reller" aus Goethe's Fauft leibet an demselben Fehler. Näher kommt er seinen Vorbildern, wo diese felber Carrica= tur find, im "Münchhausen" und im "Eulenspie= gel"; wie aber follte es gelingen, ben Erzähler von Lugen= anekboten zu charakteristeren? wie bie komische Wirkung zu gewinnen bei Badwert in Gestalt von Schafen und Rindern? Dagegen hat er biefen Belben seiner Rünftlerlaune einen glucklichern Wirkungstreis auf seiner Verlobungskarte 1840 angewiesen, wo ste in reichen Kränzen ihm ihre Goch= zeitgaben in bie Wirthschaft bringen.

Jedenfalls ist Schrödter am glücklichsten, wenn er nur den Eingebungen seiner Laune folgt; wenn er z. B. das "Bauernleben in der Kneipe" in einem langen Friese schildert; oder wenn er (in Reinick's Liedern) "Geburt, Hochzeit und Abschied des Frühlings" in Kindergestalten darstellt; oder in seinem "Kampf um den

<sup>\*)</sup> Dreißig (eigne) Rabirungen zum Don Quirote von A. Schröb= ter, Leipzig 1844. Es sind nur obige 3 Blätter erschienen.

Becher", von einem Kriegsmann und einem Mönche aus-3. Beitr. geführt; in seinem "Ständchen" von Lumpenmusikanten; im "neuen Simfon", einem Studenten, der in den Armen einer zweiselhaften Geliebten Haare läßt und den akabemischen Rausch ausschläft; oder in der "Flasche", womit er zugleich seinem Monogramm, dem Pfropfenzieher, ein Denkmal gesetzt, wo eine Renge lustiger Geister bemüht sind, den Pfropfen zu heben, andre, noch lustigere vom Boden der Flasche aussteigen. Die meisten der letztgenannten Blätter hat Schrödter selbst radiert; und ist ihnen auch eine etwas körnigere, lebenvollere Zeichnung zu wünschen, so gehören ste doch zu den dankenswerthesten Leistungen der Schule.

Schrödter ist übrigens nach Frankfurt a. R. übergessiedelt.

In ähnlicher Richtung, nur mit geringern Mitteln, arsbeitet J. B. Sonderland aus Düsseldorf, geb. 1804; er Sondermalte komische Situationen nach dem Leben, Reisende die den Postwagen versäumt, ein gestörtes Stelldichein, die Wirthsshaus-Zeche u. dgl. m., ist aber besonders thätig mit der Rabiernadel, wie er denn 40 Blätter "Bilder und Randzeichsnungen zu deutschen Dichtungen" auch einen "Zigeunerzug" u. m. a. herausgegeben.

Einen begabteren Vertreter fand der Humor in Peter Beier Hasen. Sasenclever aus Remscheid, geb. 1810, gest. 1854. Wohl clever. schildert er am liebsten Schwächen und Thorheiten der Menschen und seine Satire trifft Alt und Jung, Hoch und Niesdrig, und kann sich bis in die Regionen tragischer Erschütterungen verlieren; aber auch der Geist der Heiterkeit ist ihm nicht fremd und das Reinkomische gelingt ihm vortresslich. Gleich eines seiner ersten Vilder, "der Rießer" (1836) übte einen unwiderstehlichen Lachreiz aus, und die gleichzeiti-

3. Beitr gen "Politiker" und "Smollistrinker" tragen eine harmlos heitre Farbe. Seinen Ruhm gründete er indeß erft burch seine Bilber zu Kortums komischem Gelbengebicht, ber "Jobsiade", obwohl daffelbe erft durch ihn in weiteren Rreisen bekannt worden fein mag. Der Lebenslauf eines jungen Mannes vom Studenten der Theologie bis zum Racht= wächter wird uns in vier Bilbern vorgeführt; im ersten macht Jobs als Renommift einen Ferienbesuch im alterlichen Saufe, beren Mitgliebern er Schrecken und Erstaunen einflößt; im zweiten steht er als Ignorant im Examen vor ben gelehrten Perüquen der Examinatoren, beren aus theologischer Bor= niertheit stammende Zweifel und Entrüstung nicht schwerer wiegen, als seine Unwissenheit; im britten hat er als Dorf= schulmeister eine großentheils zügellose, aller Schul= und Bu= benstreiche volle Dorfschuljugend vor sich und nimmt sich nicht sehr beneibenswerth aus; im vierten endlich front ihn fein Glud mit bem Beruf bes Rachtwächters. Die brei er= ften hat Janffen in Rupfer geftochen.

In Sasenclevers übrigen Bilbern steht sein Sumor auf eignen Füßen. Röftlich, und am weitesten verbreitet ift seine Welch' eine ernste, Achtung einflößenbe "Weinprobe." Gesellschaft! Mitten unter Beinfässern im Reller fieben prufende, riechende, gurgelnbe, trinkende Trinker im Amts= eifer! Und wie gut find bie Rollen vertheilt! Magister langsam, um bes längern Genusses willen, erft mit der Rase, ber Pralat aber mit ber Zungenspipe schmedt, ber Rünftler aber ohne Vorrebe ober Einleitung bas Stud in vollen Zügen spielen läßt. Und baneben steht, gleichgültig wie fein Sag, ber Rufer. Größte Wahrheit in allen Cha= rafteren, größte Lebendigfeit in allen Bugen; vollkommene Durchführung ber Haltung und malerische Behandlung!

Das Bild ist durch Lithographie, Stich und Photographie in3. Beitr. Massen vervielfältigt.

Andre Bilder von ihm sind: "das rheinische Kel= lerleben", "ein Stadtrath im J. 1848", "die Pfarrersamilie", "die Theegesellschaft", "der erste Schulbesuch", "Bauern, die das große Loos gewonnen haben" und sich nun mit lächerlicher Ungeschicklichkeit gütlich thun; ferner "das Lesecabinet" "die entzweiten Raucher" u. a. m. Aber auch dem bittern Humor mit Hogarths Geißel über sittliche Entartung und Verkommenheit hat Hasenclever seine Kunst geweiht und die Efel und Entsehen erregenden Scenen der Spielhöl= len dargestellt.

Ist der Humor bei Hafenclever überwiegend satirischer Natur, so gestaltet er sich umfassender und reiner in Rudolf Jordan. Jordan aus Berlin, geb. 1810. Ernft und Beiterkeit bes Lebens, komische und tragische Auftritte, alles was das Ge= muth in Leid und Freud bewegt, machte er zur Aufgabe sei= ner Kunft und erwählte sich dafür das in naturfrischer Eigen= thumlichkeit erhaltene Leben der Strand= und Inselbewohner ber Nordsee. Seinen Ruf begründete er burch ben Bei= rathsantrag auf Helgoland." Berlegen steht sich das Paar gegenüber, der junge Seemann sucht vergeblich nach der Anrede, das Mädchen zupft niedergeschlagenen Blicks an der Schurze, so daß der alte Schiffer zwischen Bei= den wirklich nöthig ift, daß er dem Freier ans Kinn faßt und Muth einspricht. Das Bild ift tausendfach vervielfältigt. — Von komischer Wirkung ist auch sein "schiffmannisches Examen" und noch mehr " bie vergessenen Stiefel", die ein kleiner Bub, der kaum ihre Größe erreicht, dem Bater nachschleppt. — Reizend find Jordans heitre Bilder, sein

3. Beitr., Abend auf der Strandtreppe", wo ein alter Schiffer mit seiner Tochter sich in die Anschauung der von der Abendsonne vergoldeten Meeressläche verliert; gleich innig empfunden ist der "heimkehrende Matrose", der nach seiner ersten Seefahrt von seinem geliebten Mädchen begrüßt wird; oder "die Wochenstlube" mit Mutter=, Vater= und Großmutterfreude; oder das "Sonntagsvergnügen holländischer Seeveteranen", die mit Weib und Kind vor ihrer Hütte sigen, rauchend und schwazend in voll=kommenster Seelenruhe und Heiterkeit nach der See hinaus sehen. Das Wohlthuende des Gegenstandes wird durch eine weitreichende Meisterschaft in der Ausführung, vornehmlich aber durch eine scharse und sichere Betonung der charakteri= stischen Seemannszüge wesentlich unterstüßt.

Aber auch die Schattenseiten bes Seemannslebens läßt Bei ben "heimfehrenben Loot= Jordan uns seben. fen" fagt uns ber bunfle himmel über bem Meer, jeber Bug in ben Gefichtern und Bewegungen ber Seemanner, bie angft= liche Sorge eines Weibes mit ihren Kindern, daß ein Un= glud geschehen; wenn wir aber inmitten biefer schmerzlichen Gemuthsaufregung, ein Rind unbekummert mit einem zum Schiff umgewandelten alten Schuh spielen seben, so spuren wir das Walten des Humors, der uns an die Macht und das Recht des Lebens erinnert, die Gegensatze zu vereinigen. -Bu biefer Gattung ber mit tiefem Ernft ansprechenben Bilber gehört "ber Aufbruch ber Belgolanber zur Rei= tung eines vom Untergang bedrohten Schif= fes", "ber ertrunkene Seemann", "ber Schiff= bruch" an den Ufern der Normandie, wo vornehmlich eine handeringende, um Gulfe flebende Frau am Lande, und beren Mann auf bem gefährbeten Schiff in der Brandung Theil=

nahme erregen; "bas Gebet um Rettung ber mit Schiff=3. Beitr. bruch Bebrohten", ein Bild von machtig ergreifender Wir-Jordan hat eine frische, lebendige Färbung, eine breite, zuweilen fede Behandlung, eine charakteristische, aber nicht fehr feingefühlte Beichnung.

Ein zweiter Runftler, ber fich bem Seemannsleben gugewendet, ift henri Ritter aus Montreal in Canada, geb. Benti Ungesucht und boch sehr verständig in ber Anordnung, reich an Motiven, sprechend im Ausbruck, fein in Beichnung, Farbe und Behandlung find feine Bilber fehr anziehend, obschon er sich hin und wieder in ber Wahl des Gegenstandes an Andere anlehnen mag. Sein "Aufschneider " crinnert an Schrödter's "Münchhausen" und theilt mit Diesem den Rachtheil, daß man fich die (unfichtbare) Ursache gu ber (fichtbaren) Wirkung hinzubenken muß; obichon man ben Gläubigen, Zweifelnden und Spöttern anfleht, bag es "Meerwunder" find, die ihnen der Lügner auftischt. licher ift Ritter in einem Bilb, mit welchem er fich gang auf bem Festland befindet; bas ift "ber Wildbieb." Stud spielt in Rorbengland. Der Belb, ein etwas wildaus= febender Bergfohn, fteht - feiner Waffe beraubt - in ftummer, beinahe tropiger Erwartung im Berhör bor bem Ebelmann, der zwischen einem Neufundlander und einer banischen Dogge mitteninne sigend, die Brille abwischend, einen ernstprüfen= ben Blick auf den Burschen wirft, ohne eine Diene zu ver-Der Jäger zeigt auf bas am Boben liegende Corpus delicti, ben widerrechtlich erlegten Rebbod; ber Jägerbursch, ber seiner fiegreichen Diene nach, ben unberechtigten Collegen gefangen genommen, steht seinem Gerrn mit zwei Jagdgeweh= ren untern Arm, zur Seite. hinter bem Ebelmann, am Fenfter fitt ber Gerichtschreiber, bes Winks gewärtig,

3. Beitr. angefangene Protofoll zu schließen; einiges Hausgefinde hat fich neugierig zum Verhör in die Herrenftube gestellt, und vor ber Thure fieht man Bolt, das fichtlich — wenigstens mit bem Bergen — Partei für ben Delinquenten nimmt. er hat noch andere, und wie es scheint, wirksamere Fürspre= Außer ben beiben treuen und gefährlichen Schilbwachen stehen noch zwei andere neben dem Gerru, die gegen den innern Feind auf Poften fteben: Die beiben Tochter bes Ebelmannes, bon benen bie Gine unverkennbar ftille Fürbitte für ben bub= schen Burschen einlegt; und es ift bem humanen Angesicht des gnädigen herrn wohl zuzutrauen, daß er der milben Stimme folgen wird. Roch eine Figur ift im Bilbe, bei wel= cher bie erwartungsvolle Stimmung ber Anwesenden in ein= dringlichster und zugleich höchst lächerlicher Weise sich kund gibt: bas ift ber kleine Rattenfänger bes Wilbbiebes, ber hinter ihm vor mit größter Spannung auf die Scene fleht. Die Ausführung ift ber finn= und geiftreichen Auffaffung burchaus entsprechend, fleißig ohne Aengstlichkeit, geschmackvoll und boch nicht gesucht.

Emil Ebers. An die beiden Borgenannten reiht sich zunächst Em il Ebers aus Breslau, geb. 1807. Zuerst trat er mit "Räu=bern", "Schleichhändlern" und berlei Gesindel vor das Publicum, sand aber endlich für sein nicht gewöhnliches Ta=lent für Farbe und Zeichnung die entsprechenden Aufgaben im Seemannsleben. Gerühmt werden vornehmlich zwei Bilder; das eine, wo einer geretteten schiffbrüchigen Dame in einer Schifferhütte das gleichfalls gerettete Kind gebracht wird; dann das andere, wo Schiffbrüchige, die sich auf ein Floß gerettet, ein Schiff erblicken, das ihnen Hülse verspricht, während zugleich eine Jungfrau um ihre sterbende Rutter bes schäftigt ist.

Eb. Gefelschap aus Amsterdam, geb. 1814, hat, 3. Beitrnachdem er sich in biblischen Geschichten und in romantischen selschar Bildern mit geringem Glück versucht, sich dem wirklichen Leben zugewandt und ihm, insbesondere der Kinderwelt, anmuthige Bilder abgewonnen. "Das Erwachen der Kinder am St. Niclas=Morgen", wo die Kleinen aus dem Bett auf die kerzenbeleuchtete Bescheerung neben demselben sehen und die Aeltern hinter dem Bettvorhang lauschen, ist ein Bild, das in seiner Einsachheit und Innigkeit an Sebel erinnert. Ebenso lieblich ist "das Christgeschenk der Mutter", ein Neugebornes, das die Geschwister mit liebevoller Reugierde betrachten. Weniger befriedigt "der Sing= unterricht", obschon man nicht ohne Vergnügen auf das Duzend hellerleuchteter Kindergesichter sieht, die obendrein alle ausgesucht hübsch sind.

Hier schließt sich I. G. Meher von Bremen an, der 3. G. mit seinen holländisch sauber und fleißig ausgeführten Bildern Wever. des kleinen und glücklichen Familienlebens viele Herzen ge= wonnen; ferner mit ähnlichen Gegenständen Abolf Richterwichter. Franz Wieschebrink aus Burgsteinfurt, Bisches brink. Ludw. Erdmann aus Boedeke bei Baderborn, u. A. m. L. Grd.

Liegt die Hauptwirkung eines Kunstwerkes in seiner Nai= mann. vetät, so ist es kein Wunder, daß die Kunsk selbst von dem Leben in seiner Naivetät angezogen wird. Ist diese am näch= sten durch Cultur und Verseinerung gefährdet, so stellt ste sich am unverholensten im Leben des von der Vildung am wenigsten berührten Landvolkes dar. Daher das Interesse an "Dorfgeschichten", so wie an "Dorfbildern." Neben dem Dichter der erstern steht der Maler der andern, neben Verthold Auerbach Jacob Be cker aus (Dittelsheim bei) Worms, geb. Jacob Beder.

3. Beitr. Tritt "ins alte romantische Land", hat aber schnell seinen Fuß zurudgezogen, um bei ben Bauern bes Westerwalbes ein= zukehren, und aus bem Gefundbrunnen eines frischen Ratur= lebens erfrischende Bilder zu schöpfen. Sein erftes Gemälbe ber Art ist unter bem Namen ber "betenden Bauern= familie" bekannt. Sie betet vor einem Beiligen-Bilde für eine augenfranke Mutter. Dem folgte ber "Abend am Brunnen." Im Schatten hoher Rufbaume fteht ber Brunnen, um ben fich die Waffer holenben und traulich schwatenden Weiber sammeln; Manner naben fich in ernften Gespra= chen, Kinder tummeln, Liebespaare finden fich; wir haben bas ganze gemuthliche Leben einer glucklichen Dorfgemeinde vor Die Zeichnung ift bestimmt, aber nicht hart, die Cha= rakteristik treffend, wenn auch nicht fein, die Farbung ift ein wenig schwer und fühl; Composition aber und Gruppierung mannichfaltig und lebendig.

Diesem Bilbe folgten,, der heimkehren de Krieger", ber sich vom Todtengraber an das Grab seiner Aeltern führen läßt; "die beiden Wildschützen", beren Einer, zum Tode getroffen, vom Andern geführt wird, eine Art Wahrspruch für das Naturrecht, wie sie bald von andrer Seite mit noch größerer Entschiedenheit abgegeben wurden; auch einige Versuche in humoristischen Darstellungen, die aber, (wie "der betrunkene Bauer) nicht besonders Glück machen konnten. Seinen bald sehr weitverbreiteten Namen verdankte er dem Bilde, das unter dem Titel "Landleute vom Gewitter überrascht" in hundertsältigen Nachbildungen bekannt geworden. Ein schwarzes Unwetter zieht über die Gegend, in deren Hintergrund man ein Dorf sieht, wo so chen der Blitz gezündet. Die mit der Ernte beschäftigten Landleute bemerken mit Schrecken das unheilvolle Ereigniß und stürmen fort, Hülfe

zu bringen, ober erstarren vor Entsetzen, ober flüchten zum3. Beitr. Gebet. — Ein anderes Bild von ahnlicher Wirkung ift "ber bom Blig erfchlagene Schafer." Um Fuß einer alten, vom Blip zersplitterten Eiche liegt bas andere Opfer ber wilben Naturfraft, ber entseelte Schäfer, im Schoofe eines herzugeeilten Mannes, der bedeutungsvoll nach oben weift. dem Todten liegt verzweiflungsvoll und ftarr auf ben Knien bas so urplötlich beraubte Weib bes Erschlagenen, neben ihr flehen Mädchen und Anaben verschiedenen Alters in gradweiser Berschiedenheit ber Theilnahme. Das Ganze ift von ergreifender Energie des Ausbrucks, ohne bas Gefühl zu verlegen; und ein mild verföhnender Sonnenstrahl ftreift über die Wiese, hinter ber bas bunkle Wetter fich hinzieht. Gin heiteres Bemalbe bagegen ift "die Beimkehr ber Schnitter" mit dem vollen Erntewagen; und einen fehr ernsten Anblick bietet "bie vor Kriegsgefahren mit ihrem Geistlichen fliehende Gemeinde." Beder ift schon seit längerer Zeit — als Lehrer an das Stäbelsche Institut berufen nach Frankfurt a. M. übergestebelt.

Ein Geistesverwandter von ihm ist Jac. Dielmann ADielmann Sachsenhausen, geb. 1810. Er bewegt sich ungefähr in denselben ländlichen Kreisen, wie Becker, meidet aber Gegenstände von tragischer Schwere. Das stille und das laute, das fromme und das lustige Dorfleben, Einsamkeit oder muntere Gesellschaft in frühlingfrischer, oder sommerund herbstfräftiger Natur reizen ihn zu Darstellungen, die er mit Wärme, Geschmack, Fleiß und in blühenden Farben, wenn auch nicht in sehr charaftervoller Zeichnung aussührt. Am glücklichsten ist er, wenn er statt der Delfarben, Wassersarben anwendet.

Wer seine Blide auf die untern Schichten bes Volks=

3. Beitr. lebens richtet, wird bald finden, daß es da nicht nur idhllische Freuden und Gemüthlichkeit gibt, sondern daß auch mannich= faches Elend, und eine sehr wenig harmlose Verbitterung ba ihre Wohnung aufgeschlagen. Er wird sich nach den Ur= fachen biefer Erscheinungen umfeben und fle in ben Begen= sagen von Arm und Reich, von Vornehm und Gering, von Berrschaft und Unterthanigkeit finden, und fur diese Gegen= fate und beren schlimme Folgen je nach Einsicht und Um= ftanben bie Schuld bem Ginzelnen und feiner Selbftvernach= lässigung, ober bem Rächsten, ober ber bestehenden allgemeinen Ordnung ober endlich bem Schicksal beimeffen. Von dem Standpunkt, auf welchen ber Dichter ober ber Runftler biefen Erscheinungen gegenüber sich stellt, wird seine Auffaffung berselben abhangen, und es ift bei ber Wirkungsfähigkeit ber Runft, in seine Sand gegeben, zu beffern und zu versöhnen, ober auch Erbitterung und haß bis zur blinden Wuth und zur Empörung wider menschliche und göttliche Gebote zu ftei= gern. Das Verlangen, auf die eine ober andere Weise im Bolf zu wirken, ift erklarlich - benn jede geistige Thatigkeit versolgt ihr geistiges Ziel! - die Versuchung, ber Unzufriedenheit zu schmeicheln, ben Wiberstand zu weden und zu ftarten, liegt um fo naber, je unleugbarer, aber auch je rucffichteloser die Macht fich geltend macht, und je empfänglicher Zeit= ereignisse die Gemüther der Mehrheit für gewaltsame Umwandlungen stimmen.

Die Leser der "Dorfgeschichten" wissen, daß die Dicht=. kunst das Ihrige gethan, die Schäden und Gebrechen des socialen Lebens, selbst auf Kosten des Friedens und der Ge=rechtigkeit, aufzudecken. Die bildende Kunst, namentlich die Malerei, sollte folgen, und es erscheint als eine eigenthüm=liche Ironie der Geschichte, daß der energischste Angriff auf

bie socialen Zustände der Gegenwart von der Schule der "traus. Beitr. ern den Königspaare", die nie existiert, der "trauerns den Juden" aus der eisgrauen Zeit der babylonischen Gessangenschaft, der "trauern den Kreuzfahrer", der "trauern den Lenore", und der schön geputzten "Leosnoren" und "Kirch gängerinnen" hervorgehen sollte. Er geschah durch Carl Hübner aus Königsberg, geb. 1814 Garl hübner. und wurde mit ungewöhnlicher Krast und einem ganz außersordentlichen Ersolg ausgesührt.

Sein erstes Bild, womit er seinen Ruf begründete, waren "bie ichlesischen Weber." Das Bild, bas einen Moment aus einem Ablieferungstag schildert, ift burch eine Wand in zwei Theile geschieden, beren einer rechts in das Magazin, der andere links in bas Comptoir sehen läßt. Das lettere ift mit bem bochften Luxus ausgestattet, am Tische schreibt ein Mann; ein Anecht trägt Leinwandstücke fort. 3m Dagazin stehen teppichbedeckte Tische; barauf haben bie armen Weber, die Ergebniffe wochenlanger muhfeliger Arbeit gelegt. Un einem Thurpfosten lehnt in vornehmer Rleidung und Gleichgültigkeit ber Sohn bes Sauses mit ber Cigarre und ber Reitpeitsche in ben Sanben; an ben Tischen fteben bie Fabricanten, beren Giner ein Stud Leinwand mit ber Loupe untersucht hat und als untauglich bem Verfertiger, ber bergeblich Einwendungen macht, während feine arme Frau vor Schreck zusammenfinkt, sein Söhnchen angstvoll zittert, vor Die Füße wirft; weiter nach hinten fieht man einen zweiten noch widerwärtigern, noch herzloseren Prüfungscommiffair . mit der Loupe beschäftigt, und die Gruppe der Elenden vor ihm sieht mit banger Erwartung dem Verdammungsurtheil Weiter rechts stehen zwei Greise, eine alte Frau und ein junger Mensch, die ihren Lohn erhalten haben und Forfter, Gefch. d. deutsch. Runft. V. **2**6

3. Beitr. über beffen fündliche Verfürzung troftlos find; noch weiter rechts fitt ein Greis mit feiner Tochter auf einer Rifte und harrt forgenvoll bis die Reihe — der Verurtheilung — an ihn kommt; endlich fieht man zwei Männer die Salle verlaffen, von benen einer wuthentbrannt die Fauft ballt, ber andere die Rache des Himmels herabzurufen scheint. Die Darftel= lung ift fo lebendig, ber Ausbruck in allen Gestalten, Bewegungen und Gesichtszügen so mahr, bag bas Bild einen ungeheuern, ja einen gefährlichen Eindruck machen mußte. Man hat beswegen große und schwere Vorwürfe gegen ben Rünftler erhoben, bie er fich leicht hatte ersparen können. Die Runft schildert einzelne Fälle; allein in ihrem Wesen liegt es, fie für allgemein gelten zu lassen. Sübner zeigt uns nicht das Verfahren eines schlesischen Fabrikanten: er brandmarkt alle in dem Einen, wie er nicht einige, sondern "die schle= fischen Weber" schildert. Diesem Unrecht verwerflicher Gin= seitigkeit konnte er entgeben, wenn er bie Rehrseite ber Bu= ftanbe gleichfalls bem Beschauer vor Augen gestellt; benn es gibt Gottlob! auch menschliche Raufherrn, die sich freundlich gegen die Schöpfer ihres Reichthums erweisen und mild und erbarmend gegen bas Elend. Damit ware bas Tendentiofe des Bildes aufgehoben, aber freilich auch der Rigel zur Er= bitterung gegen die Reichen verschwunden.

Hübner hat das auch empfunden und in einem zweiten Bilde ein junges Mädchen dargestellt, das als ein rettender Engel in die ärmliche Wohnung einer darbenden Weberfa=milie mit Brot und Holz tritt. Selbstständig aber, ohne alle Verbindung mit dem ersten Bilde, konnte es keine versöhnende Kraft üben.

"Der Holzfrevler" ist ein alter Mann, der sich ein wenig Holz im Walde gesammelt, vor Ermattung nieder=

gesunken, aber auch der drohenden Gesahr Preis gegeben ist, 3. Beitr. von den in der Ferne sichtbaren Forstgehülsen und ihren Hunsden gesaßt zu werden. Noch unversöhnlicher tritt Hübner im "Jagdrecht" auf. Vor uns sehen wir einen Bauernburschen verzweislungsvoll seinen durch eine Augel tödtlich verwundeten Vater nach seiner Hütte schleppen. Das weggeworsene Jagdegewehr verräth ihn als Wildschüßen. Er hat das Jagdrecht des Edelmannes gegen ein Wildschwein verletzt, das seine der Ernte entgegenreisende Saat verheerte, und hat es erlegt. Der Edelmann hat ihn so gut als auf der That ertappt und reitet nun mit seinen Jägern ihm nach durch das Kornseld, und ein wohlgesührter Schuß bestraft den Eingriff des gezringen Mannes in die Vorrechte des Vornehmen mit dem Tode!

In weniger grellen Farben schildern "die Auswanberer" baffelbe Verhaltniß, indem arme fleißige Bauern durch unerschwingliche Lasten genöthigt sind, die heimathliche Erde zu verlaffen, während vornehme Muffigganger "noblen Bergnügungen" fich hingeben. Daß unter folchen Bilbern auch bie an armen, hubschen Madchen ausgeübte Buberei ber Verführung nicht fehlen kann, versteht fich von felbst. erforene Opferift eine & örfter stochter, die gebrochnen Ger= zens ben herrn Baron, ber ihr bie Che versprochen, mit seiner jungen Frau am Haus vorüber reiten fieht, mahrend bas Früchtchen seiner erlogenen Liebe neben ihr schlummert. Eben= so wenig mnnte Bubner bas bankbare Thema einer "Pfan= bung" unberührt laffen und erging fich mit Behagen in bem Begensatz gefühlloser Berichtsbiener und verschuldeter Armer, denen nur dießmal unverhoffte Hülfe gebracht wird. Verlangen nach Verföhnung tritt noch entschiedener in einem andern Bilbe hervor, wo eine vornehme Dame mit ihrem

3. Beitr. Töchterchen Troft und Unterftützung in bie Gutte ber Armuth Bei bem-überwiegenden Interesse für aufreizende bringt. Begenstände und bem fichern Erfolg berfelben tritt naturgemäß eine Gleichgültigkeit gegen die bobern kunstlerischen Anfor= berungen ein, wie benn in ber That Die Zeichnung Subner's manches zu wunschen übrig läßt.

Adolf Tide.

Abolf Tibemand aus Mandal in Norwegen, geb. mand: 1815, malt Scenen seines heimathlichen Volkslebens mit Sein bedeutendstes Bilb ift "ber Rachgroßer Energie. mittags=Gottesbienft" einer Schwarmersefte in einer Bauernhutte, in welchem es ihm auf's vortrefflichste gelungen ift, die Situation der Aufregung, so wie die mannichfachen Charaftere in ihr lebendig vor Augen zu ftellen. — Indivibueller jedoch in ben Bugen find Gemalbe von Bub. Salentin. tin und von Bautier. Von Ersterem sah ich "die Prebigt eines Kapuziners" in einer Walbcapelle, ein Bilb nicht nur von glücklicher Farbenzusammenstellung, Abrundung und Haltung, fondern vor allem von einem folchen Reichthum charafteriftischer Geftalten einer landlichen Bevölferung und einem fo sprechenden Ausbruck aller Mienen, daß man bas wirkliche Leben vor fich hatte.

Von gleicher, wenn nicht von größerer Bebeutung ift Bantier. ein Bilb von Bautier, wo man in zwei Kirchenftühlen hinter einander erst Frauen, bann Manner in andachtiger Saltung Die außere Veranlaffung ber Andacht, ber Prefigen fieht. biger, ift nicht fichtbar, so daß das Bilb ein Fragment bleibt und nur Kirchenbanke, Kirchensaulen und Klingelbeutel uns anzeigen wo wir find, so wie die Abwesenheit von Rosen= franzen die Confession ber Gemeinde verrath. Sier ift bei aller Einfachheit ein fo überraschendes Leben, eine fo große Wahrheit ber Darftellung, so sprechend individuelle Buge,

daß man an Photographie benken müßte, wenn es möglich<sup>3.</sup> Beite. wäre, der Maschine einen belebenden Kunstgeist abzugewinnen, der allein der schaffenden Hand des Künstlers eigen ist.

Alle bisher genannten Duffelborfer Genremaler follten nun - fo fchien es - weit überboten werben burch einen jungen Runftgenoffen, ber ohne Lehrjahre fogleich als Meifter anerkannt murbe. Ludwig Anaus aus Wiesbaden, geb. gudwig 1829, ift mit einem Birtuofentalent zum Malen, wie fein zweiter, ausgeruftet. Er hat bie Runft wiedergefunden, in feinen Gemalden jede Spur ber Pinfelführung unfichtbar zu machen, ber Malerei bas Unsehen eines Suffes zu geben. Dieß gilt jedenfalls von einem Bilde, bas ich gefehen, "bie Dorffcmiebe", in welcher ein Rabe bem hammernben alten Schmied zusieht, mahrend zwei Rinder oben auf dem Berb fich warmend hocken. Rnaus hat feine Gegenstande vornehmlich aus bem heffischen Bolksleben genommen; eine "Bauernhochzeit", ein "Leichenbegängniß" und "die Bauern am Spieltisch" werben vor anbern gerühmt. Rnaus hat geglaubt, für fein Talent bie bochfte Bollenbung in Paris holen zu muffen. Das Bild, was er von bort mitgebracht, eine abgelebte, gelangweilte "Grifette, bie mit Ragen fpielt", ein Meifterwerf malerischer Birtuofitat, ift das widerwärtigste Bild, das ich je gefehen, ein ber Kunft und bem eignen Talent angethanes großes Unrecht, bas nur Stumpern, bie mit nichts als mit bem Stoff zu reigen vermögen, nachgesehen werben fann.

## Die Landschaftsmalerei

hat in Düffeldorf eine ausgezeichnete Pflege gefunden. Welche Land, Bedeutung Leffing in diesem Fache hat, ist obenschon aus-schafter. gesprochen; er ist — meiner Ansicht nach — hier am größten,

3. Beitr unvergleichlich an poetischer Tiese und Eigenthümlichkeit, namentlich wo er jene Momente in der Natur schildert, die einer
ernsten Stimmung, einer stillen Wehmuth, einer tiesen Trauer
entsprechen. Un Lessing hatte sich eine Anzahl jüngerer Künstler herangebildet, die mit ihren Burgen und Städten am
Rhein, ihren Felspartieen der Aar und ähnlichen Studien
nach der Natur eine romantische Landschaftsmalerei vorstellten.

J. W. Schir. mer.

Reben Leffing ftand mit fehr abweichender Richtung 3 ob. Wilh. Schirmer aus Jülich, geb. 1807, der vorerst ba= nach trachtete, einen weiteren Gesichtsfreis zu gewinnen, Die Begenden der Normandie, die Kusten der Nordsee, selbst die Berge Norwegens und der Schweiz, auch die Reize Italiens kennen zu lernen. Damit war die entschiedenste Anregung zur Vielseitigkeit gegeben, Die fich bald in seiner Schule zeigte; aber er suchte fich auch ber Prinzipien zu bemächtigen, nach denen die großen Meister seines Fachs ihre Landschaften auf-Inzwischen ift es ihm nur theilweis gelungen, fich bon bem Einfluß des Naturalismus, dem er von Saus aus angehörte, frei zu machen; bafür weht frisches Leben in all' feinen Bildern, denen nur eine etwas forgfältigere, geschmackvollere Behandlung zu wünschen ift. Schirmer hat in neue= fter Zeit sich praktisch mit der Frage beschäftigt, wie sich Si= storienmalerei und Landschaft vereinigen laffen? Er hat nehm= lich eine Folge von biblischen Stoffen als Motive für Landschaften sich ausgesucht und biefen Vorm und Stimmung zu geben unternommen, die den Stoffen entsprechen. Bier brangt fich nur sogleich ein Bedenken auf. Nicht alle biblischen Stoffe vertragen die untergeordnete Stellung, die fie nothwendig als Bugabe zur Landschaft, oder, was eben so viel ift, zu einem Architekturbilde haben wurden. Man denke fich eine Gebirgs= lanbschaft mit Moses, ber aus ben Sanden Jehova's bie Ge=

setztafeln empfängt, oder den Prachtsaal eines reichen Juden3. Beitr. mit ber Einsetzung bes Abendmahls! Selbst die ersten Aeltern im Paradies haben eine viel zu schwere symbolische Bebeutung, als bag fte bagu bie Last einer großen Waldpartie tragen fönnten. Unvermeidlich muffen fie ben Eindruck von nacten Menschen machen, die im Walde Aepfel vom Baume So ift es bei Schirmer, ber obendrein bas Parabies zu sehr mit ben Bügen eines taufendjährigen Urwaldes ausgestattet. Dagegen war er in ber Wahl anderer Gegenstände sehr glucklich, und es ift ihm fast burchgangig gelungen, ber Landschaft ein bestimmtes, mit der Begebenheit übereinstimmendes, ja eigentlich von ihr ausfließendes Geprage zu geben. Eine Gewitterlandschaft mit Abel's Erschlagung ist wohl etwas gesucht; aber herrlich steht die lachende Thallandschaft zu Roah's Rebenpflanzung; wie das dustere Felsenthal der Stimmung des Patriarden entspricht, ber fein Weib Sahra zur ewigen Rube bestattet. Von ganz vorzüglicher Erfindung und Stimmung find zwei Bilder von Abend und Morgen in ber Bufte, wo wir erft mit ber finfenden Sonne die verfto-Bene Sagar mit ihrem Ismael hinfinten feben, verschmachtenb, wie die von ber Site des Tages ausgesogene Debe; bann aber am Morgen, ber mit bem werbenden Licht Erquidung ber Erde bringt, fie zu bem Quell begleiten, ber ihr und ihrem Anaben rettende Labung spendet. Die Figuren find wohl zum kleinsten Theil von Schirmer's Erfindung; vielfach ist dafür Schnorr's Bilberbibel benutt. Mit Recht! Schirmer's kunftlerische Phantaste bewegt sich in der Landschaft; deren Formen und Stimmungen sind bie Sprache, in welcher er dichtet. Um aber einen bestimmten Anhalt für seine Concep= tionen zu haben, bringt er fie mit einem Ereigniß von flar ausgesprochenem Charafter in Verbindung. — In andern

3. Beitr Landschaften hat Schirmer die Vielseitigkeit seines Talentes dargethan, das ebenso befreundet ist mit lieblichen, offenen Gegenden, als mit Felsschluchten, Wasserfällen, Walddickichten und Einöden; wobei inzwischen nicht zu verkennen, daß Farbe und Aussührung mit der Zeichnung nicht auf gleicher Höhe stehen. — Schirmer ist nach Carlsruhe übergestedelt, um der dortigen Kunstschule als oberster Leiter zu dienen.

Bu ben poetischen Landschaftsmalern wird mit Recht nugun auch Aug. Weber aus Frankfurt, geb. 1817, gezählt. Charafter seiner Landschaften ist vorzugweis deutsch, ohne Bildnifähnlichkeit; was in Stimmung und Zusammenftellung in unserer heimathlichen Ratur, sei's im Wald, in ber Ebene, im Bebirge, in Thalgegenden des bebauten Sugel= landes, und wo immer unfre Phantafte und unfer Gemuth bewegt und entzuckt, fucht er in feinen Bilbern mehr, als bie Einzelformen und Erscheinungen ber Wirflichkeit wiederzu= Aber Italien ist ihm nicht fremb. Ich sab zwei Bil= aeben. der von ihm, "Morgen" und "Abend". Trefflich hat er in ben unruhig bewegten Linien mitten in ber feierlichen Stimmung bor Sonnenaufgang ben Morgen gezeichnet, ber über einer hochgelegnen Stadt und bem weiten, im Dammerlicht liegenden Thalgebiet anbricht; und ebenfo treffend bic langen, ruhigen Berglinien im warmen Schimmer ber untergegange= nen Sonne zum Träger bes Abends gemacht.

In hohem Grade poetisch, aber mit entschieden romans tischer Färbung ist C. Scheuren aus Cassel, geb. 1810 in Scheurenseinen bald von Rittern oder von Räubern, von Zigeunern voer von Landsknechten belebten Rheinlandschaften mit hohen Burgen, breiten Wasserslächen, fernen Städten. Er hat eine lebendige Phantasie und ein sicheres Gefühl für passende Stimmungen, wie für Harmonie; allein nach und nach hat er sich

doch in Form und Farbe etwas zu weit von der Ratur ent=3. Beitr. fernt, so daß bei einer obendrein etwas leichten Behandlungs= weise die Bilder dem Vorwurf der Manier nicht entgehen können.

Dagegen trat in ber Schule ein Talent erften Ranges in ganz entgegengesetzter Richtung auf: Anbreas Achen-n. achenbach aus Caffel, geb. 1815. Zwar folgte auch er anfangs dem allgemeinen Untrieb, und verlor fich in die Rheingegenden; bald aber führte ihn ber Bug seines Herzens an den Ort seis ner Bestimmung, an die Meeresfufte. Seit dem großen Bakhuhsen war es keinem Künstler wie ihm gelungen, das Meer in seiner gewaltigen Sturmbewegung zu fassen und das emporte naffe Glement mit der ergreifendften Wahrheit uns vor Augen zu stellen. "Wahrheit" ift die Seele der Achen= bachschen Seefturme, und vor den hochaufgethurmten schaumenden Wogen, vor der brausenben Brandung, im Ungesicht der heranstürmenden Wetterwolfen vergeht Einem bas Berlangen nach Poeste, wie die Menschenstimme schweigt ober verhallt, wo die großen Naturgewalten sprechen. Wahrheit Dichtung!

"Ebenso großartig ist der Künstler als Maler der norswegischen Natur aufgetreten. Diese wilden, unbesteigbaren Velsenhöhen und Klippen, diese Vöhrenwälder, diese ungebänsdigten Ströme, die in tausend Wasserfällen über die Berge dahinbrausen, ganze Tannen und Granitblöcke im Sturze mit sich reißend; die in's Land tief einschneidenden Buchten (Fjorde), diese starrenden Eisberge, diese unwirthlichen Haiden, auf denen das Elenthier streift, diese Scenen voll mächtiger, unsgebändigter Naturfrast, bald wechselnd im kalten, düstern Lichte des Nordens, bald mit geheimnisvollen Nebeln bedeckt, sind ganz und gar geeignet, einen mächtigen, originellen Geist

3. Beitr.zu fesseln. Hier, wo die Abler horsten, scheint Achensbach so recht zu Hause zu sein. Er hat die schönsten und mannichsaltigsten Motive aus jenen wilden, seltsamen Gebirgen behandelt und darin eine Lebendigkeit und Frische der Aussassung, eine Gewalt der Farbe entwickelt, die immer neue Bewunderung erweckt."\*) Minder glänzend tritt sein Talent hervor in der Schilderung friedlichsichplischer Gegenden; wie eine holländische Landschaft, die ich gesehen, bei aller Wahrsheit des Tons, doch — zumal bei der etwas mechanischen Behandlung, namentlich des Wassers — nicht auf der Höhe der früher bezeichneten Bilder steht. Noch weniger sollen seine italienischen Landschaften mit seinen nordischen sich nießendach-sen können. — Sein Bruder Oswald Achenbach, geb.

D.Aden-sen können. — Sein Bruder Oswald Achenbach, geb.
1827 zu Düffeldorf, hat sich — und nicht ohne Erfolg —
ber Darstellung einer milden und in den Linien und Formen
schönen Natur, vornehmlich italienischer Landschaften, gewide
met. Von ihm steht man auch sehr anmuthige Aquarelle.

Dem ältern Achenbach nah verwandt ist H. Gube aus Christiania, geb. 1825. In energischer Wahrheit kommt er ihm gleich, in einfacher Charakteristik überbietet er ihn viel-leicht. Von großer, schauerlicher Schönheit ist eine norwegische Gebirglandschaft von ihm, auf welcher zu den starren Fels- und Gletschermassen, und den unwirthlichen, armselig begrünten Rasenstächen an ihren Abhängen sich ein alles verschüttendes, schwarzblaues Regenwetter gesellt. Werkwürzbiger Weise soll ihm daneben gerade das Anmuthigste in der Ratur, ihr Ausblühen im Frühling, vor allem gelingen.

<sup>\*)</sup> Ich habe obige Stelle über die Norwegischen Landschaften Achenbach's, die ich nicht kenne, von W. Müller genommen, a. a. D. S. 337.

## A. Leu. Georg Saal. Graf Kalfreuth. 3. W. Preper. 411

Mit Entschiedenheit hat ein andrer Künstler, A. Leu<sup>3</sup>. Beitr. aus Königsberg, sich nach Achenbach gebildet, ohne jedoch die Andeutungen der Natur immer richtig zu fassen. Ein Blick auf den Chiemsee, der mit seiner weitschimmernden Fläche und seinen sonnigen Ufern von den schattigen Aesten eines Baumes im Vorgrund wie umrahmt erscheint, ist wohl eines seiner gelungensten Bilder.

Georg Saal aus Coblenz, der sich nach Achenbach's Georg Borbild auch nach dem hohen Norden gewandt, gefällt sich vornehmlich in wunderbaren Naturessetten und grellen Constrasten bei Sonnenuntergängen, Gewitterbeleuchtungen 2c.

In Gebirglandschaften ist, nach allgemeinem Urtheil, Graf Kalkreuth aus Berlin sehr ausgezeichnet, sowohl was Gr. Randie Wahl der Gegenstände, als die Tüchtigkeit der Ausfüh reuth. rung betrifft. Er hat sich neuerdings nach Weimar begeben, um dem dort zu begründenden Kunstleben seine Kräfte zu widmen. (Ich habe noch kein Bild von ihm gesehen.)

Noch muß ich einer besondern Erscheinung gedenken, die bei den Landschaftsmalern anderer Schulen nicht vorkommt. Im Allgemeinen wird sich der Landschaftsmaler immer von der freien Ratur, von Wald, Meer, Gebirge, nicht= oder wenig=bebautem Haideland ze. angezogen fühlen. Die Düssel=dorfer Schule hat eine nicht unbeträchtliche Anzahl cultivier=ter Landschaftsbilder, Stellen aus oder für Gärten und Parks, mit Fontainen und Blumenbeeten hervorgebracht. Maler dieses Fachs sind außer Dswald Achenbach, E. Jung=heim aus Düsseldorf, Kotsch, Krause u. A.

Die Architektur= und Thiermalerei hat es in architekter Dusseldorf nicht zu besonders nennenswerthen Leistungen ge- Thierbracht. Dagegen hat das Stillleben zwei ausgezeichnete malerei. Vertreter gesunden in Joh. Wilh. Preper aus Eschweiler

3. Beite-und Jac. Lehnen aus hinterweiler, die burch Fleiß. und Lebnen. Sauberkeit fich an bie alten Gollander wurdig anschließen.

Die Rupferstechertunft wird in Duffeldorf mit gro-Rupferftecherfunft. Bem Gifer betrieben. Sehr ausgezeichnet, vornehmlich in 3. Reller. kleineren Blättern nach Overbeck, Deger u. A. ist Jos. Rel= ler aus Linz a. Rh., geb. 1815. Mit Verständniß und Treue, zugleich ohne das Bestreben, der Zeichnung einen Schein von Malerei zu geben, hat er feine Borbilder auf die Weniger glucklich war er bei einer Platte übergetragen. größern Arbeit, ber er viele Jahre und Rrafte gewibmet, ber "Disputa Rafael's", bei ber es ihm nicht gelungen ift, die Formen des Originals in ihrer Feinheit, noch den Ausdruck in feiner flaren Bestimmtheit wiederzugeben. - Reben ibm A. Steisift A. Steifensand aus Koster zu nennen, der es sich in= zwischen zur Aufgabe gemacht, ben malerischen Effekt auch

durch ben Grabstichel hervorzubringen.

Die Akademie in Duffelborf hat keine Abtheilungen für Bildnerei und Baufunft, und fo beschränft sich auch bas bor= tige Kunstleben nur auf die verschiebenen Zweige ber Malerei. Dagegen hat in ben untern und mittlern Rheingegenden bie Baufunft. Baufunft eine große Thätigkeit entfaltet, an welcher bie Beschichte um so weniger stillschweigend vorüber geben barf, als sie nicht allein mit ben anfänglichen Bewegungen ber Düsseldorfer Malerschule in Uebereinstimmung zu stehen das Aussehen hat, als vornehmlich, weil fie ein Ausdruck ber allgemeinen, romantischen Zeitstimmung ift, welche wir früher als die Quelle der neuen deutschen Kunftbestrebungen zu An= Ausbau fang des Jahrhunderts erkannt haben. Die bedeutendste hier= d Colner her gehörige Erscheinung ist "ber Ausbau bes Colner

ı

ŀ

İ

Dome 8", womit nicht allein der Zerfall des herrlichsten 3. Beitr. Denkmals mittelalterlich=deutscher Baukunst verhütet, sondern zugleich ein tieses und ernstes, lange vernachlässigtes Eingeshen auf das Wesen derselben und ihre Formen zur Nothwensdigkeit geworden, woraus eine weitere Verbreitung der Wiesderaufnahme des gothischen Styls, vornehmlich für kirchliche Zwecke, wie von selbst folgen mußte.

Eine zweite, nicht minder bedeutsame Thatigkeit zeigte die Baufunft im Bereich wohnlicher Bedürfniffe. auffallenbsten und fast rathselhaften Erscheinungen unserer Beit gehören bie neuen Burgen am Rhein. nicht bieser unserer Beit ichon lange ben Borwurf gemacht, fle verfolge einseitig materielle Intereffen? Rufen nicht bie Buter ber Kirche und bes Parnasses fast einstimmig Wiche! über ben unpoetischen Dampf, über bie bas Gemuth zerftorende Schnelle ber Eisenbahnfahrten, über die das Leben zugleich mit ertöbtender Fabrifthatigfeit und lähmender Genußsucht überfluthende Industrie? Und siehe da! mitten in diefem Gilen und Drangen nach möglichft naben Bielen beleben fich die Trümmer einer längstvergangenen Zeit, und hoch über bem Geräusch und ben Stürmen der bewegten Gegenwart, und boch erfüllt von allen ihren Bunfchen, Bedürfniffen und Gewohnheiten bauen wir unfere Wohnungen auf bem Grund einer Vergangenheit, mit ber wir fast nichts mehr gemein hatten, die wir fern von allen Reizen der Wirklichkeit nur im Bauberlichte ber Dichtung bammern gesehen. Und nun gehen wir selbst wie die Vorfahren alter Tage wieder ben steinigten, fteilen Bergpfab hinauf, um die geräumigen Zimmer des ftädtischen Sauses mit ben engen Räumen eines Bergschlosses zu vertauschen. Rheinstein ift neu aufgebaut, Rheineck hergestellt, das prächtige Stolzenfels schaut

3. geitr. mit der Freude einer Königsburg den Strom hinauf und hinab; Sonneck, Lahnstein sind wieder aufgerichtet, und wer möchte zweiseln, daß überall an die Stelle der abgeschiedenen Geister ein lebendiges Geschlecht in neugeschaffene Räume einziehen wird?

Dazu kommt nun die für den Werth dieser Unternehmungen höchst günstige Thatsache, daß in der Auskührung
überall die Kunst in dem herrschenden Geiste schasst; und daß
dieser Geist ein volksthümlicher ist, der Belebung und Entwickelung seiner Kräfte gerade aus jener Zeit erhalten, deren
halb oder ganz zertrümmerte Denkmale er der Gegenwart neu
vor Augen zu stellen die Ausgabe hat. Das sind nicht in
Griechenlant und Rom erbeutete, nicht von Spanien und
Italien erbettelte Schähe, wie sie in früheren Zeiten als Stückund Flickwerk den alten Denkmalen angehängt und eingeklebt
wurden, um diese im Geleise des Lebens zu erhalten; es ist
das Eigenthum des deutschen Geistes, das urbar gemacht
worden; es ist die alte Zeit selbst, die, neuen Lebensodem
schöpfend, sich aus sich wiederum in eigner Weise emporarbeitet.

Sehen wir uns nach den Künstlern um, welche sich in dieser Richtung Verdienste erworben, so sind vor Allen zwei zu nennen, Zwirner in Cöln und Lasaulx in Coblenz.

E. F. Ernst Friedrich Zwirner aus Jacobswalde in PreuBwirner. sisch=Schlesten, geb. 1801, ein Schüler Schinkel's, widmete
sich frühzeitig dem Studium der mittelalterlichen Bauformen.
Schon 1833 nach Cöln gesendet, um Ausbesserungen am Dom vorzunehmen, wirkte er fördernd auf den Gedanken der Vollendung desselben, die im J. 1842 auf seierliche Weise unter Betheiligung des Königs, des Erzbischoss und einer unendlichen Menge aus allen Ständen und Schichten des

Bolks von nah und fern vorgenommen wurde. Zwirner lei-3 Beitretet als Dombaumeister das ruhmreiche Unternehmen, nachdem er die Versuche der die großartige, einheitliche Wirkung
beeinträchtigenden Polhchromie auf das hohe Chor beschränkt
hatte, auf durchaus würdige Weise, mit einem Ernst der Ausfassung, einer Gründlichkeit der Kenntnisse und einem weitumschauenden, praktischen Verstand, daß er wie ein Meister
aus alter Zeit dasteht, von der Reuzeit nur gefördert und getragen durch deren Fortschritte in der Mechanik und durch
reichlicher als ehedem fließende Geldmittel. Bei der Energie und Ausdauer, womit er arbeitet, ist hier in zwanzig Jahren mehr geschehen, als früher in Jahrhunderten, und schon
steht der Dom in seinen Haupttheilen sast vollendet und für
Jahrhunderte gesichert vor uns.

Reben dieser gewaltigen Aufgabe hatte Zwirner eine ansbere, verwandte von dem Grafen von Fürstenberg-Stammsheim übernommen: die Kirche des heil. Apollinaris bei Remagen von Grund auf neu zu erbauen, und dabei den Sthl des Cölner Domes zum Vorbild zu nehmen. Die Kirche ist auf dem Grund eines gleichschenkligen (griechischen) Kreuzes aufgeführt, wodurch freilich die der Gothik eigensthümlichen Fensterreihen ausgeschlossen sind. Der Chorschließt im Halbkreis ab, ohne Venster; vier fast minaretartige Thürme sind in Osten und Westen angebracht.

Die protestantische Kirche in Cöln hat Zwirner in Bastlikenform gebaut; bei Wohnhäusern indeß und Schlössern hat er mehrsach die spätern, romantischen Bauformen angewendet.

K. B. J. v. Lasaulx aus Coblenz, geb. 1781, Lasaulx. gest. 1848 zu Coblenz, ist bekannt als geistvoller, durch= gebildeter Architekt, der es sich zur Aufgabe gemacht, den

3. Beitr. Rundbogen mit bem ganzen Prinzip ber rheinisch=romanischen Bauart bei seinen Baumerken zu Grunde zu legen und zu möglichst freier Entwickelung zu führen. Rur ausnahms= weise, wie bei ber kleinen Rirche in Treis an der Mofel (1824—1830) hat er fich bes Spigbogens bedient. gegen find die Kirchen von Guls (1833-1840) zu Bei= Benthurm, Capellen, Cobern, Boos, Balwich, Baldesch und Ballenbar fammtlich in einem modificierten Rundbogenstyl ausgeführt. Der allen gemeinschaftliche Charafter ist das Bestreben nach Verbindung der beiden in ber Baufunft herrschenben Richtungen, bes Ausbreitens in der Horizontalen und des Aufstrebens in der Verticalen; wie denn auch die äußere Erscheinung des romanischen Baufthls biefelben Buge zu haben scheint, obschon gerade am Rhein sein inneres Arbeiten weniger auf Verbindung beiber Rich= tungen, als vielmehr auf ein Losreißen der lettern von der Lasaulx nimmt in der Regel ein ziem= erftern gerichtet ift. lich flaches Dach mit dem Giebelwinkel von 110°, führt aber den Thurm in einer schmalen, feinen Spite möglichst boch hinauf. Mit flach ober halbkreisrund geschloffener Thure, nach herkömmlichen, altern Verhaltniffen, verbindet er febr überhöhte Rundbogenfenster von 4.1/2 Durchmesser, ohne die bekannte Buthat von Säulen ober Halbfäulen. Starke Profi= lierungen vermeidet er; im Detail herrscht größte Zierlichkeit, Geschmack und feine Ausführung; eine besondere Liebhaberei bilben bei ihm die Treppen, für die er die mannichfaltigsten Vormen und Busammensetzungen gefunden.

Die bedeutenoste der von ihm erbauten Kirchen ist die zu Vallendar bei Coblenz (1837—1841) 187 F. lang und 70 F. breit. Sie liegt auf einem Hügel und eine hohe breite Treppe führt zu ihrem Haupteingang, der sich am Duerschiff besindet. Lang = und auch Duerschiff sind dreischiffig, 3. Beitr. die Säulen sind achteckig, ohne vortretende Capitale und von 4 F. Durchm. bei 30 F. Höhe, was ihnen ein sehr schlankes. Ansehen gibt. Die Decke besteht aus lauter slachen Kup= peln von gleichem Durchmesser, die im Mittelschiff, da dieses 30 F. Durchm. hat, mit einer Art Tonnengewölbconstruction verbunden sind. Der Eindruck ist nicht befriedigend. Alles strebt empor, und wird doch wie durch irgend einen ungelös= in Zauber von der Erreichung des Zieles abgehalten.

Mit Empfindungen entgegengesetzter Art wird man bie Burg Rheined bei Brohl verlaffen, beren Erbauer gleich= falls Lasaulr ift. Im Schloßhof, in den freundlichen Winkeln und Erkern, Söllern und Hallen, im Innern bei ben gemuthlichen, auf's reichste und lieblichste verzierten Raumen wird man des wohlthuenden Eindrucks, aber auch zugleich ber eigentlichen Bestimmung bes Rundbogenstyls für uns Richt als ob dem Spigbogen ber Dienst im täglichen inne. Leben abzusprechen fei; allein bier übersteigen die Aufgaben nie die Kräfte des an beschränkte Söhenverhaltniffe gebunde= nen Rundbogenftyle, und im Befit einer freiern Berfügung über Flachen, als ber Spigbogen, eignet er fich ganz beson= bers für Wohnungen, benen er burch bie weniger ftrenge Glieberung und burch eine große Freiheit in ber Verzierung ben Reiz des Malerischen in erhöhterem Maße gibt, als es sein Rachfolger in ber Geschichte vermag. In bem kleinen Raum einer Hauscapelle reichen sobann auch, unter geschickten Sanden, die ihm eignen Mittel noch vollständig zu einem feierlichen Eindruck aus, wie es auf Burg Rheineck beutlich fich zeigt.

3. Beift.

## fünfter Abschnitt.

Dresben.

Bu ber Zeit, als die neue beutsche Kunft im Baterlande Wurzeln zu schlagen begann, hielt man in Dresben noch ziem= lich fest am akademischen Berkommen. Nur in ber akademi= schen Jugend regte sich's und mancher junge Künstler suchte die geistige Nahrung, die ihm daheim nicht geboten wurde, Es ist schwer zu erklären, daß ein Maler wie in ber Ferne. G. S. B. Nate aus Frauenstein in Sachsen, geb. 1785, gest. 1835, nachdem er mit einem so schönen Gemalbe, wie feine ". G. Elifa= beth, die den Urmen und Kranken Wohlthaten spendet", aufgetreten (S. Bd. IV. S. 236), nicht nur fein zweites von nur ähnlichem Werth zu Stande gebracht, sondern gerabezu verkommen ift; es sei benn, daß man annehmen will, ber fast un= gemeffene Ruhm, ben neben ihm Moriz Retich aus Dresben, Retich. geb. 1779, geft. 1857, für seine flüchtigen, geift- und geschmadlosen, bühnenhaft gedachten und ausgeputten Compositionen zu Goethe's "Faust", zu Schiller's "Glocke", bem "Gang nach bem Gisenhammer" und andern Balladen, zu Bürger's Balladen, zu Shakespeare's dras matischen Werken 2c. \*), erlangte, habe ben eblen Rate eingeschüchtert und ihm Mißtrauen in sich ober in die Welt . eingeflößt.

Besser war das landschaftliche Feld bestellt. Casp. David Friedrich Friedrich Friedrich Friedrich Griedrich Griedrich Griedrich Griedrich Griedrich Griedrich Griedrich Griedrich geb. 1774, gest. 1840, war jedensfalls ein sinniger Künstler, und wenn er auch auf Irrwege gerieth und oft unfruchtbares Land umackerte, so war doch sein tieser Ernst, sein warmes Gesühl, seine immer bewegte

<sup>\*)</sup> Sammtlich von Repsch selbst rabiert.

Phantasie ebenso anziehend, als achtungswerth. Ift es ber3. Beitr. besondere Vorzug bes funftlerisch gebildeten Auges, die Schonheit ber Natur auch an ben Stellen zu erkennen, an benen bie Meiften gleichgultig vorübergeben, so übertrieb Friedrich unbedenklich diesen Borzug, indem er bie an bas Richts streifenden Erscheinungen noch immer ber kunftlerischen Darftellung werth befand. Er konnte auf eine aufgespannte Lein= wand bichten, undurchdringlichen Rebel malen, im Worgrund auf eine Feldzaunstange eine Krabe, Die regungslos hinein blickt; ober auch Rebel, aus benen in ber Gobe bie Spigen ber Schiffsmaften herausragen; ober auch Rebel ohne alles, als eine durch fie fich herabsenkenbe Gule. Die Vorliebe für trübe und duftre Raturbilder verleitete ihn auch zu Winterlandschaften, wo möglich mit offnen Grabern und verfalle= nem Kirchengemauer. 3ch erinnere mich nur eines Bilbes, in welchem durch ben Ernft bes Gesammttones ein beitrer, fast humoristischer Bug geht. Das Bild ift gang von hohem Schilfrohr eingenommen, burch welches eine Art Gaffe ge-Es ift Abend und ber König bes Gewässers, ein bahnt ist. ftolzer Schwan, hatte fich bereits zur Ruhe begeben; fab fich aber burch das endlose Zwitschern unruhiger, geschwätiger Rohrspagen im Ginschlafen gestört, und kommt nun hervorgeschwommen und erhebt gebieterisch fein Saupt, als wollte er dem Volk über fich bie Polizeistunde verkunden und Still= schweigen auferlegen.

Gleichzeitig mit Friedrich malte in Dresden Joh. Chr. 3. Chr. Dahl aus Bergen in Norwegen, geb. 1788, gest. 1857, großen= Dahl. theils norwegische Landschaften. War Friedrich Idealist und Poet, so war Dahl Realist und hielt sich, so gut er konnte, an die Prosa der Wirklichkeit. Er arbeitete nach sleißigen Natur= studien; allein die Anforderungen an charakteristische Auffas=

3. Beitr. sung, an Stimmung, Haltung, Harmonie, wie an eine zwar leichte, aber doch vollendete Technik waren ihm noch fremd.

So fah es wirklich etwas öbe aus im Dresdner Runft= leben und faft schien es, als ob die Saupt-Runftthatigkeit in den Säälen der Bemälde-Galerie herrsche, wo Alt und Jung beschäftigt war, die tausendfältig copierten Bilder noch einmal zu copieren. Die erste Bewegung im Sinne der neuen Runft C.Bogel. tam nach Dresden burch Carl Bogel, geb. 1788 im fachfischen Erzgebirge. Zurückgekehrt aus Rom 1820, wo er seit 1813 gelebt und bem Rreise von Overbed und feinen Freunden nicht fremd geblieben war, zog er die allgemeine Theilnahme auf fich durch ein lebensgroßes Bildniß bes Papftes Pius VII. in ganzer Figur, bas er nach bem Leben für ben König von Sachsen gemalt. Beauftragt, ben Speisefaal im Schloffe zu Pillnit auszumalen, stellte er in acht Bildern mit überlebensgroßen Figuren "bie Runfte bar, welche bas Leben verschönern, bie Bolfer begluden, Beiftesbildung und Benuß befördern."\*) Dann malte er in der Hofcapelle dafelbft bas "Leben ber heil. Jungfrau" in zehn großen Bilbern al fresco, \*\*) und bas Altarbild, Madonna in tr. mit ben Beiligen Friedrich und Johann von Nepomuk in Del. Spater malte er ein großes Altargemalde für die neuerbaute katholische Rirche in Leipzig, Chriftus in ber Glorie mit 12 Reben= bildern, welche auf das thätige Chriftenthum Bezug haben. - Bogel liebt es, sich Aufgaben zu ftellen, die ihn zu einer zusammenhängenden Folgereihe von Bildern veranlaffen. In

<sup>\*)</sup> Caritas, gest. von Barth. Philosophia, gest. von A. Krūsger. Malerei, gest. von Stölzel. Architektur, gest. von Thäter. Sculptur, Tonkunst, gest. von Krüger. Poesie, gest. von Reindel.
\*\*) Theilweis gest. von W. Suter und von Gruner.

dieser Richtung entstand ein großes Gemälde, in welchem die3. Beitr. Sauptmomente ber "Göttlichen Komöbie" bes Dante vereinigt find; gleicher Weise bearbeitete er auch Goethe's Fauft und bes Virgil Aeneas. Daneben aber hat er auch die Runft des Bildniffes mit Gifer und Glud betrieben. Von seiner Sand ift eine Sammlung von Bilbniffen berühmter Beitgenoffen gezeichnet und in dem f. Rupferstichcabinet zu Dresden niedergelegt. Es gibt Bild= niffe von ihm, die (wie z. B. das von Karl Förster in Dresben) einen unbedingt classischen Werth haben und neben einem Dürer ober Holbein aushalten. Vogel (ber nach Beendigung der Arbeiten in Pillnit den Busat von Wogelstein zu feinem Ramen erhielt) hat Dresden verlaffen und Mün= chen zu seinem Aufenthaltsort gewählt.

Wie ehrenwerth nun auch die Bestrebungen Logel's in Dresben gewesen: einen weiteren Erfolg hatte man babon Unter den Malern, die es versuchten, sich vor der nicht. Bergeffenheit bei ihren Mitburgern burch fünftlerische Leis ftungen zu bewahren, durfte vornehmlich Carl Peschel aus Dresten, geb. 1798, zu nennen sein, ber sich für Zeichnung und Composition Rafael zum Vorbild genommen, und auf diesem Wege zu wohlgefälligen Bilbern, wenn auch ohne neue und eigenthumliche Buge, gelangt ift. Er hat auf bem Landgut des S. v. Quandt mehre Bilder zu Goethe'schen Gedichten al fresco gemalt. — Begabter noch war Aug. August Richter aus Dresben, geb. 1801, der leider! dem Irrsinn verfallen, auf dem Sonnenstein geendet. Er hatte fich 1824 an Cornelius in Duffeldorf angeschlossen und eines der Wandbilder in Helldorf in Fresco ausgeführt. Seine Com= positionen find gut geordnet und nicht ohne Schwung, sein Styl ift ebel, auch an Rafael mahnend, burch gute Natur=

Dritter Zeitraum. Fünfter Abichn. 422 3. Beitr beobachtung motiviert. Fast ploglich verfiel er in Danier, und bann in die traurige Rrankheit, die ihn der Runft und bald barauf bem Leben entriß. Gestochen find nach Ge= malben von ihm: "ber Segen Jacobs" von A. Krüger; "Gagar in der Bufte" von Stölzel, und "ber unglaubige Thomas" von Thater. - E. F. Dehme aus Dresben, geb. 1797, malte Landschaften, Die fich in weiteren Rreifen Geltung verschafften. Und so akbeiteten noch manche andere Künftler in Dresben, um die Sommer=Ausstellung auf ber Brühl'schen Terraffe beschicken zu können; allein ein Runftleben, wie in München und Dusseldorf, wollte fich nicht geftalten. Da fam man bon Seiten einflugreicher Runft= freunde, unter benen herr v. Duandt auf Dittersbach die erfte Stelle einnahm, auf ben Bedanken, bie Berufung eines ausgezeichneten Runftlers zu veranlaffen. Man wandte fich an W. Raulbach in Munchen zu einer Zeit, wo sein Rame kaum über den Kreis seiner nächsten Freunde hinausreichte und verschaffte ihm damit eine Stellung in Munchen. Ebenso vergeblich war eine erste an 3. Schnorr gerichtete Einladung. In München zweimal abgewiesen, hatte man die Luft zu

einem dritten Versuch verloren und klopste nun in Düsseldorf an, und hier mit Erfolg. Bendemann nahm die Berusung an (1838); J. Hübner folgte ihm mit einigen Genossen; und bald danach gelang es doch auch noch, ein

Haupt der Münchner Schule, J. Schnorr, zu gewinnen. Beide im Princip geschiedene Schulen wurden so verbunden, mit der Hoffnung, daß beide ihre Vorzüge gegen einander

austauschen, und damit ein neues, selbstständiges, höchst erfreuliches Kunstleben begründen würden. Psychologie und

Kunstgeschichte lehren uns, daß solche Bestrebungen bei ent= schiedenen Talenten wirkungslos sind, bei minder entschie= į

denen zum Eklekticismus führen. Dresden stellt keine Aus=3. Beitr. nahme auf; doch haben einzelne Künstler achtungswerthe Arbeiten geliefert.

Bendemann erhielt die ehrenvolle und umfaffende Bende mann. Aufgabe, die brei neben einander liegenden Gaale bes f. Schlosses in Dresden, den Thronsaal, das Thurmzimmer und den Thurmsaal, durch zusammenhängende Darstellungen zu verzieren. Im Thurmzimmer, als bem eigentlichen Mittels punfte bes Schloffes, follte bas Chriftenthum in einem Bilde des Neuen Jerusalems seine Stelle finden; im Thron= saal die vaterlandische Geschichte und bas thatige Leben; im Ball= und Concertsaal die Sage und Be= schichte bes Alterthums. Der Thronsaal, bestimmt zur Eröffnung und Entlaffung ber Kammern, gab bie Ver= anlassung zu zwei geschiedenen Abtheilungen. Bu Seiten des Thrones, über welchem eine Saronia schwebt und der Wahlspruch steht: "Der Vorsehung eingebenk!" sind in nischenartig abgeschlossener Holzarchitektur die colossalen Geftalten von 16 herrschern und Gefetgebern auf Goldgrund und barunter bezügliche kleine Darstellungen in Reliefform gemalt; und zwar Dofes (und Gott erscheint ihm im feurigen Busch); David (und seine Salbung zum König); Salomo (und fein Gebet um Weisheit); Zoroafter (und ber Genius der Geschichte); Lykurg (und der Genius der Freiheit); Solon (und die bildenden Kunfte); Allexander der Große (und Homer, Alexander und Aristoteles); Ruma (und Roma); Constantin d. Gr. (und die Engel am Grabe); Gregor d. Gr. (und die Kirche); Carl d. Gr. (und seine Raiser= frönung); Beinrich I. und Otto I. (und Germania); Conrad II. (und ein Engel mit den Ramen ber beutschen Stämme, die ihn zum Raiser gewählt) Friedrich I. (und sein Streit

3. Beitr-mit der Kirche); Rudolph von Habsburg (und die Kurfür= stenthumer); Maximilian I. und Albrecht ber Beherzte, ber Stammberr bes regierenben Ronigshauses (und Engel mit ben deutschen Wappen). Die dem Throne gegenüberstebende Wand ift der Landesvertretung gewidmet; es find hierfür vier Bilder aus ber Geschichte bes erften sachsischen Raisers gewählt und ben einzelnen Standen zugeeignet; bem Burgerstand: Beinrich I. als Städtegrunder (darunter in Rinberfiguren: Buflucht ber Bedrängten; Kunfte, Industrie); dem Bauernstand: wie heinrich einen Theil der Bauern mit ihrer Ernte in die Städte aufnimmt (barunter Frondienfte, Ablösung berselben; Bestellung bes eigenen Acters); bem Ritterstand: Sieg über die Ungarn bei Merseburg (darunter: Ritterschlag, Poesie und Liebe, Wappenhalter); dem geistlichen Stand: Befehrung des Danenkönigs Kanut zum Christenthum (barunter: fatholische und protestantische Con= . fession). — Um den ganzen Saal geht ein Fries mit Bilbern aus ber Culturgeschichte. Abam und Eva im Paradies und ihre Austreibung nach bem Gunbenfall. Erstes Rin= desalter: Geburt, Pflege, Spiele des Kindes. Vorgerücktes Kindesalter: Schule, ritterliche Uebungen, weibliche Arbei= Jünglingsalter: Liebe, Hochzeit. Männliches Alter: Ackerbau und Biehzucht. An ber Thronwand folgen sich: Gerechtigkeit (babei Raub und Bestrafung bes Raubes); Weisheit (dabei ein König im Rath, und bei Bauunterneh= mungen); Tapferkeit (babei Ginfall ber Feinde, Auszug zum Krieg); Mäßigung (babei flösterliche Beschäftigungen und firchliche Sandlungen). Ferner Gewerbe, Bergbau und Schmiebe; Sandel — selbst Sclavenhandel; Wiffenschaften, Medicin, Aftronomie und Aftrologie; Alter: ein Ritter in Bufgewändern, ein Einstedler, Tod und Auferstehung; zulest

Einkehr im himmlischen Paradies, wo Heilige des Alten und3. Beitr. Neuen Bundes der Ankömmlinge harren.

Es ist, wie man sieht, eine ausgedehnte malerische Consception, bei welcher es galt, Gedanken zu haben und zu versbinden, und ihnen die entsprechende künstlerische Form zu geben. Ist nun auch die Ideenverbindung hier und da etwas locker und unklar, und reichen die schöpferischen Kräfte Bendemann's nicht ganz aus, den Gestalten, namentlich den Idealgestalten, ergreisendes Leben und Größe der Form und des Ausdruckes zu geben, so enthalten doch auch die Gemälde nichts Störendes und machen mit ihrer angenehmen Farbe und Haltung und der sleißigen Ausführung einen wohlsthuenden Gesammteindruck.

Der Ball = und Concertsaal enthält außer einer Dar= fiellung ber fieben freien Runfte, eine Folge von Bilbern aus ber griechischen Sage und Beschichte. Neben ben Thuren sind vier große Vilder angebracht: die Hochzeit des Peleus und ber Thetis, darüber ber Mythus von Prometheus; ber Bug des Apollo nach bem Parnag, darüber das Orakel von Delphi; ber Zug des Bacchus nach bem Parnaß, darüber die Eleufinischen Mufterien; bie Gochzeit bes Alexander mit Statira, ber Tochter bes Darius in Susa, barüber bas Gastmahl bes Plato; so bag Anfang und Ende des griechischen Lebens mit diesen vier Bilbern bezeichnet ift. Un ben Vensterpfeilern ber zwei Langfeiten bes Saales stehen: Die Malerei, Darüber Die Grazien; Die Bild= nerei, darüber die Dusen; die Tangfunft, barüber die Goren; die Mufit, darüber Eros, das Chaos harmonisch gestaltend; die Schauspielkunft, darüber die Parzen; an der einen schmalen Seite die Poeffe und ihr gegenüber Somer von den brei Griechenstämmen umgeben.

Im Fries ift wieber ein Stud Culturgeschichte; 3. Beitr. aber wie die bezüglichen Darstellungen im Thronsaal im Charafter des Mittelalters gehalten find, so ift hier die Antife maßgebend gewesen. Benbemann versett fich in bas Leben ber Griechen, lagt bas neugeborene Rind begrugen, bie jungeren Anaben mit ber erften Schwalbe spielen; bie älteren gymnastische Uebungen und Wettfampfe vornehmen, mimische Tanze ausführen u. a. m.; bann folgen Liebe, Brautzug und hochzeit; religiöse handlungen, Opfer verschiedener Art; Erntefeste und Jagben; endlich bas Alter mit ber Gin= kehr im Sabes. Faft überall find Göttergruppen einge-Diese Gemalbe find theils in Tempera, theils in flochten. Stereochromie ausgeführt, und find in einem fehr ansprechenben leichten und lichten Ton gehalten, fo daß hier der Besammteindruck noch wohlthuender ift als im Thronsaal.

Bendemann fand mahrend bieser großen Arbeiten, ungeachtet fogar eines gefährlichen Augenleibens, bas ibn befallen, noch Beit zu Zeichnungen (z. B. für eine illuftrierte Ausgabe ber Nibelungen u. a. m.) und zu Staffeleigemalben, von benen ich nur eines ermähnen will, bas sich ficher ein bleibendes Gebachtniß bei Allen erhalten hat, die es gefeben: es ift bas lebensgroße Bildniß einer beutschen (ich glaube feiner) Sausfrau. Mit ber Schlichtheit eines alten Meifters, in der Richtung felbft ber größten, hat Bendemann uns bas Bild eines burch und burch liebenswerthen Charafters und boch gewissermaßen ohne alle Beziehung zur Außenwelt, vorgeführt. In schwarze Seide gekleidet, ein einfaches, weißes Säubchen auf bem glattgescheitelten Ropf, die rechte Hand auf der Brust, macht diese Frau den Ein= bruck des innern Friedens, der Sauslichkeit und herzvoller Geschmackvoll in der Anordnung und schön in Gal-Güte.

ļ

tung und Bewegung, ebel in der Zeichnung und fein und. Beitr. warm und wahr in der Färbung, zeichnet das Bild sich noch besonders durch eine zarte, vollendete, durchaus nicht ängsteliche, oder gesuchte Behandlung aus und wird jedenfalls und jederzeit zu den classischen Kunstschöpfungen unserer Tage gezählt werden. 1859 ist Bendemann nach Düsseldorf zurückgekehrt, und zwar um an seines ehemaligen — durch körperliche Leiden geschwächten — Lehrers, W. Schadow, Stelle, die oberste Leitung der Akademie zu übernehmen.

Julius Subner ift auf bem früher (in Duffelborf) gulius betretenen Wege zu großer Meisterschaft fortgeschritten. Inzwischen liegt ber Schwerpunkt berselben überwiegend im Machwerk und in unausgesetzter kunftlerischer und kunftliterarischer Thatigfeit, in welcher letteren er von einem eifrigen Studium unterflütt, fo wie bon regem Gemeinfinn burchdrungen erscheint. Er nahm Theil an ber oben erwähnten Illustration der "Ribelungen"; er zeichnete mehrere Ribe-Cartons zu Glasgemälden, unter benen jener zu dem Cartous Capellenfenster im Weinberg des Königs von Sachsen viel gemald. Beifall geerntet hat. In brei Abtheilungen behandelt er hier bas "Gleichniß von dem Weinstod und ben Reben". Die Hauptsiguren sind Christus zwischen Maria und 30= hannes; barunter bas "Gleichniß von den Arbeitern im Weinberg" in brei Gruppen; die Ornamente find vom Rebftod entlehnt.

Hußland "die babhlonische Hure" nach der Offen= Babyl. barung; allein obschon er mit Selbstgefühl auf diesem Bilde seinem Namen die Worte hinzugefügt: "Macht's besser!" so muß cs doch für versehlt erklärt werden, ganz abgesehen davon, ob Einer es besser machen kann, oder nicht. Diesem

3. Beitr.großen, auf einem siebenköpfigen Drachen durch die Luft reitenden Weibe fehlt für ihre Benennung alles Verführerische in Miene, Haltung, Bewegung und Kleidung; für ihre Bedeutung als Abgötterei spricht auch nicht Ein Zug, nicht Ein Merkmal.

Einen sehr intereffanten Gegensatz unter fich bilben fein lebensmuder, in Rloftereinsamkeit mit Monchegebrauchen Carl V. beschäftigter Carl V. und sein auf seine friedlichen fort= grunenben Schöpfungen von Sanssouci ben fterbenben Blid erhebender Friedrich II., zwei Charafterbilder, bei benen Fried. rich II. selbst die Rebendinge — der Affe Carl's, die Windspiele Friedrich's - ein beredtes Wort mitsprechen. Beniger kann ber Runftler auf Freunde rechnen bei einem großen hanna Gemalbe von "Hanna mit Samuel vor Eli". muet. vollkommen gleichgültiger und unbekannter Gegenstand, ohne alle Sandlung und Seelenbewegung mußte ben Runftler auf die Betonung eines bloßen Kunstmittels lenken, und er wählte die Bravour der malerischen Technik, die er in der Weise ber alten Bologneser mit akabemischer Bollendung in bem Bilbe zur Schau ftellt.

Sübner hat in Dresden mehre sehr vorzügliche Bildnisse, u. A. das von Bendemann, gemalt. Soll ich aber
sagen, womit er mir den tiefsten Eindruck gemacht, so ist es
das Blatt für das "König Ludwigs-Album", auf welchem
Gesalleneer "die gefallene Germania", nach einem Maderno's
Germania. heil. Cäcilia in Rom entlehnten Motiv, gezeichnet (1850).
Es ist ein Grabgesang voll schmerzvoller, hossentlich nicht
ewiger Wahrheit.

Julius Schnorr v. Carolsfeld war im J. 1846 Schnorr von Ca-als Director der Gemäldegallerie und Professor der Akademie rolsseld. nach Dresden gekommen, blieb aber noch einige Jahre mit ben "Nibelungen" im neuen Königsbau zu Munchen (wah=3. Beitr. rend ber Sommermonate) beschäftigt, bis ein Augenleiben, bas ihn betroffen, und ber Regierungswechsel in Babern einen bedauernswerthen Stillftand in biefe Arbeiten brachten. Schnorr benutte nun seine Zeit und Krafte zur Ausführung eines Unternehmens, bem er schon in früheren Jahren manche Rebenftunde mit großer Liebe gewidmet: eine "Bibel in Bildern" herauszugeben. Aus Schnorr's Bibel in Rünftlerleben in Rom und Munchen wiffen wir, daß bie Runft als Dienerin für Privatzwecke für ihn wenig Reiz hatte. Rur eine bem öffentlichen Leben gewidmete Runft entsprach feinen Reigungen, seiner Gefinnung. Bum Erfat fur monumentale Malereien, wofür ihm in Dresben eine Gelegen= heit nicht bargeboten worden zu sein scheint, mählte er bas bewährte Mittel einer möglichft allgemeinen Berbreitung fei= ner Compositionen; und so erschien fein Werk lieferungsweise bei G. Wigand in Leipzig zu einem fo billigen Preise, daß felbst ber Arme vom Besty nicht ausgeschlossen ift.

Schnorr wendet mit dieser Arbeit, die nicht mehr auf Rebenstunden,, oder selbst auf nur einige Jahre beschränkt bleiben konnte, der Muse seiner Jugend, der mittelalterlichen Romantis, den Rücken, und dafür mit ganzer Seele der christlichen Kunst sich zu. Er äußert sich selber über dieß sein Unternehmen in einer Vorrede mit folgenden Worten: "Was ich erstrebe mit meinem Werke, hängt mit meinen allgemeinen Anstchten von der Kunst zusammen, von der ich glaube, daß sie den Beruf und die Mittel habe, Antheil zu nehmen an der Erziehung und Bildung des Menschen; und daß sie einen Theil dieses Beruses übe, wenn sie Geschichte und namentlich die in der Bibel niedergelegte heilige Weltgesschichte vermöge ihrer eigenthümlichen Darstellungsmittel zur

3. Beitr. Anschauung bringt. — Rachbem ich vielfach im Großen mich versucht, Ronigshäuser und Billen geschmuckt babe, möchte ich nun noch Antheil nehmen an ber Erziehung und Bildung der Jugend und bes Volkes. Nach meinem Berufe und mit meinen Mitteln möchte ich zur Betrachtung ber ernstesten Angelegenheiten bes Lebeus veranlaffen und locken, wenn ich ... bes Paradieses Luft und Segen, Verfohnung und Sünde, Strafe, Fluch und Tod, eindringliche Beispiele für jeben menschlichen Buftand, farte Mahnungen, Bild und Gleichniffe für alle Vorkommniffe bes Lebens, in einer Bilderreihe zur Anschauung bringe." Als Vorbilder wählte er bie großen Meister italienischer Kunft, "weil ihre Werte an Reinheit bes Styls und an Schönheit unleugbar die Arbeiten ber Deutschen überragen." Er bestimmte für feine Beichnungen ein großes Quartformat und mablte . zum Mittel ber Vervielfältigung ben Holzschnitt, "weil bas Werk ein Bolksbuch sein, und in fraftigen frischen Bugen bem Volke die heilige Weltgeschichte vor die Augen halten follte, und weil ungegeben bleiben follte, mas (wie bei der Frescomalerei) nicht in fraftigen, frischen Bugen gegeben werden fann." Außerbem betont Schnorr noch nachbrudlich feinen protestantischen Standpunkt, obschon er ihn feiner Aufgabe gegenüber für ungunftiger halt, als ben eines fatho= ` lischen Malers.

Wir haben Schnorr mit einer eigenthümlichen und glücklichen Behandlung religiöser Gegenstände seine Laufbahn beginnen gesehen; mit wechselndem Erfolg war er der Maler der Poeste und Geschichte der romantischen Zeit geworden; am entschiedensten spricht sich sein künstlerischer Werth, der Ernst und die Gleichmäßigkeit seiner Anschauungsweise, der Reichthum seines Vorstellungsvermögens, die Lebendigkeit und der Umfang der Darstellung vom findlich Lieblichen bis3. Beitr. zum Entsetlichen, bom Schonen und Anmuthigen bis jum' Erhabenen, von ftiller Betrachtung bis zu tapferer That, vom einfach Ratürlichen bis zum wunderbar Uebernatürlichen in biefen Bilbern zur Bibel aus, beren Bahl auf 240 feftgeftellt ift. Reines ber Blatter verleugnet bie "frischen, Fraftigen Buge", bie zu ben Ginnen und bem Bergen bes Wolfes fprechen; obwohl bie möglichst groß gehaltenen Figuren fast immer ben ganzen Raum einnehmen, hat er boch . nicht verfäumt, von feinem schönen landschaftlichen Salent, wo es paste, Gebrauch zu machen; in Waffen und Trachten hat er fich, ber universalen Bebeutung ber Bibel gemäß, an einen allgemeinen, feiner bestimmten Zeit und Ration angeborigen Thpus gehalten, und in ber Anordnung im Ginzelnen seine vollkommene Herrschaft über das Material und einen ebeln Geschmack bewährt. Meifterhaft ift ber Vortrag, durch welchen stets das Wesentliche in einfachster Weise scharf bezeichnet ift, und ber sich, wie nothwendig, an die außerordentliche Leichtigkeit bes Schaffens anschließt.

Man wird nicht erwarten, daß alle Blätter einer so großen Folge den gleichen Werth haben; allein überall sehen wir uns vom Geist der Darstellung angesprochen, überall sehen wir diese sich ihrem Gegenstand anschließen. Mit großer Unbesangenheit hält er sich bei der "Genesis" an die Worte der Schrift, und stellt Gott (als Urbild des Menschen) in menschlicher Gestalt dar, aber in so großartigen Formen und Bewegungen, daß Niemand dabei an einen "alten Mann" denken kann. Ergreisend ist die Scene, wo Gott mit tiesem Bedauern Adam und Eva zur Rede stellt. Der Einz zug in's gelobte Land gleicht einem Hymnus, die Verstoßung Hagar's ist mit bewegender Milde ausgesührt, die Geschichte 3. Beitr. Jacobs schlägt je zuweilen einen ganz gemuthvollen Ton an, steigert fich aber im Rampfe mit bem Engel zur Erhabenheit; rührente Bilber bringt die Geschichte Joseph's und ergreifende das Leben, und vor Allem das Sterben bes Dofes. Das Buch Josua und bas Buch ber Richter tragen in Diesen Bildern das Gepräge fturmischer Bewegung, zugleich aber auch bes Seldenlebens. Es ware ein muffiges Unternehmen, die Reihe nur der Darstellungen bezeichnen zu wollen, in denen uns hier die biblischen Erzählungen anschaulich ge= macht werden. Benug, daß wir wiffen: hier ift eine Fulle von Phantaste und Schönheit, von Kraft und Tiefe der Empfindung aufgeschloffen, wie wir fle in abnlicher Beife feinem Andern verdanken, und wie sie ein ganzes Künstlergeschlecht zu beleben und zu ftarken vermögen follten. Und neben den mächtigen Gestalten der Propheten und den erschütternden Scenen aus dem Leben Saul's und David's, - neben ber Heldengröße einer Judith, die idhllische Anmuth einer Ruth, die liebliche Unschuld ber Liebe von Tobias und Sara. holder Umarmung, voll blühenden Lebens, schlummert unter bem Schutze eines Engels bas junge Chepaar, während bie Aeltern ber Sara, auf den Tod bes Tobias gefaßt, icon bas Grab hatten bereiten laffen und durch eine Dago nachsehen ließen, ob er auch schon tobt sei. Eine in allen Beziehungen treffliche und bewundernswerthe Composition! (S. die beigefügte Bildtafel.)

Aber daneben drängt sich uns eine Bemerkung von allgemeiner Bedeutung auf, was uns bei den größten Meistern der neuen deutschen Kunst, bei Overbeck und Heß so gut als bei Thorwaldsen, bei Kaulbach und selbst bei Corneslius unwidersprechlich entgegengetreten: daß ihre Kräste für Schöpfung und Belebung des Christus=Ideales nicht aus-

,

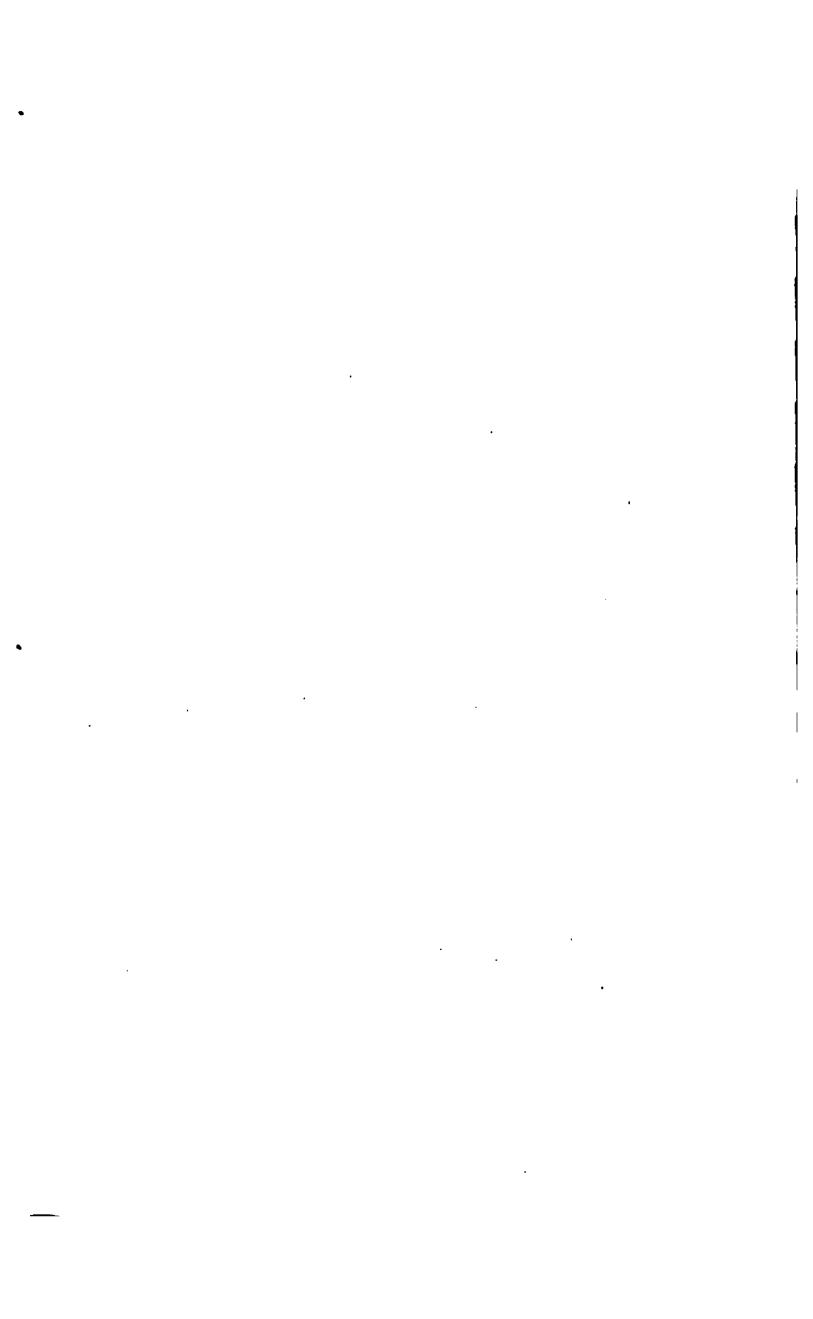

gereicht, und daß ihren ausschließlich driftlich=religiösen Dar=3. Reitr. stellungen die zu eingreifender Wirkung nothwendige Raivetät großentheils abgehe, kehrt auch hier unverkennbar wieder: in Schnorr's Bilbern zum Alten Testament ift ber Ion ber Bibel viel richtiger getroffen, als in benen zum Neuen. jezuweilen, wo, wie bei Jesaias, die Auslegung seiner Worte in Bildern versucht wird, ober wo ber Pfalmift, um ihn in "Anbetung, Buffe, Bitte, Lob und Dant" vor Augen zu stellen, mit Engeln, Symbolen, Vifionen und Episoben um= geben ift, wird man aus ber einfachen Anschauungsweise heraus = und in exegetische Betrachtungen hineingeriffen. Dieß ift nun ganz besonders beim Reuen Testament der Fall, wo — ber durch und durch naiven Sprache desselben gegenüber — die kirchliche Auffassung und Auslegung dem Künft= ler die Sand führt und ihn um die Freiheit bringt, die ihm das Alte Testament fast durchweg gelassen hat. So läßt er z. B. Christum das Abendmahl stehend austheilen, wie einen protestantischen Prediger, mit Kelch und Oblate. Erzählungen, wie bes Johannes Geburt, die Hirten als erfte Verkündiger des Evangeliums, Christus bei Martha und Maria, Christus und Nicobemus, die Jünger in Emaus; ober Gleichniffe, wie vom verlornen Sohn zc., find durchaus ansprechend, während die Wundergeschichten immer etwas Gezwungenes, Zwingenwollendes haben, für Verfündigung, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt 2c. der Künstler sichtlich nicht Nachhalt genug hat in ber Denkweise feines Jahrhun= berts, ber auch er sich nicht ganz entziehen kann, und bie völlig unbeirrt zusieht, wie Elias von Raben gespeift wird und im feurigen Wagen gen himmel fahrt, oder wie Simson die Saulen eines Palastes umreißt; die aber flutt, wenn ste Christum auf dem Meere gehen sieht, als ware es ge= Förfter, Beich. b. deutich. Runft. V. 28

3. Beitr froren, ober die Speisung der Tausende, über die sich die Gespeisten nicht im mindesten wundern, die sie sogar am nächsten Tage schon wieder vergessen haben, als ein Allmacht-wunder anstaunen läßt u. dgl. m.

Sehen wir uns nun in Dresden um, welche Früchte die Benühungen dieser hier genannten Künstler außer ihren eignen Werken getragen und welche andern neben ihnen einen Plat in der Geschichte gewonnen, so dürsen wir unsere Answeil forderungen nicht sehr hoch stellen. Wislicen us hat nach zwei vielversprechenden Cartons "Abundantia und Misericordia" auf die Erfüllung der Versprechen warten lassen. v. Der. v. Der hat sich zwischen Genre und Historie einen Zwischensplatz gewählt, ohne darauf durch Eigenthümlichkeit zu glänswievers zen. Niepers hat mit einem "Segen Jacob's" gezeigt, sennig. daß er fleißige Studien machen kann; Hennig kaum dieses. A. Wich. A. Wich mann versucht vor allem der Geheimnisse der Farben und des Malens Herr zu werden u. s. w.

Es ware an dieser Stelle von der Kunst in Dresden nicht sehr viel mehr zu berichten, wenn nicht ein Künstler hier lebte und schaffte, der nicht nur seines Gleichen nicht hat und gehabt hat in keinem Lande und zu keiner Zeit, sondern der auch mit seinen Schöpfungen alle Welt entzückt, der sich eine Wohnung gemacht in allen natürlich empfindens den Herzen, bei Jung und Alt, bei Rännlich und Weiblich, durch dessen, bei Jung und Alt, bei Rännlich und Weiblich, durch dessen hat die Ratur selbst spricht, und die Seele, und dessen Zeichnungen der wahrste Ausdruck des Besten sind, was das Vaterland in Land und Leuten Herzerfreuendes Ludwig und Erquickendes hervorgebracht. Das ist Ludwig Richen keichter.

Beim Anfang seiner Studien Landschaftsmaler machte er eine Reise durch Frankreich nach Nizza, eine zweite später in die deutschen Alpen und gewann durch die Anwendung3. Beitr. ber bort gemachten Studien die Mittel zu einer Reise nach hier lernte er Jul. Schnorr kennen, ber ihm eine Italien. Gruppe zeichnete zu einer Landschaft von Amalfi und bamit einen entscheidenden Ginfluß auf sein Leben gewann, indem ihm bamit ber innige Zusammenhang zwischen Natur und Menschenleben zum ersten Male beutlich vor bie Seele trat. Er malte viele Landschaften aus dem römischen Gebirge, Die sich großer Theilnahme erfreuten. In der Heimath erhielt er eine kleine Anstellung als Zeichenlehrer bei ber Porzellan= fabrik in Meißen, wandte fich aber nun dem Studium beutscher Ratur und heimischen Bolkslebens zu. Roch schien es, als ob er unficher rechts und links nach einem eigentlichen Lebensziele suchte, als ihm dieses' plötlich klar bor die Augen trat. Er fah eine Volge von Scenen aus dem Kinder= und Volksleben von dem Grafen Franz v. Pocci in München als Ilus ftrationen zu Gedichten gezeichnet, und angesprochen von ihnen kam ihm plötlich der Gedanke, sich auf demfelben Wege zu versuchen und — fein eigentliches Lebensziel war ge= funden!

Anfangs beschränkte sich Richter auf Iltustrationen Junstrazu Volks= und Studentenliebern, zu Grimm's tionen. u. a. Volksmärchen, zu Sebel's alemannischen Gedichten u. s. w.\*) und erschloß hier, unterstützt von einer gründlichen Kenntniß der Natur, einer klaren Ansschauung der Seelenaußerungen, einer ungewöhnlichen Gabe,

<sup>\*)</sup> Wem die verschiedenen Werke, die Richter mit seinen Zeichnungen illustrirt hat, nicht zur Hand sind, dem empfehle ich jene Sammlung, die unter dem Namen des "Richter=Albums" in den Kunsthandel gekommen.

3. Beitr'gu charafterifieren, einen Schat von Bilbern, in welchen fich lachenber humor, Schönheitfinn und rührenbe Innigfeit um ben Borrang ftreiten. Dabei galt es ihm gleich, ob er feine Bestalten aus ber Gegenwart nehmen ober in's Gewand ber Rur in bas Gebiet ber höheren Romantik kleiden follte. Dichtfunst und zu ben eigentlich driftlich- ober firchlichreligiösen Gegenständen trat er nicht mit bem gleichen Erfolg, so baß einzelne Darftellungen zu den Evangelien und bie meisten zu Goethe's Gebichten nicht auf gleicher Sobe stehen mit den vorgenannten Bildern. Inzwischen erkannte er bald noch eine andere und reichere Quelle für sein kunftlerisches Schaffen, als bie Bücher ber Dichter. Das Leben felbft, bas ihm bis babin bie Mittel an bie Sand gegeben, die Phantasten ber Dichter in sichtbare Form zu faffen, mußte ihm als ber unerschöpfliche Brunnen entgegenfließen, aus bem er nur, geleitet von ber eigenen Phantafie und ber Stimme seines Bergens, mit offenem Auge und geschickter Sand zu schöpfen brauchte, um bie Welt mit Entzudungen zu beschenken.

Beschaut. So entstanden nach einander Bilderheste, wie "Beliches n.
Erbaulisch auliches und Erbauliches" bei G. Wigand in
des.
Für's Leipzig, "Für's Haus" im eigenen Verlag u.m. a.
Wo sollte man anfangen und wie enden, wollte man Vericht
geben von dem hier ausgeschichteten Reichthum der Kunst,
von der Lieblichkeit, der Schönheit, der Mannichsaltigkeit der
Darstellungen? Bald werden wir in das Behagen der Genügsankeit, in die Seligkeit der Liebe, in das Glück des
häuslichen Friedens eingeführt, bald nehmen wir an frohen
Familiensesten Theil, bald an Tagen der Trauer, bald seiern
wir die ersten Frühlingstage auf dem Land, bald begrüßen
wir mit alter Sitte den Weihnachtmorgen; nun sehen wir

die Rinder in der Rinderstube, nun bei ihren Spielen, nun3. Beitr. in Regungen der Wohlthätigkeit, nun in der freien Natur und in ber Luft und bem Uebermuth ber Jugenb. immer neu, und tausendgestaltig wie bas Leben ist seine Phantaffe; und in allen Geftalten ift Seele und bewegt fle bis in die lette Spige ber Finger; was er auch gibt - es fpricht zum Gemuth; benn er ift felbst gang Gemuth; er fennt die zartesten Regungen bes Geiftes, und ihren mannich= faltigen Ausbruck bei allen Altern und Gefchlechtern, auf allen Bilbungöstufen, ja bei jedem Individuum. Und nicht nur bei den Menschen. Man sehe seine hunde und bund= chen, seine Ragen! bie Guhner, Enten und Ganse, bie Schwalben und Spatzen! Ja hat er irgend etwas unbeachtet gelaffen? Seine liebende Beobachtung schließt bie Biene und ben Schmetterling nicht aus; die Pflanzen, die Baume, die Gräser, alles was blüht und grünt, die Landschaft mit Berg und Thal und Fluß und Wald und Aue — wie rei= zend und wie mahr fteben fie in seinen Bilbern! Der Stein am Bach, die gut gehaltene ober die verwilderte Umgaunung, das Saus, die Stube, der Geerd, es ift alles in voller Wahr= heit ba, was Menschen-Sinn und Menschen-Fleiß und Menschen=Liebe hervorgebracht und geordnet; was durch seinen Theil an geistiger Belebung zum Gemuth spricht. lich ift im Leben selbst Alles für Alle vorhanden; aber Tausende und aber Tausende gehen baran vorbei, ohne Die Reize zu bemerken, die es bietet, oder ohne die Fahigkeit, es festzuhalten. Das ift die Wundergabe Richter's, Die Freude und Schönheit des Lebens in ihrer tiefern Bedeutung zu erkennen und alle ihre Aeußerungen bis in die feinsten Büge mit der Wahrheit der Natur selbst festzuhalten und uns unverwischbar vor Augen zu stellen. Daß ihn

3. Beitraber, ob er scherzt und lacht, ober entzudt und rührt, immer nur die Liebe zu Gott, Ratur und Menschheit Phantafte, Augen und Band leitet — bas gibt seiner Runft bas Geprage einer fast unvergleichlichen Liebenswürdigkeit. sehen wir uns um, in welchem andern Volfe ein Ludwig Richter jest möglich ware, ober welches einen nur abnlichen aufzuweisen habe, so dürfen wir froh bekennen: er ift nur bei uns zu finden; er ift ein Zeugniß fur die Rlarheit, Rraft und Gesundheit des germanischen Geiftes ber Gegenwart!

Genremalerei schaft.

In Genremalerei und Landschaft haben fich Land, außerdem in Dresden bedeutende Talente nicht bemerklich gemacht. (Wenigstens war auf ber Allgemeinen Deutschen Ausstellung 1858, auf welcher Dresben eben so vollständig als einsichtsvoll vertreten war, nichts der Art zu sehen.) Dagegen muß die

Bild. hanerei.

## Bildbauerei

mit großer Auszeichnung aufgeführt werben. Wie Duffel= dorf und München auf die Malerei, so hat Berlin auf die Bildhauerei in Dresben eingewirkt, indem aus Rauch's Schule wenigstens ber eine ber beiben ausgezeichneten Runft= ler hervorgegangen, welche nun ben Ruhm der Dresbener Bilbhauerschule bilben.

Ernft Rietschel aus Pulenit in Sachsen, geb. 1804, Ernst Rietschel.

erkennt, ehrt und liebt in Rauch seinen Meister; auch bethätigt er ihn als solchen in seinen Werken. Seit 1832 Professor an der Akademie in Dresden hat er eine ausge= behnte Wirksamkeit gewonnen, auch sein Talent vielfeitig ausgebildet.

Seine erste selbstständige öffentliche Arbeit ist 1831

'das Denkmal des Königs Friedrich August von3. Beitr. Sach sen, in Erz gegossen und im Hofraum des Zwingers Friedrich aufgestellt. Die sitzende Statue des Königs ist umgeben von ben Geftalten ber Milbe, Frommigfeit, Weisheit und Berechtigkeit. 1839 fertigte er das Stanbbild bes b. Bonifacius für Fulda, und begann gleichzeitig die Arbei-Bonifaten für das Theater in Dresden, in deffen Giebelfelbern er die Mythe von Orestes (für die bramatische Kunst) und Orestes. die Verklärung der Musik in Reliefe darftellte. ähnliche Arbeit führte er für das Universitätsgebäude in Russit. Leipzig aus, Allegorien auf die vier Facultäten, welche Die vier durch Lehrer und Schüler personificiert, vom Genius bes idten. Lichts und ber Wahrheit gesegnet werden. Zugleich modellierte er für das Innere des Gebäudes eine Folge von zwölf Reliefs zur Culturgeschichte ber Menschheit. geschichte.

Mit wechselndem Glud hatte bisher Rietschel geftrebt, feine Aufgaben in entsprechender Weise zu lösen, und mit jeder neuen Arbeit waren ihm — trop der Erkenntniß immer neuer Schwierigkeiten — Die Rrafte gewachsen. Da ward ihm der Auftrag, für das Giebelfeld des (nach dem Giebelfeld des Brande wieder hergestellten) Opernhauses in Berlin ein Operngroßes Sochrelief zu machen. Er wählte für die Mitte Die Figur der Mufit; sie schwebt empor, die Saiten der Barfe rührend, brei Kranze zu ihren Bugen; zu ihrer Linken ber Dichter mit der tragischen und der komischen Muse und dem nedischen Sathr; baneben Malerei und Bilbhauerei und Spiele ber Täuschung; zu ihrer Rechten Tänzer und Tänzerinnen unter ber Aufsicht ber Grazien und spielende Kinder. Mit Sicherheit und flarem Bewußtsein find die einzelnen Gestalten ber ihnen inwohnenden Idee gemäß charakteristert; die Formen sind auf's Fleißigste durchgebildet; der Styl

3. Beitr-allein ist noch etwas schwankend zwischen ber Einfachheit der Antike und einem mehr der Gegenwart angehörigen Reichthum an Gegensätzen. Aber die tragische und die komische Ruse bilden eine Gruppe, die schwerlich von einer andern Hand vollkommener gebildet worden. Die Gestalten dieses 41 F. langen Frieses sind in Zinkguß ausgeführt.\*)

Bei aller Anerkennung der Verdienste dieses Werkes wird man doch des Gefühls nicht ledig, daß Rietschel damit nicht auf dem seiner künstlerischen Natur ganz entsprechenden Gebiet sich bewegt, daß ihm bei der Verschmelzung seiner Raturstudien mit abstracten Gedanken oder mythologischen Gestalten die Phantasie nicht frei, das Herz nicht warm genug geworden. Es scheint, daßer selbst ein Gefühl derart gehabt habe. Denn unmittelbar danach beschäftigte ihn sast ausschließlich ein Gegenstand aus einer ganz andern Welt.

Die Bildnerei, die Königin der Kunst des Alterthums, dem Christenthume dienstdar zu machen, war — wie wir gesehen — das Bestreben sast aller hervorragenden Bildhauer der neuen deutschen Schule gewesen. Wir haben keinen kennen gelernt, dem es gelungen wäre, dem Marmor zugleich mit der Schönheit der Form die Wärme der Empsindung zu geben, ohne welche, selbst bei der höchsten Vollendung, die Ideale der christlichen Kunst doch wirkungslos bleiben. Mit der klaren Erkenntnis dieses Mangels, mit dem Bewustscin, ihm, wenigstens in der Conception, nicht unterworsen zu sein, saste Rietschel den Entschluß zu einem Werke christlicher Kunst 1846. Er hatte sich freilich schon einmal nach dieser Seite hin versucht, mit einem Relief von dem Einzug Christi in Jerusalem \*\*); doch dürste er selbst wenig Gewicht daraus legen.

<sup>\*)</sup> Abgebildet im Kunstblatt 1846.

<sup>\*\*)</sup> Geft. von A. Krüger.

Nun wählte er eine Aufgabe, die ohne Betheiligung bes Ge-3. Beitr. muthe nur fehr unvollkommen zu lösen ift, eine fogenannte Pi'eta, Die Mutter Jesu mit bem Leichnam ihres Sohnes. Bieta. In der Regel fieht man bie Gruppe fo angeordnet, bag bie Mutter ben tobten Körper gang ober zur Balfte im Schoofe hat; wobei die Rudficht auf Linien und Maffen überwiegenb maßgebend waren und find. Daß mit biefer Anordnung bas natürliche Gefühl verlett werbe, scheinen wenige Runftler in Betracht gezogen zu haben. Bei Rietschel überwog bie Achtung vor biesem natürlichen Gefühl die Rucksicht auf Linien und Maffen: er legte ben heiligen Leichnam an ben Boben und ließ Maria neben ihm niederknien. Gang versunken in ben Anblick bes von feligem Frieden übergoffenen Angefichtes bes Todten, löft fie fich in Ginen großen Schmerz auf, aber ohne Jammer und Leibenschaft; wohl läßt fie die gefalteten Sante finten, aber boch betet ihre Seele fort. Rur eine, von ber Bebeutung des Gegenstandes ergriffene und durchwarmte Phantafie konnte ber Gestalt biese Feinheit ber Bewegung und des Ausbrucks geben; aber auch nur damit wird bas Gemuth bes Beschauers wirklich getroffen; und will bas fünftlerische Gefühl für Anordnung Einwendungen, namentlich gegen die rechtwinklige Stellung von Maria gegen Chriftus, erheben, die bildhauerische Dekonomie über Marmorverluft Beschwerbe erheben: - Jedermann erkennt doch, daß mit einer mahrhaft beseelten Gruppe mehr gewonnen ift, als mit einer tadellos geordneten, und Rietschel's Pieta ift beseelt. Sie wurde für den König von Preußen in Marmor ausgeführt.\*)

Noch aber war Rictschel nicht auf der Söhe seines Ta= lents; denn so lange noch ein ungelöster Widerspruch zwischen

<sup>\*)</sup> Abgebilbet im D. Kunfiblatt 1855.

3. 3eitr. Form und Gehalt bem Werfe eigen ift, kann es auf Bollfommenheit nicht Unspruch machen. Nach mehren kleineren Ar-Tages beiten, ben "Tageszeiten", ben "Liebesgöttern auf zeiten. Panthern", anmuthigen Spielen der Phantafte voll feiner, poetischer Gedanken und plastischer Schönheit, auch mehren trefflich ausgeführten Bilbniffen und einem Den Emal für Thar in Leipzig, fam Rietschel um 1849 zu einer Aufgabe, die ihn auf bas lebhaftefte ergriff, und beren gludliche, vollkommen tabelfreie Losung ihn an die Spite seiner Runftgenoffen stellte. Das ist die 1853 in Erzguß vollen= bete, in Braunschweig aufgestellte Ehren ftatue Leffing's. Die Unschönheit und Formlosigkeit der modernen Tracht hatte bie Bildhauerei bei ben Chrendenkmalen der Manner der Neuzeit zu allerhand Auswegen geführt. Zwar vom wirklichen Antikisieren war man so ziemlich allgemein abgekommen; allein felbst Rauch hatte burch funstreiche Verwendung bes Mantels zu verhüllender Draperie die schwersten Unstöße gegen ben Gefchmack zu umgehen versucht. Rietschel zuerst magte es bei Lessing, den durch die Kunft zu verherrlichenden Mann in feiner altfrankischen Tracht, ohne Mantel, hinzustellen, wie er felbst im Leben sich hingestellt; indem er aber alle Vormen, bis auf die kleinste Falte, ohne grade genrehaft sich unterzuordnen, naturgemäß und zugleich mit feinem Schönheitgefühl burchbildete, und noch mehr, indem er die geistige Bedeutung Bes Reformators unferer Nationalliteratur in Stellung, Galtung und Bewegung, in jeder Miene, jedem Bug fo treffend charafteristerte, daß man nur ben Mann bes hellblickenben Verstandes und des muthigen Wortes vor sich fah, ward man nicht mehr von der Geschmacklosigfeit der Mode berührt und die Lessingstatue wurde der Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Nach Vollendung berfelben war Rictschel aus Gefund=

heitsrücksichten genöthigt, die milbe Luft Palcrmo's aufzu-3. Beitr. Inzwischen hatte ber bamalige Erbgroßherzog von Weimar den Entschluß gefaßt, zu der seit 1850 aufgestellten Statue Berber's auch bie Statuen ber andern brei Dichter aus ber Zeit Carl August's hinzuzufügen. König Ludwig von Bayern war in bas Interesse gezogen worden und es stand fest, Goethe und Schiller zu einer Gruppe zu vereinigen, Goeibe . Wieland aber eine besondere Stelle anzuweisen. Rauch hatte Gruppe. bereits eine Gruppe von Goethe und Schiller entworfen+), Die fich mehrseitiger Buftimmung erfreute; bei welcher inbeß bie Wahl bes antiken, ober eines ganz idealen Coftumes Widerspruch von Seiten des Königs von Bagern hervorrief, welcher — wenn er sich betheiligen sollte — die Dichter ber Nation in der Weise verlangte, wie ste im Andenken der Ra-Da nun Rauch auf eine Aenberung seines Enttion lebten. wurfs nicht einging, so sah man sich zu einer andern Wahl genothigt und wandte sich an den Meifter ber Lessing=Statue, ben die Berufung zu biesem Werk bei ber Rückkehr aus Italien traf, als sein Fuß zuerst wieder deutsche Erde betreten Rietschel unterzog fich mit Gifer, und mit bem Aufgebot aller feiner fünstlerischen Kräfte bem Auftrag, Goethe und Schiller im Zeitcoftume barzuftellen. \*\*) Wer mit Unternehmungen dieser Art bekannt ift, weiß wie zahl= und namen= lose Schwierigkeiten bem Künftler bei. ber Ausführung sich entgegenstellen. Sier war nicht allein, wie bei Lessing, Die Widerwärtigkeit bes Coftums zu befiegen; hier rief nicht nur die Gruppierung unaufhörlich Diffonanzen hervor, die zu heben der Rünftler durch das unerbittliche Coftume, ober durch

<sup>\*)</sup> Abgebildet D. Kunstblatt 1855.

<sup>\*\*)</sup> Abgebildet in E. Förster's Denkmalen ber Deutschen Kunft Band VI.

3. Beifr. das Verhältniß der Figuren, oder sonst wie sich gehindert sah: ein viel bedenklicherer Widerstand erwuchs aus dem Umstand, daß der Gruppierung ein Motiv zu Grunde gelegt, ein verbindender Gedanke gegeben werden mußte. Nicht nur, daß es dabei unendlich schwer ist, vor Nisverständnissen sich sicher zu stellen, so hindert die äußerliche Charakteristerung, die Bestonung der Persönlichkeit die freie Wirkung des poetischen Gedankens. Auch hat in der That Rietschel diesen letzten Uebelstand nicht ganz beseitigen können.

Das Werk ift 1858 in Etzguß (in Munchen) vollendet und in Beimar aufgestellt worden. Der Grundgebanke bes Runftlers war, bas in Freundschaft gemeinsame, mit bem Dank und der Begeisterung der Nation belohnte literarische Wirfen ber beiben Dichterfürsten anschaulich zu machen. Da= rum treten beide vereint, wie fle im Leben und in ber Literaturgeschichte fich erganzend bafteben, vor bie Ration. Den Rrang ber Ehren, ber beghalb Beiden gemeinschaftlich gebort, reicht Goethe dem Freunde, ber — Blicke und Gedanken der Welt der Ideale zugewendet - ihn nur, scheinbar unbewußt, Die Verschiedenheit ber Richtung beimit ber Sand ftreift. ber Dichter ift mit großer Bestimmtheit, in jedem Bug wie in der ganzen Erscheinung ausgedrückt; und fo mächtig ift die geistige Charafterzeichnung, daß auch hier, wie bei Leffing, die Zeit-Merkmale und Standesunterschiede ohne ftorenben Eindruck bleiben; wenn man fich auch sagen muß, daß es für ben poetischen Gedanken: "die beiden größten Dichter ber Zeit und bes Jahrhunderts in den Kranz bes Ruhmes fich theilen zu sehen", ersprießlicher gewesen ware, nicht an ben Unterschied zwischen Professor und Geheime-Ratherinnert zu werden.

Reben diesem für die deutsche Kunst wie für unser Rationalgefühl gleich bedeutenden Werk wurden in Rietschel's Werkstatt umfassende Arbeiten zum äußern Schmuck des neuen Reues Museums in Dresden ausgeführt. Es ist eine Folge von Reliefs zu Sage, Religion und Geschichte, welche neben den Fensterbogen eingelassen worden sind; dazu die Statuen von Giotto, Holbein und Dürer, welche auf den Mittelbau zu stehen gekommen, und die sich durch eine in großen Zügen gehaltene Charakteristik auszeichnen.

Es darf erwähnt werden, daß 1851 Wien und 1859 Berlin den Versuch gemacht haben, Rietschel zu gewinnen, daß er aber vorgezogen, in Dresden zu bleiben. Wie hoch ihn Deutschland ehrt, hat es von neuem gezeigt, indem ihm das Lutherdenkmal in Worms übertragen wurde.

Ernst Sahnel aus Dresben, geb. 1811, ift eine fel- Ernft tene, energische Künftlernatur. Nach einem längeren Aufenthalt in Rom und in München, und mit besonders leben= bigen Erinnerungen an die Größe von Michel-Angelo, Cornelius und Genelli, in seine Baterstadt zurudgekehrt, trat er zuerft öffentlich auf mit einem Bacchuszug in Relief, Bacchus. an einem Fries im neuen Schauspielhaus in Dresben. ift ein Werk schwungvoller Begeisterung, im Beifte ber antiken Runft und Religion gedacht, reich an Schönheit wie an lebenvoller Wahrheit, nur etwas zerstreut in der Anordnung. (1840) Einige Jahre später wurde in Bonn bas eherne Stanb= bild Beethoven's aufgestellt, zu welchem er das Modellveetho. gefertigt, fo wie er auch die Reliefs des Postamentes dazu Hier sind es namentlich die letten, in benen componiert hat. die wachsende Eigenthümlichkeit des Rünftlers hervortritt. Es sind die allegorischen Gestalten der geistlichen und der tragi= schen Mustk, der Phantaste und der Symphonie. Mit Entschiedenheit entwickelt sich hier ber feinste von einem ernften "Sthlgefühl getragene Schönheitssinn in Verbindung mit For=

3. Beitr.men- und Gedankenfülle. Die aufschwebenbe Gestalt ber Symphonie ift von vier Anaben umringt, von benen ber eine bas Gleichgewicht eines Schwertes auf ber Sand magend zu gewinnen weiß, ber zweite mit einer Schlange und einer brennenden Factel fich voll Berzweiflung gebärdet, ber dritte tanzend ben Triangel, ber vierte flegesfroh ben Thursus schwingt, und in benen man leicht bie vier Gate ber Symphonie charakteristert findet.

1845 bis 1847 führte Sahnel bas Denkmal Carls IV. für Prag aus. Er stellte ben Kaiser in seiner Eigenschaft als Gründer ber bortigen Universität bar, und umgab beßhalb bas in gothischem Styl gehaltene Fußgestell mit ben allegorischen Gestalten ber vier Facultaten und ben Statuen von vier ber kaiserlichen Rathe, welche bei ber Grundung ber Sochschule besonders thatig gewesen. Auch hier tritt uns auf allen Seiten ber Zauber ber Schönheit entgegen, einer von innen heraus gestaltenben, burch bie Wirklichkeit nur unterftutten, nicht unterwiesenen Rraft. Die Geftalt ber ,, Debi= cin" gehört sicher zu ben reizvollsten Werken ber neuen Runst.

. In Gemeinschaft mit Rietschel arbeitete er an ber Ausschmudung bes Museums in Dresben, und fertigte außer einer Folge von Reliefs, die Statuen von Alexander und Lysippus, Dante, Michel=Angelo, Rafael und Cornelius. Unstreitig gehören biese Statuen, bie nur für bie Würdigung ihrer Schönheit dem Auge viel zu fern fteben, 'zu ben vorzüglichsten Leistungen bes Meisters. Kühn auf= blickend, ein unternehmender Jüngling steht Alexander ba; in ruhiger, felbstbewußter Kraft Lystppus (mit bem Antlit Genelli's); Michel-Angelo halt in ber in die Seite gestemmten Linken eine Rolle, mit der Rechten ftutt er ben hammer auf ein Postament, in tropig strenger Haltung; edel und sein, 3. Beitre die kunstreiche Hand auf der Brust scheint Rafael die Stusen des Vaticans herabzusteigen. Klar, gesammelt in sich, dabei bestimmt und fest (und obendrein in sprechender Aehnlichkeit) steht Cornelius, Dante aber in prophetenhafter Größe, die Göttliche Comödie in der Hand, neben den Andern.

Während demnach Rietschel sich auf ben Pfaben seines Meisters an der Hand und durch die Eingebungen des wirkslichen Lebens zu der Höhe eines vollendeten Künstlers emporgeschwungen, erkennen wir in Hähnel den mit schöpferischem Formensinn reich und glücklich ausgestatteten Vertreter des Idealismus im Geiste der Münchner Schule, so daß auch an dieser Stelle die in der Kunst der Neuzeit vorhandenen Gezgensätze in Dresden zu einer Ausgleichung berufen erscheinen.

## Die Baukunst

würde bei der ganz ungewöhnlichen Vergrößerung Dresdens wenigstens im Vereich der bürgerlichen Bedürfnisse viele Versanlassung zu eigenthümlicher Thätigkeit gefunden haben, wenn sie ste zu benutzen die Mittel gehabt hätte. Deffentliche Bausten wurden nur wenige ausgeführt; sie waren in den Händen eines jedenfalls ausgezeichneten Künstlers, von dem es nur zu beklagen ist, daß er — was doch vom Architekt am ersten erwartet wird — nicht immer Raß zu halten verstanden hat.

Gottfried Semper aus Altona, geb. 1803, kam nach Studienreisen in Deutschland, Italien und Griechen= land, 1834 an die Akademie nach Dresden als Professor der Baukunst. Er begann seine Wirksamkeit mit einer energischen Anwendung seiner in Griechenland gemachten Studien über Bemalung der Architektur, und überdeckte die Wände des An= Bautestikencabinets mit so grellen, bunten Farben und Ornamen= lung.

3. Beitr.ten , dag bie einfachen Marmorfiguren bagegen febr abfallen, namentlich bie Rraft ber Schatten und somit bie Wirfung ber Abrundung verlieren mußten.

Theater

Mit dem Bau des Theaters, berihmübertragen wurde, eröffnete fich ihm die eigentlich fünftlerische Laufbahn. Unverkennbar spricht ein eifriges Suchen, ein eigenthümliches Wollen aus diesem Gebäude; aber der Grundzug der Bautunft, Einheit und Ruhe, sehlt ihm. Bringt schon die halbetreisrunde Vaçade die Unsicherheit hervor, ob wir auch wirklich an der Vorderseite des Gebäudes uns besinden, so wollen sich auch die einzelnen Abtheilungen nicht harmonisch fügen und noch bunter erscheint die Vermischung der antiken mit Rendissance- und Noccoco-Formen.

Suna. Boge Glücklicher war Semper jedenfalls mit der Spnagoge, ber er durch große Mauermassen und durch eine geschickte Berwendung bon maurischen und byzantinischen Motiven ein wirtslich orientalisches und ernstes Ansehen zu geben gewußt. Er mochte bei dieser Gelegenheit eingehende Studien des Rundbogensthls gemacht haben, so daß er denselben nicht nur für seine Projecte zur Ricolaikirche in Hamburg anwandte, sons dern überhaupt für den Bau protestantischer Kirchen ausschließlich in Anwendung gebracht wissen wollte.

Bau bes neuen "Mufeums" zu Theil. Das Gebäude, betimmt in seinen untern Raumen die Sammlung von Sppsibguffen, in feinen obern die Gemälde-Sammlung aufzunehnen, sollte zugleich ben vierten Flügel ber bekanntlich im
jarocken Geschmack bes vorigen Jahrhunderts aufgeführten
kwingergebäudes bilden. Da es nun Semper's Runftgefühl
ntschieden widerstrebte, biesem Geschmack zu huldigen, so
uchte er nach Formen, die dennselben nicht gradezu feindlich

wären, und gelangte damit zu einem Styl, dem man die Her-3. Beitr. Funft aus der Antike noch ansieht, während er schon in's Ro-cocco hinüber spielt. Weniger durch die Umstände gerechtsfertigt erscheint die Anlage einer Rotunde mitten in der Flucht der rechtwinkligen Säle, und geradezu ungeschickt, daß ste sich, durch das darunter befindliche hohe Gewölbe der Durchfahrt emporgenöthigt, wie ein Berg zwischen die Ost- und Westsseite des Gebäudes legt, und dann mit einer flachen Anppel das Dach ein wenig überragt.

Leider haben die politischen Stürme von 1848 den geistswollen Künstler aus seiner Bahn geschleudert: er mußte den angesangenen Bau und Dresden verlassen, was um so mehr zu beklagen ist, da er zu den Architekten gehört, welche die Baukunst von einem hohen Gesichtspunkt aus aufgefaßt, wie er auch die Betheiligung von Bildnerei und Malerei zur vollsendeten Darstellung architektonischer Ideen stets im Auge behalten.

Dresden hat mannichsache Berdienste um die ver viels als akunstertigen den Künste. Hier lebte und wirkte als akademischer Lehe stecker ze. rer der berühmte Christian Friedrich Müller aus Stutte Ebr. Fr. gart, geb. 1783, gest. 1816, der Meister der sixtinischen Masdonna Rafael's, der leider! nach Beendigung dieses bewuns dernswürdigen Werkes in Gemüthskrankheit verstel und auf dem Sonnenstein in Irrsinn starb. Möglichst treue Wiedersgabe des Charakters vom Original, ein breiter, satter Strich, seine und weiche Modellierung, Betonung der Farbenuntersschiede, lebendiger Ausbruck, zeichnen seine Blätter vor ansdern aus. — Als ausgezeichnete Kupferstecher in der s. g. Linien = oder Carton-Manier sind anerkannt: F. Ant. Krüsstrüger. ger aus Dresden, geb. 1793; Chr. Ernst Stölzel aus Ch. Ernst Stölzel aus Ch. Ernst Oresden, geb. 1792; auch Jul. Thäter aus Dresden, geb. 3. Ebäter. Görster, Gesch. d. deutsch. Kunst. V.

3. Beitr. 1804, der lange hier lebte, ehe er nach München berufen wurde.

Moriz Steinla, eigentlich Müller aus Steinla bei Steinla. Hilbesheim, geb. 1791, gest. 1858, gehört zu den bedeutendsten Künstlern seines Fachs. Wir verdanken ihm außer einer großen Anzahl von Bildnissen historischer Versonen Fra Bartolommeo's Madonna della Misericordia in S. Romano zu Lucca, desselben Meisters Wadonna in S. Wartino daselbst, und Vietà im Palazzo Pitti zu Florenz, Tizian's "Christus und der Zinsgroschen", Kafael's "Kindermord" nach einer Originalhandzeichnung, die Holbein'sche und die Rafael'sche Wadonna der Dresdner Galerie; sämmtlich (soweit das Borbild es erheischte) mit Berücksichtigung der Farbenunterschiede ausgeführt.

Mit besonderem Nachdruck ist die Ausbildung des Holzschnittes in Dresden betrieben worden, und zwar fern von der nach Essect haschenden Radiernadelmanier, in ehrlicher, deutscher Weise, mit dem Bestreben nach einfacher, ausdruckvoller Wiedergabe der Zeichnung, wozu denn die Vorlagen von Ludwig Richter und I. Schnorr das Ihrige beigetragen won Ludwig Richter und I. Schnorr das Ihrige beigetragen Bürsner, haben. Vornehmlich ist hier Hugo Bürkner aus Dessau, Gaber. Zicheckel. geb. 1818, und mit ihm Gaber zu nennen; auch Ische ekel, Sicheckel. Steebrecker u. A. zeichnen sich aus.

# Sechster Abschnitt.

## Frankfurt a. M.

nimmt eine ähnliche Stellung in der neuen deutschen Kunstgeschichte ein, wie Dresden. Auch hier kreuzen sich die Ele-

mente, welche ben beiben Saupt=Runftschulen ihre besondere3. Beitr. Richtung gegeben: ber - um ihn furz zu bezeichnen - romisch deutsche Ibealismus, und ber Düffelborfer Realismus. In Frankfurt bilbet bas "Stabel'sche Institut", eine Durch ein großartiges Vermächtniß reich mit Mitteln ausgeftattete Kunftschule nebst Gemaldesammlung, ben festen Mittelpunkt bes Kunftlebens. Die Pfleger ber Anstalt hatten jedenfalls die Absicht, fle zur Pflanzstätte der höhern Kunft zu machen, ale fie - nach einer abschlägigen Antwort Overbed's - im 3. 1830 Philipp Beit von Rom beriefen, pp. Beit. Die oberfte Leitung berfelben zu übernehmen. Wir haben Diefen hochbegabten Kunftler unter ben Asmantikern von streng fatholisch-firchlichem Glauben früher fennen gelernt. Der Zweifel, ob biese Eigenschaft seine Wirksamkeit in ber freien Stadt Frankfurt und unter einer großentheils protestantischen Bevölkerung nicht beschränken wurde, fand bald feine Rechtfertigung; aber er hinberte wenigstens anfangs nicht die Entwickelung einer erfreulichen fünftlerischen Thatigfeit.

Beit, ber mit Vorliebe an der Staffelei arbeitete, voll=
endete in den ersten Jahren seines Frankfurter Lebens das
Bild eines H. Georg für die Kirche von Bornheim, Si= Beil.
Meorg.
meon im Tempel für die Sammlung des Städel'schen In-Simeon
stituts\*), und "die zwei Marien am Grabe Jesu."\*\*)Die zwei
Narien.
Vor dem verschlossenen Grabe harren, in tiesen Schmerz ver=
sunken, die beiden Frauen; nichts Lebendes regt sich in ihrer
Nähe; ernste Stille rings umher, und nur das Grauen ves
Morgens weckt zugleich mit den Menschen die Hossnung auf
Einen, der komme, das Grab zu öffnen. Tiese, klare Fär=

<sup>\*)</sup> Lith. von N. Hoff. \*\*) Lith. von C. Becker.

3. Beitr.bung, reinste Harmonie und ergreifende Wirkung zeichnen dieses Gemälde aus. Wohl ift es ein ideales Leben, bas ber Rünftler unferm Auge aufschließt; wohl ift es ber Gebanke, nicht der Moment, aus welchem die Darftellung hervorgegangen: aber er ift Fleisch geworden; und mahrend mir ihn in unserm Bergen bewegen und bie Fragen nach ber Auferstehung Christi und unserer eignen in uns aufwerfen, werben wir in Die Zauberkreise einer verklarten Welt gezogen, in welcher wie in der unsern — die Sonne aufgeht und warmes Blut die Abern burchftrömt; und gehört das Gemalde in die Reihe der durch und durch innerlichen Bilber, so spricht doch die . Wahrheit und Wahrhaftigkeit so vernehmlich aus jedem, auch dem fleinsten Bug, daß weder die Phantafte bes Beschauers ihnen Worte leihen muß, noch daß in ihnen selbst nur die Möglichkeit eines andern Gefühles, als das der Trauer um den Heiland und das verschlossene Grab Plat greifen kann. Denken wir uns die religiöse Lyrik auf bas Gebiet ber Da= lerei übertragen, so bürfte bie neue beutsche Runft kaum ein zweites Lied von fo tief innigem Gefühl, von fo beiliger Bebmuth und von so harmonischem Wohllaut aufzuweisen haben. Darftel Die "Darftellung. im Tempel" aber ift ein Bilb, in Tung im Tempel. welchem die feierliche Schönheit der Anordnung, die höchst ideale Reinheit des Styls, die Leidenschaftlosigkeit der Darstellung ihre Vollendung feiern, bas barum folgerichtig mehr zu einer ruhigen, befriedigten Betrachtung, als zu irgend

Beit ward nun auch veranlaßt, eine Frescomalerei für das Institut auszuführen, und da ihm dafür ein Saal in der Anstalt überlassen wurde, so wählte er sich als Thema: "Die Ginsühr. Ein führung der Künste in Deutschland durch das

Gemuths veranlaßt.

einer innigen Theilnahme aufforbert, ober eine Bewegung bes

11

Harrow P Kinstyman Y

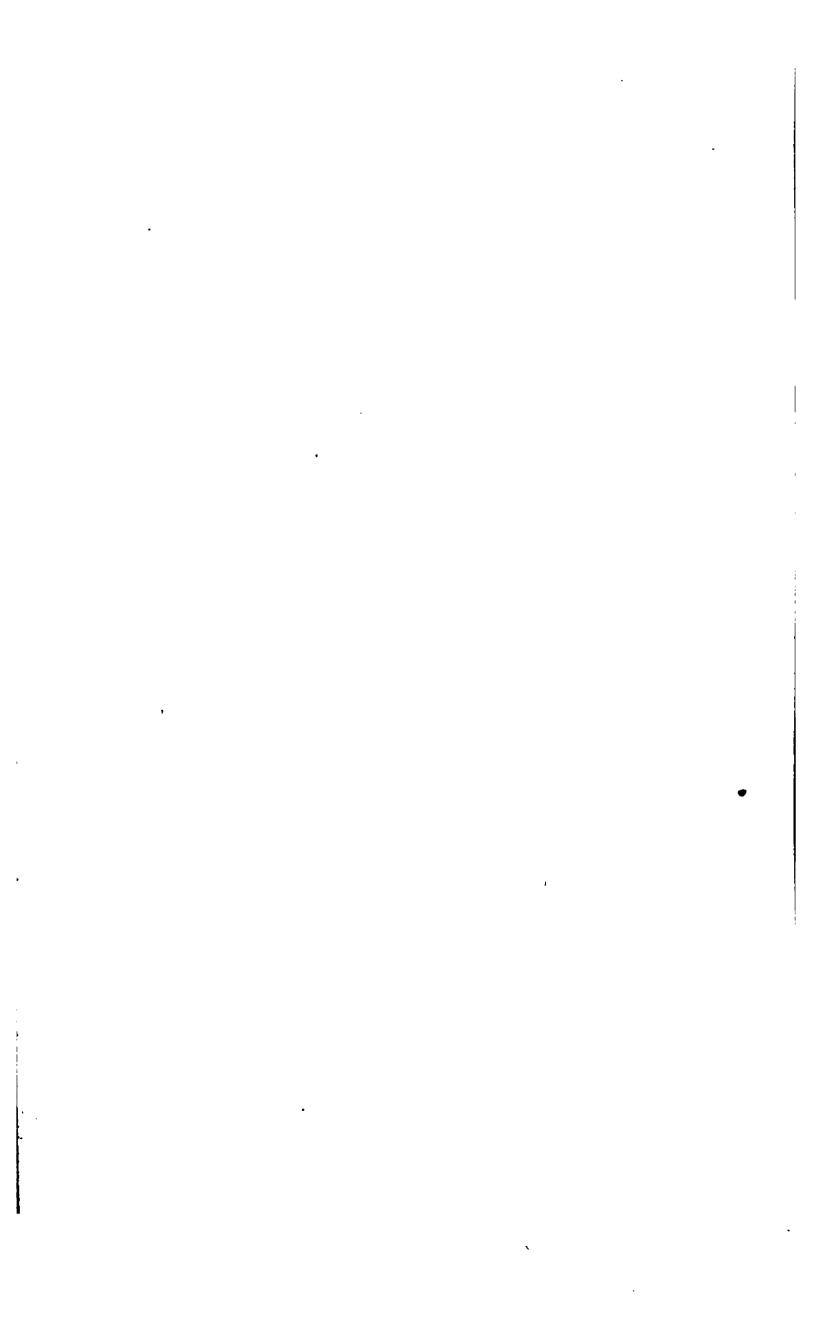

Christenthum."\*) Die hier beigefügte Abbildung gibt3. Beitr. von der Composition einen ungefähren Begriff. Mit bem . (von einem Engel getragnen) Evangelium und der Palme bes Friedens tritt die driftliche Religion in Gestalt einer edlen, holdseligen Frauengestalt zu den noch ziemlich roben Bewoh= nern der deutschen Wälder. Dem Bischof Bonifacius, ber Die heilige Giche hat fällen laffen, hört die Jugend andächtig zu, während Aeltere verschloffen, eine Seberin gurnend fich zuruchalten und ein greifer Barbe tiefgebeugt auf feine Sarfe fich stütt, die er nicht mehr rühren soll zum Lobe ber alten Wo aber die Seilige mit dem Palmenzweig ihren Götter. Buß hingesett, ift neues Leben aufgegangen. In ber Verne sehen wir fromme Monche beten; ein hohes Gotteshaus erhebt sich zu ben Wolken; vereint stehen zu gemeinsamer Thatigkeit Baufunft, Bildnerei und Malerei; und im Vorgrund Musik, Poesie und Ritterthum; und ein Lehrer unterweif't Die Knaben und Madchen; eine reiche Stadt - es ift Frankfurt - bilbet ben Gegensatz zu ben Walbstämmen an ber andern Seite des Bildes. Das Chriftenthum ift aus Italien nach Deutschland gekommen; beghalb fügte Beit zu dem beschriebenen Bilbe noch zwei weibliche Figuren, eine lorbeer= bekränzte mit bem breifachen Rreuz in füblicher Lanbschaft, Italia \*\*), und eine eichenbefranzte mit Schwert und bem Reichsschild, die Kaiserfrone zu ihren Füßen, thronend am Stamm einer Giche, Germania. \*\*\*)

Abgesehen von einigen nicht ganz angenehmen Linien (bei der Prophetin, und dem Barden), waltet in diesen Com=

<sup>\*)</sup> Gest. von E. Schäffer.

<sup>\*\*)</sup> Gest. von E. Schäffer und Göbel.

<sup>\*\*\*)</sup> Gest. von E. Schäffer und Siedentopf.

3. Beitr. positionen ein hober Schönheitstnn, und eine Klarheit ber · Anordnung, daß feine Stelle unleferlich bleibt. Bilder nicht etwas zu trocken in ber Farbe und dadurch etwas bart in ber Beichnung ausgefallen, man fonnte fich faum einen wohlthuenderen Eindruck benfen, benn Gruppierung und Bewegung, Gestalt und Ausbruck befriedigen vollkommen. Der Begenstand aber forbert uns noch zu anbern Betrachtungen auf, und ba feben wir freilich bie Geschichte bebenklich ben Ropf schütteln zu dieser Auffassung ihrer Ereignisse und Begebenheiten. Es herrscht bier jene subjective Weltanschauung, bie fich burch Thatsachen nicht bestimmen läßt, und Die Abneigung bor realistischen Tendenzen spricht sich stärker selbst noch, als bei Overbeck, in der Wahl der Motive, in der Verbindung nicht nur bes Ungleichzeitigen, sondern auch Des Un-Das Christenthum trat in Deutschland gleichartigen aus. nicht als eine fanftlächelnbe, holdselige Jungfrau auf, und Carl b. Gr., an deffen Bekehrungseifer fich die erften Runftunternehmungen anschloffen, fand kein Bolk, bas zerknirscht fich gebeugt hatte, bor bem Glanze bes neuen Glaubens, fonbern eine verzweifelte Gegenwehr ber alten Götter. Was aber das Maß ber Lebendigfeit betrifft, bas Beit für Darftellung und Ausführung gewählt, so bleibt er hinter feinen römischen Arbeiten zuruck. In der Casa Bartoldi, im "Traum von den fleben fetten Jahren", gehören auch seine Geftalten nicht ber platten Wirklichkeit an, sie sind in der Wirkung auch nicht mit Sculpturen zu verwechseln, allein fie haben innerhalb ihrer idealen ober poetischen Grenzen wirkliches Leben, fie find Träger bes Gedankens, aber nicht felber wandelnde Gedanken. Im Frankfurter Bild aber verflüchtigt sich das Körperhafte faft bis zur Durchsichtigkeit.

Beit hat große Aehnlichkeit mit Overbed; er theilt mit

ihm die gleiche religiöse, wie kunftlerische Anschauung. Aber3. Beitr. wenn Overbed mehr in bem herrn lebt, öfter - fo zu fagen - bei ihm einkehrt: fo fieht Beit ihn mehr bei fich; wenn Overbeck das Bedürfniß hat, sich auszusprechen, seinen Sei= land zu verfündigen: fo begnügt fich Beit mit bem Bewußt= fein feiner Gegenwart, mit bem Glud, ihn anzuschatten. Go kommt es, daß er viel weniger productiv ift, als Overbeck, daß er viel weniger bramatisch ist, mehr Empfindungen und Situationen schildert, als Bandlungen, und vielleicht auch, daß er mehr Sinn für Stimmung und Farbenharmonie hat, als Overbeck. Sein vorherrschend contemplativer Charafter ist sicher Ursache, daß eine scharfbezeichnende Darstellung ihm weniger gelingt. Das Auge, bas fich nur immer nach innen richtet, kann unmöglich zugleich bie Außenwelt flar auffaffen. Und fo fann es nicht befremden, daß Gestalten, wie seine "Italia" und "Germania", die erfte wenig von der Gluth und Geftigkeit füdlicher Empfindweise, die andere wenig von ber Rraft und bem Beldenthum bes germanischen Volksstammes hat, und daß die Verbreitung ber Religion ihn zu Phan= taften geführt, die mit der Geschichte nicht ganz überein= stimmen.

Der Ankauf des Lessing'schen "Huß vor dem Concil" von Seiten des Instituts verankaßte Veit 1843, aus religiö= sen Bedenken die Leitung desselben niederzulegen und eine Wohnung in der Vorstadt Sachsenhausen zu beziehen. Hier malte er eine "Himmelfahrt Maria" für den Dom von himmelfahrt Franksurt, die 1846 darin aufgestellt werden konnte. Für Maria. den König von Preußen wiederholte er die "beiden Marien am Grabe", und malte die Parabel vom barmherzigen Parabel v. barm. Samariter in eigenthümlicher Auslegung, indem er Chrisberz Samariter. stum als Samariter einen am Abgrund liegenden Verwunde= 3. Beitr ten, an welchem Moses und Aaron vorübergegangen sind, retten läßt. Auch malte er für denselben Monarchen die Megnot. "äghptische Finsterniß" in durchaus sinnbildlicher Kinster. "Beise, und entwarf ihm eine Zeichnung zur "Berherrstichung der christlichen Kirche und des preußischen Bischung der christlichen Kirche und des preußischen Kirche. Staates", welche letztere Arbeiten mir unbekannt geblies Kirche. Daß Beit auch seinem Schönheitstnn bei der Aussassen Bild. sung der Wirklichkeit treu bleibt, hat er in Bildnissen bei wiesen, wie in dem der Frau Bernus Fah in Frankfurt.

Reben Beit fteht ein Kunftler von außerordentlichen 30b. Ed Gaben: Joh. Eduard Steinle aus Wien, geb. 1810. Steinle. Er gehört zu ben feltenen Menschen, welche vom erften Erwachen bes Bewußtseins an unverrudt und ohne Schwanken, in gerader Richtung auf bas zuerft erfannte und erwählte Biel Ungezogen von der fünftlerischen, wie von der losgehen. religiösen Denkweise Overbed's, begab er fich 1837 nach Rom und verschmolz berart mit ihm, daß es fehr schwer halt, feine damaligen Arbeiten von benen Overbed's zu unterscheiden. So weit ich in der Runftgeschichte zurudzubliden vermag, ift mir eine fo schlagende Wiederholung einer klar ausgeprägten Runftlernatur nicht vorgekommen; wobei nicht zu überseben, daß Steinle burchaus fein Copift und Nachtreter genannt werben kann, daß er durchaus felbstftandig schafft.

Steinle's öffentliche Kunstthätigkeit beginnt mit der Ausmalung der Capelle auf der Bethmann-Hollweg'schen Burg
Burg
Kheined. Ah eine Eunweit Andernach am Rhein. Die Capelle bildet
ein Achteck, dessen Retzgewölbe von einer einzigen in die Mitte
gestellten Säule und acht Bogen getragen wird. Die Pendentiss dieser Bogen ruhen auf acht andern Bogen, und diese
auf acht Wandsäulen, so daß über diesen die Form eines halbtreisrund abgeschlossenen Fächers entsteht. Zwischen den

1

ļ

1

Säulen sind außer dem Altar zwei Thüren und fünf runde. Beitr. Fenster angebracht. Braune Holzvertäfelung und mäßig ansgewandte Polychromie geben dem Raum eine gute Stimmung für Gemälde, denen die sächerartigen Flächen und die Felder über den Thüren angewiesen waren. Steinle's Aufgabe war: die Bergpredigt Christi, ihre Seligpreisungen und Bergpredigt Wirfung, das Paradies, bildlich darzustellen.

Die Lösung geschah in folgender Weise: Ueber dem einen Eingang ift Chriftus abgebildet, auf einem Sügel ftebend, predigend und von verschiedenartigen Görern des Worts um-Sodann folgen fich in ben obern Räumen: 1. Die Verkündigung Maria (Seligpreisung ber Armen im Geifte). 2. Noli me tangere (Seligpreisung ber Leidtragenden). 3. Da= vid im Zelte des schlafenden Saul (Seligpreisung der Sanft= 4. Moses mit den Gesetztafeln vor dem abgötti= schen Volke (wobei freilich mehr an einen Fluch, als an einen Segen, am wenigsten an ein hungern und Dürften nach Berechtigkeit zu benken ift). 5. Der barmberzige Samariter (benn "felig sind die Barmherzigen!"). 6. Simeon im Tent= pel (benn "bie reines herzens find, werden Gott schauen!"). 7. Joseph und seine Brüder (Seligpreisung der Friedferti= 8. Enthauptung bes Iohannes (als Seligpreisung berer, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden). Ueber der zweiten Thure ist Christus sigend bargestellt, gleichsam verklärt, und umgeben von den acht Sauptgestalten der eben aufgeführten Begebenheiten, fo baß - wenn bort nur bie Seligpreisung ausgebrückt war — hier die Seligkeit selber als Gemeinschaft mit Christus bezeichnet ift.

Schon die Auffassung der Aufgabe in dieser Form zeugt von Geist und eigenthümlichem Leben; aber auch in der Darstellung tritt beides deutlich hervor. Wit sicherm Gefühl ist 3. Beitr. das Maß innegehalten, welches die Darstellung von Ereignissen in symbolischer Beziehung erheischt, ohne deßhalb leblos, oder nur ceremoniell und conventionell zu sein. Die
Einheit übrigens des Styls, die an keiner Stelle unterbrochen wird; die klare Folgerichtigkeit im Bortrag, wodurch die
Gemälde wie gesprochene Worte, nicht wie nach und nach vollendete Bilder erscheinen; die Schönheit der Formen, in Berbindung mit der Wahrheit des Ausdrucks, zeigen uns einen
Künstler von entschiedenem Beruf, eine "Natur", wie sich
Goethe, wenn er das Beste bezeichnen wollte, auszudrücken
pssegte.

In der Aussührung herrscht diese Einheit in gleichem Maße nicht, schon um des Umstands willen, daß Steinle sich für die kleineren Bilder fremder Hülse (von Brentano und Sutter) bediente, und auch wohl, weil er der Technik des Frescomalens noch nicht ganz Herr war. In der "Bergpredigt" scheint Steinle zu tief in die materielle, bei dem "Paradies" zu hoch in die ideelle Färbung gegangen zu sein. — Die Zeichnungen zu diesen Gemälden besitzt das Städel'sche Institut.

Ein Delgemälde Steinle's von hohem Werth hat Herr Madon. Bernus Fah in Frankfurt, ein Madonnenbild, hervorgenenbild. hoben aus der tiefinnersten Seele des Künstlers. Auf der Höhe des Capitols in Rom sitt die selige Mutter mit dem Kind in ihrem Schooß; im hintergrund sieht man das römische Forum; ein mustcierender Engel kniet vor der Gruppe, und seine Töne tressen und bewegen das Herz des Kindes, daß es — nicht etwa die segnende Hand nach uns, oder die liebkosende nach der Mutter ausstreckt, sondern — in den himmel verloren, auswärts blickt. Reu und wahr in der Darstellung und vollendet in der Aussührung!

Gleich vortrefflich ist ein zweites, größeres Delgemälde, 3. Beitr., der Besuch Maria's bei Elisabeth", jett in der Besuch Kunsthalle zu Carlsruhe, darin auf das gelungenste die Dop= Maria's. pelaufgabe gelöst ist, das Bewußtsein von einem übernatür= lichen Greigniß mit dem Ausdruck natürlicher Innigkeit und Vertraulichkeit in Verbindung zu bringen.

Im Chor des Cölner Domes hat Steinle in den ghor d. Dreieckfeldern zwischen den Bogen und den obern Pfeileren=Lomes. den Engel in Fresco gemalt, welche er, in übergroßem Eifer der Frömmigkeit, vor der Auskührung der Censur der geist= lichen Oberbehörde unterworfen. Hätte er ste einer künstle= rischen Censur vorgelegt, so würde er vielleicht gehört haben, daß sie durch ihre Größe die Wirkung der Architektur schwä= chen müssen. Denn die Gothik — das wußten die alten Baumeister recht wohl — verträgt keine Gestalten, deren Maß ihre Bauformen noch viel kleiner erscheinen läßt, als sie since griffen lieber zu krüppelhaften Figuren der Bild= nerei und zu Teppichmustern der Glasmalerei, um eines grossen, ergreisenden Gesammteindrucks ihres Gebäudes gewiß zu bleiben. Uebrigens sind die Gestalten von tabelloser Schön= heit und rein idealer Faltung.

Steinle hat den Auftrag übernommen, im neuen Russeum zu Göln eine Folge von Wandgemälden auszuführen, und das Thema gewählt: "Die Geschichte der Kunste-Kunstentwickelung entwickelung in Cöln von Carl's d. Gr. Förderung derin Göln. Bildung an bis zur Schenkung der Reliquien der h. Drei Könige durch Friedrich Barbarossa, der Gründung des Dosmes bis zu dessen Herstellung und Weiterbau in unsern Tasgen, mit vielen seiner höchsten, hohen und berühmten Gönner und Beschützer." Es ist ossenbar ein sehr verlockender Gesenstand, liegt aber Steinle's künstlerischer Eigenthümlichkeit

3. Beitrigewiß sehr fern. Wie poetisch und idealistisch auch immer bie Beschichte aufgefaßt werbe: ihre Darftellungen muffen boch flets das Zeichen haben, daß sie dem wirklichen Leben entnommen find; ihre Charaftere muffen Individualitat, ihre Sandlungen ben Schein ber Unmittelbarfeit haben. bewegt fich bagegen, seinem Talent und feiner Sinnesart nach, mit Borliebe und Glud auf dem ftreng symbolischen Gebiet, in Weisen, für welche ber firchliche Ritus mit feinen blogen Andeutungen des Geschehenen und der Feierlichkeit des bei= ligen Dienstes den Ton angibt und das Mag bes Ausbrucks feststellt, und findet für die Darstellungen aus der Geschichte keine Modification tes ihm eignen firchlichen Styls. Da von den Vertretern des Naturalismus, der geschminkten Prosa ober Geistesarmuth in der Runft, der Idealismus als lebens= leerer Schematismus verschrieen ift, so ware es gerade bei biefer Gelegenheit zu munichen gewesen, bag bem Bublicum dargethan wurde, wie Frische ber Auffassung, Lebendigkeit der Darstellung, Wahrheit und Reichthum der Motive sich mit bem ernsteften Styl ber Zeichnung und Anordnung auf bas vollkommenfte vertragen, was in Steinle's Bearbeitung des genannten Thema's nicht ber Fall ift. Außerdem leiden die Compositionen Mangel an Klarheit, ba die Berioden und Ereignisse nicht raumlich getrennt, fondern gleichsam wie eine Procession auf bemselben Wege vereinigt find; unter welchem Umstand auch die Costume der Reuzeit ftörender wirken, als in besondern Abtheilungen geschehen würde.

Es ist der neuen deutschen Kunst ebenso oft zum Vorwurf gemacht, als zum Ruhme angerechnet worden, daß sie einen besondern Werth auf den "Gedanken" im Kunstwerk lege. Ein Blick in die Kunstgeschichte belehrt uns, daß der "Gedanke" zwar vor Leerheit, nicht aber vor Verirrung bewahre, ja daß er nicht felten zur Klippe für den Geschmack3. Beitr. Um bebenklichsten wird bie Verirrung, wenn bas Berg, die religiose Denkweise, Die Führerschaft übernommen. Overbed und Beit haben, ungeachtet ihres scharf ausgepräg= ten Katholicismus, soviel mir bekannt, für ihre Berke bie Runft als oberfte Führerin behalten; Steinle, ber fich mit ihnen auf dem gleichen Boben bes Glaubens befindet, halt sich nicht in ben von ihnen geachteten Schranken, sondern läßt sich nicht felten bei religiös-shmbolischen Darftellungen gang allein burch bas Gewicht bes Gebankens bestimmen, und verfällt bann gelegentlich in Geschmadwidrigkeiten. Dahin gehört vor allem "der Heiland als guter Hirt"\*), Der gute wo das in Dornen stedende Schaf und die Behutsamkeit, womit Christus es befreit, ben Ginbrud einer frommen Dattigkeit machen, nicht gerechnet, daß die Uebersetzung ber Parabel unverständlich ift, so lange nur ber hirt, nicht auch bas Schaf, gedeutet wird. Dahin gehören ferner: "Der Chri-Chriftus. stusknabe am Areuz" \*\*); Christus mit bem Motto fnabe; Christus "Vulnerasti cor meum"\*\*\*); "Der Heiland unter bermit bem Motto; Relter"†); bas " Paffionsmitleiben ber S. Ratha-unter ber rina", auf Stein radirt als Titelblatt zum Leiden ChristiPassions. der K. Emmerich; die Zeichnungen zu W. Nakatenus "himm= himml. lisch em Palmgärtlein" (gest. von Keller); u. a. m. Frei=gärtlein. lich haben wir auch andere Blätter von ihm von etwas oder auch ganz anderer Farbung: "Die Krippenfeier bes Krippen-S. Franciscus" (lith: von Knauth), acht katholisch, aber

<sup>\*)</sup> Gest. von Keller.

<sup>\*\*)</sup> Ebenso.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft. von Ruschewenh.

<sup>†)</sup> Geft. von Reller.

3. Belte naiv, rührend und schön; "die sieben Werke der Barms Sieben der Jefelt" (gest. von Pflugfelder); das "Leben der Barmber. S. Euphrospna" (gest. von E. Schäffer), sehr anmuthig, Euphro. märchenhaft; die "Märchenerzählerin" (lith. von Hansmarchen. stängel), und viele andere.

marchen.stängel), und viele andere. erzähle. Ein anderer Runftler, ber fich zuerft mehr in ber Stelrin. n. Cette.lung eines Schülers an Beit angeschloffen, ift J. A. Settes gaft aus Coblenz, geb. 1813. Er fam aus ber Duffelborfer Schule 1831 zu ihm. Bon seinen Gemalben fah ich 1842 D. Rreuge,, Die Rreugfindung" in der heil. Rreugfirche zu Ehrenfindung. breitstein bei Coblenz. Die Kaiserin ist betend, eine todte Frau im Moment bes Erwachens vom ewigen Schlafe barge ftellt, zwischen beiden fieht man bas Rreuz, bas bas Wunder bewirkt, und rings umber, bis in den Mittelgrund hinein, Gruppen theilnehmenden Volkes. Die Auffaffung, noch mehr Die Darstellung, zeugt von Gelbstftanbigfeit des Gefühls; ber Ausbruck ber Gestalten in Mienen und Bewegungen ift in ber Seele bes Runftlers mahr empfunden; in ber Ausführung und vornehmlich in der Farbengebung ift er weniger eigenthümlich, und noch abhängig von der Weise Beit's. In den Jahren 1838 bis 1843 war Settegast in Rom, und hier entwickelte er seine volle fünftlerische Freiheit, ohne inzwischen den ersten von ihm erwählten Weg zu verlassen. Rach seis ner Rudtehr malte er in ber Francistanerfirche zu Duffelborf grengig. eine Rreuzigung Chrifti mit überlebensgroßen Figuren, Christi. ein Bild reich an entschiedenen Charakteren, die zwar nicht

Der dritte, der an dieser Stelle genannt werden muß, A.Reihel.ist Alfred Rethel aus Aachen, dessen bereits bei den Dus-

troffen werden.

neu find, noch sein können bei biefem fo oft behandelten Be-

genstand, die aber selten so schön und mahr empfunden ange-

felborfern Erwähnung geschehen. Bom Kunftverein für Rhein-3. Beitr. land und Westfalen für bie Ausschmudung bes Rathhaus= faales in Aachen empfohlen, ward er 1849 mit ber Ausfüh= rung von neun großen Frescogemälden aus dem Leben Carl's d. Gr. beauftragt. Leider! war es ihm nicht be= b. Gr. schieben, mehr als vier biefer Bilber auszuführen: Otto III. in der Gruft zu Aachen vor ber Leiche des großen Kaisers; ben Sturz ber Irminsul; bie Schlacht bei Corduba, und ben Einzug Carl's in Pavia; ba bald banach eine schwere Rrankheit die fünstlerischen und alle geistigen Kräfte des ausgezeich= neten Menschen lahmte und ihn langsam bem frühen Tobe Satte Rethel in einigen Gemalben religiösen Inhalts fich etwas unsicher und unselbstständig gezeigt, so entwickelte er in ben Geschichten Carl's b. Gr. eine überraschenbe Rraft und Eigenthümlichkeit; namentlich hat er das Ergreifende des Momentes, in welchem der junge Raiser vor der erhabenen Todtengestalt sich niederwirft, in gedrängter, ge= haltreicher Rurze sprechend bargestellt. Allerdings ift bei diefen Bilbern der Künftler noch auf dem Wege zu vollendeter Durchbildung, was namentlich auch bei der Ausführung in Fresco deutlich hervortritt, aber ebenso unwiderleglich gibt fich eine Fülle von Kraft, eine Lebendigkeit der Darftellung, ein Sinn für Großartigfeit ber Formen fund, daß man mit Sicherheit auf immer bebeutendere Leiftungen schließen konnte. (Die Vollendung der Aufgabe ift dem Maler Rehren übertragen, von welchem im Gegensatz gegen Rethel bie Runft bes "Malens" und der "Farbe" gerühmt wird.)

Seinen Beruf für die monumentale Kunst bethätigte Rethel ferner in einer Folgereihe von Zeichnungen zum Zuge Bug Hannibals über die Alpen, die freilich nur Entwürfe bat's. geblieben sind. Schon der Gedanke, diesen Stoff jur Be-

3. Beitr. arbeitung zu nehmen, muß bem Kunftler zum Ruhm gerechnet werden, indem eine große, welthiftorische Begebenheit bamit jum ersten Dale jum Stoff malerischer Bearbeitung gemählt Welche ausgiebige Fundgrube neuer Motive, bedeutender Momente und Charakterschilderungen! Reihel führt uns in diefen Zeichnungen mit ben Karthagern über Die Rhone gu den wilden blondhaarigen Alpenbewohnern; die im zweiten Bilde die Eindringlinge anfallen, ihre Reiter in Die Flucht schlagen und fie über Felsschluchten verfolgen; von Froft und Furcht burchschauert, tommen die Karthager in die Gieregionen des Gebirges, in denen der Tod ihre Reihen lichtet, und wo die mit Rameelen und Elefanten muhfam fortkletternben Rrieger von hungrigen Bolfen und Geiern umfreist werben, bis im letten Bilbe ber Reft bes heeres bie Stelle erreicht, von der aus Sannibal auf die fruchtbare Poebene troftend niederweisen fann.

Ein unvergängliches Denkmal aber hat Rethel sich und einer beklagenswerthen Berirrung bes beutschen Geiftes gefest in einem Golgschnittwerk, bas mit Berfen von R. Reined Much einunter dem Titel "Auch ein Todtentanz" 1848 erschien. Todten. Mit einer ebenso erhabenen als bittern Ironie, phantaftereich, schwungvoll und flar, dazu mit der Rervenfraft eines alten Meisters, führt er die Revolution als Spieggesellin des Tobes in feche großen Blattern vor. Lift, Luge, Gitelfeit, Tollheit und Blutgier verbinden sich mit dem Tod; der reitet mit ben ihm von ihnen gegebenen Waffen nach ber Stadt, und wiegelt die Bevölkerung auf, die ihm jauchzend zufällt, ba er die Werthlosigkeit der Krone barthut; und aus seiner Sand bas Schwert ber Volksjustig nimmt, von ihm geführt auf ben Barricaden fampft und ftirbt, womit fein 3med erreicht, und wenigstens die "Gleichheit", wenn auch nicht bie "Freiheit"

gewonnen ist. Es sind Blätter, die, man unerschüttert nicht3. Beitr. betrachten kann, und in denen die Wucht des Talents mit der schneidigen Schärfe der Gedanken und der Entschiedenheit der Gestinnung um den Vorrang streiten.

Außer den Genannten haben sich noch E. Ballen Ballen berger, Grimaux, Ihlee und Jung an Veitangeschloss bergerze. sen. Ballenberger hat sich so in den Geist der altdeutschen Kunst eingelebt, daß seine Zeichnungen und Bilder füglich für Arbeiten des 15. Jahrhunderts gelten können.

Dann muß hier noch einer öffentlichen Runftunternehmung gedacht werden, die in ihrer Abficht höchst lobenswerth, in ihrer Ausführung wenig befriedigend erscheint: die Ausfcmudung bes Romerfaales. Wer biefen Saal in Romer. feinem alten Zustand gekannt und sich der grau in grau gemalten Raisetbuften in den Rischen erinnert, ber mußte fich freuen, wenn er hörte, bag an beren Stelle Die Bestalten ber Trager von des beutschen Reichs Geschichte in lebensfrifchen Farben prangen würden, eine erhabene Beifterverfammlung aus längst vergangenen Tagen. Allein ben Gindruck machen Es fehlt durchaus ber monumentale Cha-Die Bilder nicht. rafter, jede einheitliche Anordnung im Allgemeinen, muß es ftoren, bag nicht alle Gestalten in ber gleichen Linie stehen, sondern bald mehr, bald weniger in ben Raum bes Bildes hineingeruckt find; noch mehr, daß sie unter fo fehr verschiebenartigen Gesichtspunkten, felbst unter so niebrigen aufgefaßt werben konnten, bag ber alte Barbaroffa einem reichen Raufmann gleich fieht und fein großer Enkel als Fal= kentrager im Krönungsfaal erscheint, wahrend Andere in ber Würde ihrer Stellung auftreten. Freilich hat man auch die Maler ber entgegengesetztesten Richtungen sich dabei bethei= ligen laffen, Steinle neben Stilfe, Beit neben Leffing ac., Forfter, Befd. b. beutich. Runft. V. 30

3. Beitr. Steinle fügte den Kaiserbildern ein Bild weiser Gerechtigkeit, "das Urtheil Salomons" hinzu.

Daß Abolf Schrödter, Dielmann und Carl Becker aus Dusseldorf sich nach Frankfurt gewendet, ward früher berichtet. Moriz Oppenheim aus Frankfurt malt steißige Bilder aus dem gewöhnlichen Leben, auch Bildnisse, obschon er in frühern Jahren mit einem "Noah in der Arche" in der Historienmalerei sich versucht hat. Im Fache der Landschaft zeichnen sich aus Carl Morgen stern, Funk, Reifsenstein, W. Pose, u. A.

Bildnerel.

Duven.

u. A.

Als Bildhauer sind Zwerger, Schmidt v. d. Launit (aus Crölin in Curland, geb. 1795) und Wenstelltadt thatig. Bon ihnen rühren die Statuen am Börsseugebäude her: Klugheit und Hoffnung, Sees und Landhandel und die fünf Welttheile. Wendelstadt fertigte die Colossalsstatue Carls d. Gr. für die Mainbrücke, und v. Launit das Denkmal der Ersindung des Buchdrucks, in einer Gruppe von Gutenberg, Schesser und Fust, galvanoplastisch ausgeführt, ein Werk von großer monumentaler Wirkung.

Bau-

Die Baukunst hat einen sehr ausgezeichneten Vertreter in F. M. Hessemer aus Darmstadt, der ebenso als wissenschaftlich gebildeter Künstler, wie als ausübender Architekt thätig ist. Von ihm ist u. a. die etwas orientalisserende Grabeapelle der Gräsin Reichenbach auf dem Friedhof in Franksurt.

## Siebenter Abschnitt.

#### Carlsruhe

ist durch die Ueberstedelung von Schirmer und Leffing aus Dusseldorf in Verbindung mit einer ziemlich groß ange-

legten Kunstschule zu einem Wohnplat deutschen Kunftlebens3. Beitr. erkoren worden, beffen Entwickelung noch ber Bukunft an-Mit ber Runftschule ift eine Runftsammlung ver= gehört. bunden, die einem gludlichen Gebanken ihre Phhitognomie hier findet man Beichnungen, Cartons und Beverdankt. malbe von fast allen erften Meistern ber neuen beutschen Runft, fo daß ihnen die Möglichkeit einer vereinten praftischen Wirksamkeit von hier aus gegeben ift. Sier fieht man anch Altbeiten eines Bilbhauers Reich, Gestalten ber Bilbhauerei Reich. und Malerei, welche ein schönes Talent bekunden, bas fich noch weiter in einem Relief an der Trinkhalle in Baben-Baben bethätiget hat, in welchem die Beilquelle personificiert ift, nmgeben rechts von Kranken, die fich vertrauenvoll ihr nahen, kinks von Genesenen, die bankend scheiben.

Inzwischen war Carlsruhe schon seit lange für die deutsche Kunst von Bedeutung, indem hier für ihre wichtigsten Angeslegenheiten mit unermidlichem Eiser gearbeitet worden. "In welchem Sthle sollen wir bauen?" So lautete die von hübsch aus Carlsruhe bereits beim Dürersest 1828 aufsgeworfene Frage an die deutschen Künstler, durch welche man sich klar bewußt wurde, daß wohl Malerei und Sculptur ihre eigenen, neuen Bahnen sich gebrochen, nicht aber die Baustunst. Versuchen wir, Hübsch's Antwort aus seinen Werken zu lesen!

Heinrich Hubsch aus Weinheim, geb. 1795, bile beinr. dete sich in der Schule von Weinbrenner, von welchem er vorzbübsch. nehmlich den freilich nur negativen Grundsatz angenommen zu haben scheint, daß alles Nichtconstructive in der Baukunst sehlerhaft sei. Er unternahm 1817 bis 1819 eine Reise nach Italien und Griechenland, und gab (mit Heger) malezrische Ansichten von Athen und ein Werk über griechische Ars

3. Beitr. chitektur heraus, das zu einer Polemik mit A. Hirt in Berlin führte.

Seine vorzüglichsten Bauwerke sind: die Kirche in Bulach bei Carlsruhe, das Finanzministerium, die polytechnische Schule, die Kunsthalle, die Treibshäuser, das Orangeriegebäude, die katholische Kirche und das Theater zu Carlsruhe, die Trinkhalle zu Baden-Baden, eine Capelle zu Bruchsal, die Kathebrale zu Rottenburg und die Kathebrale zu Ludswigshasen. Außerdemist die Kestauration des Speierer Domes, und der vollständige Reubau der Westseite sein Werk.

Der unverkennbare Ernft, mit welchem Gubich feine fünftlerischen Aufgaben als Berzensangelegenheiten behanbelt, und mit ihrer Löfung gleichsam ein Glaubensbetenntniß ausspricht, macht ihn zum würdigen Genoffen von Cornelius, Overbed und beren Freunden, mit benen er gleichen Bielen nachstrebt. Was ihn aber wesentlich von biesen unterscheibet, ift: daß bei ihm die gestaltenden Kräfte nicht wie bort vorzugweis Phantafte und schöpferischer Formenfinn, ober Förderung harmonischer Schonheit find, sondern Flare, verftandige Berechnung, forgfältige Beachtung alter Borbilber, die er selbst bei etwaigen Neuerungen nicht aus den Augen verliert. So scheint ber Rirche zu Bulach feine architektonische, fondern etwa eine mathematische Idee zu Grunde zu liegen, so daß die Formen vom constructiven Geiste nicht sowohl getragen, als geschaffen find, und also oft gegen bas Gefühl die Rechtfertigung der Constructionslehre bedürfen. Um nur eines ober bas andere zu nennen: bas Gewölbe bes Mittelschiffes ift kein Tonnengewölbe, sondern man möchte es eine Reihenfolge kleiner Tonnengewölbe nennen, die fich quer über

Nathelschiff legen, jedoch nicht horizontal, sondern in 3. Beitr. flachen Bogen gebildet sind. Die Seitenschiffe sind mit einem Viertelkreisbogen überdeckt, und nehmen sich sonach wie in der Hälfte durchschnitten aus. Der Druck dieser Bogen gegen die Pfeiler scheint diese hinaus drücken zu wollen, und es hilft dem Auge wenig, wenn dem Verstand vorgerechnet wird, daß sie sich vergeblich abmühen, da die Kräfte von Schub und Gegenschub sich ausgleichen.

Bu biefer hier wie sonft sich fundgebenben Scheu vor Ausschreitungen fünftlerischer Phantasie kommt nun noch ein grundsätliches Burudgeben auf die anfänglichen Buftande ber christlichen Kunft, die ihm, aller Abhängigkeit von der be= reits entarteten altrömischen Baufunft ungeachtet, der vollenbetste architektonische Ausdruck des Christenthumes find; ähnlich wie Viele Maß und Gestalt ihrer religiösen Ueberzeugungen von den Kirchenvätern sich feststellen laffen. entfernt, in den Basiliken und Rotunden der ersten Jahrhunderte nur die Anlagen zu schen, beren Elemente in almäh= lichem Wachsthum ihre lette Entfaltung in der Gothik ge= funden, fo erblickt Bubich in Diefer vielmehr eine Entartung ber Baufunft; läßt bem romanischen Styl, als bem ber reine= ren Quelle nabern, einen weiten Spielraum, geht aber lieber auf diese zurud. Die Anwendung der Archivolte statt bes Architravs bei Säulenstellungen findet er nicht nur vollkom= men richtig, sondern sett bei folden Berbindungen auch ben Flachbogen an die Stelle des halbfreisrunden. Für die Proportion tes Durchmeffers eines Bogens zur Göhe ber Gaulen, die er verbindet, nimmt er feine Grenze an; wenigstens kommt zu sehr hohen Säulen eine sehr schmale Zwischenweite vor, so daß er den Rundbogen behandelt wie den Spigbogen, ber doch in dieser Beziehung viel größere Freiheit gewährt.

3. Reitr Das Sauptgefims einer Façabe bebt Bubich in ber Ditte gu einem ftumpfen Winkel empor, so daß ein Giebel ohne Bafis entsteht, wie an der Runfthalle, wo ohnehin romanische und griechische Glemente unharmonisch neben einander gestellt find. Die Verbindung eines rechtwinkligen Porticus mit (bem Theil) einer Rotunde, nach bem Vorbild bes romischen Pantheons, hat hubsch auch bei bem Theater in Carlsruhe angewendet. In bem Entwurf zu einer protestantischen Rirche fur Carleruhe kommen flatt eines Tonnen- oder Kreuzgewölbes bloße, über bas Mittelfdiff gesprengte Bogen ober Bogenwanbe vor, an welche bie aus je zwei flachen, fleinen Zonnengewolben gebildete Dede fich anlehnt; eine Form die zum Theil in abnlicher Weise in der Kirche S. Maria soris portam bei Ravonna zu seben ift. Ich bekenne, bag mir biese Formen weber architektonisch wirksam, noch einer bedeutsamen Entwickelung fähig scheinen; wie ich fle, wo Aehnliches in alten Baubentmalen angewendet ift, mehr für einen Rothbehelf, als für ben Ausbrud fünftlerischer Schaffensfraft anfebe.

Trinkhalle.

Unter allen mir bekannten Werken von Hübsch halte ich die Trinkhalle in Baden-Baden für das glücklichste. Schön gelegen, seiner Bestimmung vollkommen entsprechend und sie klar aussprechend, gefällig in Formen und Verhältnissen, eigenthümlich ohne alle Prätenston, verständig ohne Trockensteit, und durch und durch heiter. Auf einem starken Russtico-Unterbau erhebt sich die Halle mit 17 offenen Arcaden von flachen Bogen, von Säulen getragen, die zu keiner der bekannten classischen Ordnungen gehören, wohl aber harmonisch zu dem Geist ländlicher Romantik stimmen, in welcher der Bau gedacht ist. Die Säulenschäfte sind stark, glatt, rund, die Basen attisch, die Capitäle den korinthischen verswandt, mit einer doppelten Krone von vier hohen und acht

niedern Afanthusblättern, zwei Blumen an jeder Seite und3. Beitr. an jeder Ede Anospen, Die in Spiralen fteben, und somit an die griechischen Schnecken erinnern. Die Capitälplatte ift achtedig und abgestumpft, die darauf aufliegenden Bogen, wie der ganze Bau, bon unverputtem Ziegelwert, und zwar Doppelt über einander liegend, mit einer flachen, mosaikartig verzierten Verdachung. Die Winkel zwischen ben Bogen find mit reliefierten Lömenföpfen und roth und weißen Ranten ausgefüllt. Das Sauptgesims wird von einer Reihe fleiner Tragsteine gehalten; die Sockel, auf benen die Saulen fteben, von einem burchbrochenen Gelander unter fich zusammen-In der Mitte des Gebäudes liegt ber Saupteingehalten. gang, von vier Gaulen und zwei Pfeilern gebilbet, von einem flachen Giebel überbectt, beffen Feld von einem Relief eingenommen ift. Breite Stufen führen hinauf. Das Innere der Halle ist nicht minder freundlich. Tief und geräumig für eine große Anzahl Gafte, geschütt gegen Sonne, Regen und Wind, gewährt fie frische Luft und die herrlichfte Aussicht. Die Decke ift ein Tonnengewölbe, von Gurtbogen unterbrochen, die von ben Saulen zu ben Wandpfeilern geschlagen find und anihren Enden eiferne Schleubern aufnehmen. Diefe, beftimmt, die ben Saulen mangelnbe Widerstandsfraft gegen ben Schub des Gewölbes zu erseten, find fo einfach und anmuthig verziert, daß man ihre Sclavendienfte über ihrem Unblick vergißt. Die Seitenausgange werten burch je brei flache Bogen überdect, von benen ber mittlere eine erhöhtere Unter-Diesen zur Seite befinden sich Rischen zur Aufnahme von Statuen.

Reben Gubsch war sein Mitschüler und Freund, der leider früh verstorbene F. Eisenlohr als Baumeister und Schrift-F. Eisen. steller thatig, eine reichbegabte, gesunde, liebenswürdige 3. Beite. Künstlernatur. Rur wenige seiner Kunstgenossen schienen so berusen, ber Architektur neues, eigenthümliches Leben einzuhauchen, womit sie zugleich die Sinne und den Verstand befriedigen und das Gerz gewinnen konnte. Treu den von Weinbrenner empfangenen Lehren war und blieb sein oberster Grundsat: "daß alle architektonische Formens bildung von der Construction, die se vom Matesrial bestimmt sei; daß überall das Material in seiner Wahrheitzur Geltung kommen müsse, alle Scheinformen durchaus zu meiden wären, so daß beim Entwurf, sei es einer Construction, sei es eines Ornamentes, das Material zu berücksichstigen seines Architektur" entgegen trat.

Wer burch bas Großherzogthum Baben gereift ift, wirb fich gewiß mit Freuden der Bahnhöfe und Barterhaufer er-Sie find sammtlich von Gisenlohr! "In all Diesen Werfen pulfiert eine warme Empfindung, eine reiche, mannichfache Phantafte, gepaart mit einem frischen Blid für bas Angemeffene, Zwedentsprechenbe. Wie hat er nicht verftanben, alle eigenthümlichen Vortheile, welche ihm die Art der Terrainbildung bot, zu fünftlerischen Motiven umzuwandeln, fo daß jebes kleinste Warterhaus bas Walten und Schaffen eines höher organisterten, afthetischen Sinnes bezeugt. Wie bat er bann ferner bie Art und Beschaffenheit bes Materials zu schätzen und zu benuten gewußt, und befonders wie glucklich ift er auf den zierlichen und babei boch fo berben Golzbau bes Landes eingegangen! Er hat ihn etwa mit abnlicher Meifterschaft behandelt, wie Gebel das Alemannische: man fühlt überall ben Sauch eines frischen Bolfethumes, aber unbeschadet ber ursprunglichen Raivetat beffelben bat ein achter

Rünstler mit seinstem Sinn für das Charafteristische des Idis. Beitr. oms es zum Ausdruck seiner Ideen ausgeprägt. Diese weits vorspringenden Dächer, die schattigen, zierlich geschnitzten Galerien, die malerische Anordnung des Ganzen, die lebensdige Farbenwirkung des verschiedenen Materials, das alles sind Elemente, aus denen es Einen anheimelt. Und wo, wie an den größern Bahnhosgebäuden, das vornehmere Masterial des Hausteines in schöner Duadersügung sich geltend macht, ist der romanische Styl in freier, edler, phantasievoller Weise gehandhabt, so daß man seiner Lebenssähigkeit sogleich inne wird."\*)

Sier schließe sich

### Constanz

mit einer Künstlerin an, die, obwohl in München und Rom gebildet, doch keiner der verschiedenen deutschen Schulen eisgentlich angehört, so wie sie auch an keiner der größern Kunstsstätten ihren Wohnsitz hat. Marie Ellenrieder, geb. Marie 1792, verbindet mit einem bedeutenden Talent große Tiese Tieder. und Innigkeit des Gefühls, Sinn für Schönheit und Ansmuth und eine zarte, aber durchaus nicht unkrästige und sehr vollendete Aussührung. Sowohl in den einzelnen Heiligensbildern, als in einem Gemälde, Christus als Kindersreund", und vielen andern größern und kleinern Bildern treten ihre Verdienste deutlich hervor, und namentlich sind es einzelne Köpse, die durch ihren seelenvollen Ausdruck anziehen und wie ein herzvolles Wort, ja wie schon eine sanste Sprechstimme wohlthuend wirken, ehe man noch um den Inhalt des

<sup>\*)</sup> W. Lübke im D. Kunstblatt 1855 S. 439. Der Berf. hat mir so aus der Seele geschrieben, daß mir — was er verzeihen möge — nichts übrig blieb, als ihn wieder abzuschreiben.

3. Beitr. Gesprochenen sich bekümmert hat. Maria Ellenrieder wird einen Ramen behalten in der Runstgeschichte, so gut wie Angelica Kausmann und — besser!

### Achter Abschnitt.

Stuttgart.

Die Vaterftabt, von Schick und Bachter mare mohl berufen gewesen, eine glanzenbere Stelle in ber beutschen Runftgeschichte einzunehmen, als ihr beschieden worden. Indeß war' es ungerecht, ihr eine untergeordnete anzuweisen. König bat ber Malerei, Baufunft und Bilbnerei große und ehrenvolle Aufgaben gestellt: er hat den Malern in feinem Luftschloß Rofenftein ben gricchischen himmel aufgeschloffen; er hat die Thaten seiner Vorfahren in einer Bilberfolge im f. Schloß verherrlichen laffen; er hat De ifter= werke alter Malerei erworben und in eine öffentlicht Sammlung vereinigt; er hat eine fehr reichhaltige Balerie neuer Malerwerke angelegt; an Bildhauerhat ermit Borliebe Auftrage ertheilt, und große Bauunternehmungen, wie die ber "Wilhelma", bes "Rönigsbaues" n. a., haben ber Architektur einen großen Schwung gegeben. Er hat eine Runfts fcule gegründet und fie mit allen Mitteln zur Runftbilbung reichlich ausgestattet. Wenig bagegen ift von Seite ber Bevölkerung geschehen und namentlich find bie Leiftungen bes Runftvereines unerheblich geblieben.

Ein treffliches Takent, aufgewachsen noch im Schatten piets der Romantik deutscherömischen Angedenkens, war Joh. Fr.

Dietrich aus Biberach, geb. 1789, geft. 1846, ein Mensch 3. Beitr. von einer Barme bes Gerzens wie Wenige, aber leider! von rasch niederbrennendem Feuer, und darum auf der mit vielversprechenden Leiftungen betretenen Bahn hinter feinen Ditftrebenden bald und weit zurudbleibend. Im f. Schloß zu Stuttgart hangt von ihm ein großes, in Rom 1820 ausgeführtes Delgemalbe: "ber Einzug Abraham's ins gelobte Land." Reich an lebendigen und liebenswürdigen Motiven, groß und eindrucksvoll in der Anordnung, edel und gelobie charakteristisch in ber Zeichnung, von ernstem, harmonischen Farbenton, und fleißig ohne alle Aengstlichkeit in ber Ausführung, berechtigte Dieses, Bild zu 'der Hoffnung, in Diet= rich einen Erfat für Schick gewonnen zu haben. nachdrudliche Empfehlung von Cornelius wurde ihm im Jahr 1826 ein Theil der Frescomalereien und Reliefs im t. Schloß Rosenftein bei Stuttgart übertragen. Er zeich= nete Belios auf bem Sonnenwagen im Gefolge ber Boren, und Luna von Gerfe gefolgt, welche beibe von dem Bildhauer Diftelbarth für die beiden Giebelfelder des Schloffes in Melief ausgeführt wurden. Für Die Fresten im Speisesaal wählte er die Bacchusmythe zum Gegenstand, und malte die Erziehung bes Gottes, feinen Brautzug mit Ariabne, und feine Kampfe wider Pentheus und Lyfurg. Sind Diese Arbeiten schon beträchtlich schwächer, als sein Abraham, fowohl in Zeichnung, Composition und Farbung, so machen die nachfolgenden Bemühungen, ber driftlichen Kunft sich zu wib= men, namentlich ber h. Martin zu Schemmerg, und vor allen die Frescomalereien in der Rirche zu Bulach bei Carleruhe einen mahrhaft betrübenden Gindruck. vergeßlich bleibt mir eine Zeichnung, die er als ganz junger Runftler auf die Befreiung Deutschlands vom franzöftschen

3. Zeitr. Joch entworfen, und deren schwungvolle Begeisterung mit entzündender Kraft sich mittheilte.

Ein jungerer Beit- und Wettftreitgenoffe Dietrich's ift Anton Anton Gegenbauer aus Wangen im Allgau, geb. 1800. bauer. Ein Schüler der Münchner Afademie unter Langer war et ber naturliche Gegner ber Bestrebungen Dietrich's und batte, wenn biefer an ruhiger Energie ibm gleich gewesen mare, bas Feld raumen muffen. Gegenbauer hat feinen fehr ausgebilbeten Formensinn, und feine Individualisterung gelingt ibm nicht; aber er weiß die Leere durch anmuthige Weichheit ober burch bie Rraft bes Strichs und eine bewundernswerthe Geschicklichkeit ber Sand zu beden. Bei unleugbarer Trodenheit ber Farbe ift feinen Gemalben doch ein blubendes Colorit nicht abzusprechen und jedenfalls ihre Deifterschaft in ber Ausführung anzuerkennen. Denn man mag fic nun an feinen Werken erfreuen ober nicht: eine muß ihm von Allen zugestanden werden : er hat mit redlichem Gifer und ohne Rachlaffen babin gearbeitet, Die ihm verliehenen Erafte gur vollen Entfaltung zu bringen. Wenn feine Staffeleigemalbe, namentlich die Benusbilder und ahnliche Gegenftande, burch füße Weichlichkeit ebenso anziehend, als abstoßend (je nach ber Beschaffenheit ber Beschauer) wirken, so haben bagegen Fresten bie geschichtlichen Fresten im Schloß fast allgemeine edloß. Buftimmung geerntet. Gegenbauer hat hier in fünf Saalen bes obern und bes Erdgeschosses 16 Gemalbe aus der schwa= bischen Geschichte, bas größte 45 F., bas fleinfte 17 F. breit, bei 13 F. Sobe, vom Jahr 1837 bis 1855 in Fresco gemalt. Im ersten Saale bes obern Stockwerkes malte er brei Bilder aus bem Leben bes Grafen Eberhard II., bes Greiners: feine Flucht aus dem Wildbad, bei Mondschein, als ihn die Schlegler überfallen wollten; feine an ben Berrathern vollzogene Rache, wie ihre Burg Berneck gebrochen und sie ge=3. Beitr. fangen fortgeführt werden; und die Dössinger Schlacht wider die Reichsstädte, wobei Eberhard's Sohn, Ulrich, im Vorder=tressen blieb. — Im zweiten Saale malte Gegenbauer, wie Graf Eberhard der Erlauchte 1281 seine Stadt Stuttgart gegen Rudolph von Habsburg vertheidigt; den Sieg des Grafen Ulrich über die Eplinger 2. Nov. 1449, sprechend durch eine einzige Gruppe ausgedrückt, wie der Graf die seindliche Fahne erobert und die eroberte glücklich vertheidigt; und den Einzug Graf Eberhard's des Bärtigen in Tübingen als Herz zog 1495, ein Bild voll friedlicher Pracht und anmuthigen Volkslebens.

Im ersten Saal des Erdgeschoffes begegnen wir zuerft bem Grafen Eberhard im Bart und zwar auf feiner Bilgerfahrt nach Jerusalem 1408, gerade als er bie heilige Stadt von fern erblickt; bann wie er in ber Grotte bes heiligen Grabes vom Patriarchen bes Salvatorklosters ben Ritterschlag empfängt; und bie Bermählung Cberhard's mit ber Martgrafin Barbara Gonzaga. Im zweiten Saale feben wir Eberhard in Florenz bei Lorenzo von Medicis, wie diefer ihm "fein Roftbarftes", seine Frau mit ihren Rindern, zeigt; bann wie ihm Papst Strtus IV. (1485) die geweihte Rose überreicht; bann wie er auf bem Reichstag zu Worms 1495 von Kaiser Maximilian zur Herzogswürde erhoben wird; und Raiser Ma= rimilian an feinem Grabe 1499. — Im britten Saal bes Erdgeschoffes haben wir wieder Graf Eberhard ben Greiner por uns, und zwar wie er ben Raiser Carl IV. 1347 bei Mainz, als er von Gunther von Schwarzburg überfallen murbe, ret-Im zweiten Bilbe fitt seine Wittme, Grafin Benriette tet. von Mömpelgard, in Kriegerüftung zu Roß; zu ihren Füßen liegt bestegt und gebunden ihr und ihrer Kinder Feind, Fried=

3. Reitr. brich von Bollern, ber Dettinger, während feine Burg in Flammen aufgebt. Im britten Bilbe seben wir Graf Eberbard ben Erlauchten auf bem Reichstag zu Speier 1309, wie er Raifer und Stabte, wenn fie feine Unabhangigkeit antaften wollen, zum Rampf herausfordert.

> Es barf erwähnt werben, bag Gegenbauer bei biefen Malereien sich anstatt bes Ralfes eines anbern Minerals (ber Rreide oder des Marmorstaubes) bedient hat, wodurch allerbinge bie Sarten der Frescomalerei vermieben, aber auch ihre leuchtende Rraft eingebüßt worden.

Bernh. Reber.

Bernhard Neber aus Biberach mar bon Munchen, wo er an Cornelius sich angeschlossen, nach Weimar berufen worben, im bortigen Schloffe Fresten zu ben Dichtungen von Boethe und Schiller auszuführen, und war fobann nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Leipzig als Director ber bortigen Malerakademie, nach Stuttgart gegangen, um bie Leitung ber neuerrichteten Runftschule zu übernehmen. Unter ben Rreugab. hier ausgeführten Bildern ift ein großes Altarbild, die Rreuge nahme. abnahme, zu nennen, in welchem man bie Barme ber Empfindung vermißt, die früheren Werken von ihm eigen ift. Es ift weniger ber Segenstand, als die Behandlung, die ihn beschäftigt, und fo wenig Reues und Eigenthumliches ift in ben Motiven, daß ihm ber-freilich ganz ungerechte - Borwurf gemacht wurde, sein Bild sei eine Copie nach Daniel ba Volterra's berühmtem Gemälbe. In einem andern Del-Früh. bild hat er den Frühling allegorisch darzustellen verfucht, ling. in einem von Genien durch die Lufte getragenen, Blumen ftreuenden Inngling. In einem Chelus ber Jahreszeiten wurde bas Bilb leicht verftanden werben; aber ohne allen Gegenfat bedarf es der erklarenden Rebe, was den Eindruck febr beein=

trächtigt, den ce mit seinen freundlichen Gestalten und seiner3. Beitr. heitern Färbung hervorzubringen beabsichtigt.

Unter den Genremalern zeichnet sich Heinrich Ru- seinr. Rustige aus Werl in Westsalen aus. Aus der Düsseldorfer Schule hervorgegangen, legt er großen Werth auf geschickte und sorgfältige Aussührung und liebt eine große Mannich= faltigkeit des Stosses, so daß man daraus nicht auf eine bestimmte Richtung schließen kann. "Das verlassene Madchen", "das wiedergefundene Kind", "die gestörte Mittagsmahlzeit", "die Braut" und dergl. Gegenstände machen den Inhalt seiner Bilder aus, von denen viele durch Carl Fischer, E. Müller, Dümmler, Lasosse, A. Fah u. A. gestochen und lithographiert sind.

Rarl Müller aus Stuttgart hat für den Kronprinzen Rarl Wüller. von Württemberg Bilder aus dem römischen Volksleben in <sup>2</sup>/8 Lebensgröße gemalt, ohne damit die Reize dieses Lebens noch die Bedeutung seines unverkennbaren Talents ins rechte Licht zu stellen.

Unter ben Bilbhauern ist vor Andern Theodor Tbeod. Wagner Wagner aus Stuttgart, geb. 1800, zu nennen. Ein Schüler Dannecker's, später Thorwaldsen's in Rom, und von ursprüngslichem, edlen Kunstsinn, gab er seinen Arbeiten das Gepräge eines idealen Styls und einsacher Schönheit. 1829 hatte er eine Anzahl Reliess für die Außenseite des k. Lustschlösses Rosenstein gesertigt; bedeutender aber zeigte sich sein Takent bei der dem König errichteten Ehrensäule vor dem Schloß, wosur er die Reliess mit den Kriegss und Friedensthaten des Kürsten, und die allegorischen Statuen der Regententugenden modellierte, daß sie in München in Erz gegossen werden konnten.

Ein zweiter Bildhauer von großem Talent ist Ludwig Hofer.

3. Beitr. Hofer aus Ludwigsluft, der sich vornehmlich dem Studium der Pferde gewidmet hat. Bon ihm sind in dem k. Hofgarten die Gruppen der Pferdebändiger, und das Denkmal des Grasen Eberhard im Bart, eine eherne Reiterstatue. Für die Kronprinzessin war im Jahr 1858 ein junger Künstler, kopf. Kopf aus Stuttgart, in Rom beschäftigt, die lebensgroßen allegorischen Figuren der Jahreszeiten in Marmor auszusühren, und offenbarte dabei Geschmack und Geschick.

Die Baufunft hat in Stuttgart brei ausgezeichnete Bertreter gefunden in Mauch, Banth und Leins. Rauch. Mauch aus Ulm, geb. 1792, gest. in Stuttgart 1856, empfing feine erfte Runftbilbung 1809 unter Fischer in Dunchen, betheiligte fich fpater unter Beibeloff am Schlogbau gu Roburg, ging 1817 zu Schinkel nach Berlin und 1830 nach In Folge biefer Reise gab er bas vortreffliche Werf Italien, "Reue shstematische Darftellung ber architektonischen Ordnungen ber Griechen, Romer und neuern Meifter" bei Riegel in Potsbam heraus; und lieferte eine gebiegene Arbeit "Borbilber für Fabricanten und Sandwerker" mit 70 Beichnungen 1839 an bie polytechnische Schule in Stuttgart berufen, wirkte er nun mit erneuter Rraft für fein Beimathland, und zwar widmete er fich jest mit Vorliebe bem mittelalter-Bu biesem Behuf veranstaltete er mit lichen Bauftyl. feinen Schulern fünftlerische Excurfionen vornehmlich burch Schwaben (wobei die Regierung ihm mit Geldmitteln an die Sand ging) und veranlagte fle zu architektonischen und malerischen Aufnahmen mittelalterlicher Baubentmale und Gerathschaften, wovon über hundert Blätter lithographiert worden. Von größern Bauten in Stuttgart ift die Reitercaferne fein Merf.

Ludwig v. Zanth aus Breslau, gest. 1858, machte

seine Studien unter Schinkel in Berlin, später unter hittorf3. Beitr. in Paris, mit welchem lettern er eine Reise nach Sicilien ausführte und zwei große Werke über bie antiken, und über die mobernen Baudenkmale Siciliens herausgab. (Architecture antique de la Sicile etc. par Hittors et L. Zanth. Paris 1825-36. 3 Bbe. und Architecture moderne de la Sicile etc. Paris 1835.)

1839 trat Zanth in feinen Wirkungefreis als praktischer Architekt in Stuttgart, zuerst als Erbauer bes Theaters Bald aber sollte ihm eine ebenso große als zu Canstatt. eigenthümliche Aufgabe werben. Der König, erfüllt von einer entschiedenen Vorliebe für die Lebensweisheit der Araber, fand biefelbe auch betmaßen entsprechend in ihren Bau= werken ausgedrückt, bag er ben Entschluß faßte, die Billa, die er für ländliche Buruckgezogenheit zu erbauen in Begriff war, im maurischen Styl (ber Alhambra) ausführen zu laf-Diefe Arbeit legte er in die Sande von Banth, und fo entstand der Wunderbau der "Wilhelma", ein Landhaus Bil. mit königlicher Eintheilung und Einrichtung, aber nach maus rischen Vorbildern; mit einem reizenden mosaicierten Vorhof, in beffen Mitte ein frustallner Brunnen frisches Waffer spendet, einem hohen Ruppelfaal, Lese-, Gesellschafts-, Schlafgemächern, einem Bab, föstlichen Pflanzenhäusern, und alles im bunten maurischen Ornament, mit Grottengewölben und felbst mit arabischen Sprüchen. Schwerlich hat ber Archi= teft ben Gebanken gehabt, damit ein Werk hinzustellen, bas Nachahmung fände; auch wird er wohl um so weniger auf eine Entwickelungsfähigkeit bes Styls gerechnet haben, als er selbst bei ber Anwendung die engen Grenzen erkennen mußte, die bemselben — da ihm aller Formenorganismus abgeht — gesteckt find. Die Wilhelma ift ein einziges Werk Forfter, Befd. d. beutich. Runft. V. 31

3. Beitr-und muß es bleiben, da schwerlich noch einmal ein Künftln so zu sagen alle Lebensfräfte, wie Zanth gethan, an die Erziehung und Pflege einer so ganz fremdartigen Pflanze werben wird. \*)

Chr. Leins.

Chr. Leins muß zu ben begabteften Architekten unse rer Zeit gerechnet werben. Sein Sauptwerk ift bie Billa bes Kronpringen in Berg bei Stuttgart. Der Kunftler hat sich die Aufgabe gestellt, ein Wohngebaude mit vier Fr çaden zu errichten, Die alle unter einander verschieden, und boch in ungezwungener Uebereinstimmung find: Für die Formen und Ornamente hat er fich an die italienische Renais sance gehalten, ohne jedoch ihr Copist zu sein. Es herrscht in allen Theilen bes Gebäubes wie in der Conception bes Banzen ein reiner Schönheitfinn und eine leicht bewegliche, beitre Phantafie; babei bie wohnlichfte Bequemlichfeit in allen Raumen und eine liebenswürdige Rucksichtnahme auf die Ratur, auf freundliche Aussichten ober auf Verbindung mit Bartenanlagen. — Leins erhielt auch 1857 den "Königs bau", ba ber Architeft Anapp, bem er worden, so schwer erkrankt war, daß er die Arbeit abgeben Es ift ein großes Prachtgebaube, gegenüber bem fonigl. Schloß, mit einer machtigen ionischen Saulenstellung an der Vorderseite, bestimmt zu mustkalischen Aufführungen und großen gefelligen Feften.

<sup>\*)</sup> Die Wilhelma, maurische Villa S. Maj. des K. Wilhelm von Württemberg, entw. und ausgef. von L. v. Zanth, in Farbendruck lith. von Storch und Kramer. Stuttgart bei Autenrich.

## Meunter Abschnitt.

3. Reitr.

### Weimar,

zu Anfang bes Jahrhunderts einer der wenigen Orte in Deutschland, wo man ernstliche Anstrengungen zur Wieberbelebung und Bebung ber Kunft gemacht, konnte bei bem Aufschwung, ben fie nun allwärts im Vaterlande genommen, nicht zurückbleiben wollen. Richt nur, daß man dort, vornehmlich in Folge der Kunstliebe der Großherzogin Marie (Groß= fürstin von Rugland) feine Gelegenheit verfaumte, werthvolle Erwerbungen von Schäten alter Zeit zu machen, so gedachte man auch ber lebenben Runft eine Statte ehrenvoller Thatigfeit zu bereiten; für welche Plane ber von München babin berufene Beh. Hofrath Ludwig b. Schorn mit Rath unbendwigv. Einficht thatig war. Das erfte größere Runftunternehmen hatte ben 3wed, ben vier großen Dichtern bes "Augustischen Beitalters" ein sichtbares Andenken aus ihren Werken zu ftif= Die um den "Confeilsaal" im Schloß liegenden Zimmer wurden erwählt, um mit Darftellungen aus ihren Dichtungen ausgemalt zu werben. Das Wieland-Zimmer wurde Prellern und Simon übergeben, für Schiller und Goethe ward Bernh. Reber aus Munchen berufen, bas Berbergim= mer übernahm Guft. Idger aus Leipzig.

Das Wielandzimmer ist klein, hat eine Nische und Bielandeine offne Auppel. Hier malte Preller auf hochrothem, Preller.
mit Goldarabesken reichlich eingefaßtem Grunde fünf landschaftliche Bilder aus dem "Oberon": ben Klosterhof, vor
welchem der Feenkönig zuerst dem Hüon und seinem treuen
Knappen Scherasmin erscheint; Hüon mit Amanda und
Vatme im Palmen- und Olivenhain von Ascalon, mit pracht-

8. Beitr. voller Aussicht auf das von der Morgensonne überglänzte Meer; Buon auf der Infel bes Ginfiedlers, von Seeraubern, welche Amanden entführt, an einen Baum gebunden, waldige Abendlandschaft mit großen Raftanien und Steineichen; bas Innere eines maurischen Balafthofes mit Buon und Amand auf bem Scheiterhaufen, gerettet burch bas Wunderhorn und burch Scherasmin; Ankunft Suon's und Amanda's in ber Begend von Paris, Morgenfrube. - In einem Band unter diesen Landschaften find Bilber aus ben Marchen und Ergab lungen Wieland's angebracht, in ben Lunetten barüber aus Musarion, Agathon und den Grazien. Sammtliche Bilber find von Preller in Tempera ausgeführt. In bemfelben 3im mer find feche breite Pfeiler, welche benutt murben, um bit Geschichte von Oberon und Titania in Arabestenform aufzunehmen, welche Arbeit von bem Maler A. Simon aus Stutte gart mit viel Geschick, Geschmack und Laune ausgeführt worden.

Im Schillerzimmer wurden von Neher steben Wanddimmer. felder zu steben größern Bildern aus den dramatischen Dichtungen Schiller's benutzt, so daß Fiesco, Don Carlos, Wallenstein,
die Braut von Messtna, Maria Stuart, die Jungfrau von
Orleans und Wilhelm Tell, jedes durch eine Hauptscene und
zwei in kleineren Figuren darüber angebrachte Nebenscennt
vertreten sind. Ueber den Thüren und Fenstern sind die Bab
laden angebracht, über dem Kamin die Büste des Dichtul
und darüber die "Huldigung der Künste"; an den Wandpschillern und am Sockel fanden die lyrischen Gedichte eine Stelle
Aus "Fiesco" wählte Reher den Moment, wo Verrina der
Helden des Stücks in's Meer stürzt; ferner des alten Dock
Flucht nach Giannettino's Tod, und den Treuschwur be

Soldaten für Fiesco; aus "Don Carlos" den Abschied M

Prinzen von ber Königin, Nachtstück, Die Scene im Garten3. Beitr. von Aranjuez und ben Tod des Posa; aus "Wallenstein" die Scene, in welcher Wallenstein die Trennung zwischen Max. und Thekla ausspricht, die Besprechung mit Seni im aftrologischen Thurme und das Lager; aus der "Braut von Mesfina" die Scene im Garten, wo Don Cefar Beatricen in Don Manuel's Armen findet und der kaum gestillte Saß blutdurftig von neuem entbrennt, die Ungludsprophezeihung des Beichendeuters an ben alten Fürsten und bie Schluffcene, in welcher sich Don Cesar neben der Leiche des von ihm ermor= deten Bruders den Tod gibt; aus "Maria Stuart" die Zu= fammenkunft ber beiben Röniginnen im Park zu Forthering= han, ben Mordversuch gegen Glisabeth und Maria's Abschied von den Ihrigen; aus der "Jungfrau von Orleans" die Erscheinung ber Madonna, ben Kampf mit Lionel und ben Tob der Heldin in den Armen des Königs und des Herzogs von Burgund; aus "Wilhelm Tell": wie Tell Baumgarten über den See fahrt, den Apfelschuß und wie er Weglern bas für ihn vorbehaltene Geschoß zeigt. Von den Balladen wurde "der Ritter Toggenburg, ber Gang nach bem Eisenhammer, ber Graf von Habsburg und ber Kampf mit bem Drachen" aus= In Arabesten ziert das "Lied von der Glocke" die gewählt. Neher hat biefe Gemälde unter Beiftand bes Da-Pilaster. Iers Kögl in Fresco ausgeführt. \*)

In der Goethe=Galerie, über deren Haupteingang Goethe ein allegorisches Relief von Angelica Facius nach Neher, Ang. und über beren Seiteneingängen zwei antike Sarkophagreliefs zu der Mythe von Iphigenia und Orestes angebracht sind, und beren architeftonisch-ornamentale Anordnung von Schin=

<sup>\*)</sup> Gestochen von W. Müller. Leipzig, R. Weigel.

3. Beitr. kel herrührt, find breißig Frescobilder aus Goethe's Dick tungen ebenfalls von Reber gemalt worden. Von den dre matischen Werken wurden gewählt: Fauft, Gos, Egmont, Iphigenie und Taffo; ferner von den epischen: Hermann und Dorothea, Wilhelm Meister und Werther; dann von den ly rischen: Zauberlehrling, Erlfonig, König in Thule, Der & fcher, ber neue Pausias, ber Gott und bie Bajabere; außerben in Arabesten, die als Ginfaffung ber größern Bilber bienen: Prometheus, Meine Göttin, Ganhmed und Wandrers Sturm Das Bestreben, möglichst erschöpfend zu fein in bem eng zugemeffenen Raume, ift unverkennbar; fo hat der Runft ler aus Göt zwei Scenen gewählt (Weißlingen's Abschied und Got mit feinem Anaben Georg), zwei aus Saffo (wie Taffo bem Bergog und ber Bergogin fein Gedicht' bringt, wofür der Lorbeerfranz seiner wartet in der Sand der Fürstin, und fein Gespräch mit Antonio); zwei aus Egmont (Egmont und Dranien, und Egmont im Gefängniß, wie ihm Clarcen als Genius ber Freiheit erscheint); vier (aber kleinere) aus Iphigenia (Iphigenia's Opfer; ber Kampf zwischen Orestel und Thoas; Orestes am Meeresufer von Iphigenia gefunden. und bie Erkennungsscene). Ebenso unverkennbar bat Rehn nach eigenthümlichen Motiven ber Darftellung gesucht, ohn inzwischen im Finden besonders glücklich zu fein. spricht dem Geift der Goethe'schen Ballade gewiß nicht, wenn vor bem sterbenden König in Thule eine feenartige Gestalt, ber Beift seiner Geliebten, vorüber schwebt; wenn ber Er könig mit seinen Töchtern unzweifelhaft greifbarer Geftalt den Nater mit seinem Rind verfolgt, wenn der Zauberlehr ling in einer Babstube zu stehen scheint. Am wenigsten scheint mir der Ton in ben Bildern zum "Fauft" getroffen gu fein, wo er im erften Theil Fauft bei ber Beschwörung von

Fleinen Dämonen bedient sein läßt, während ber Famulus. Beitr.
naht, Mephisto sich entsernt, und Engel und Gott im Himsemel sich von ihm abwenden, wo Faust mit Gretchen im Garsten spazieren geht, ohne die mindeste Herzensbewegung zu zeigen, und wo Gretchen im Kerker am Boden liegt und der böse Geist neben ihr kauert; oder wo er im zweiten Theil über dem Sterbenden den weiten Engelkranz, dann die bestende Madonna im Himmel sehen, und die Seele als Kind von einem Engel aus seinem Munde nehmen läßt, während die Dämonen vergeblich die Hände danach ausstrecken und Mephisto im unheiligen Blick nach oben den Augenblick verspaßt, wo er sich der Seele hätte bemächtigen können.

Der Rünftler, ber bas Wielandzimmer gemalt, Friebrich Preller aus Weimar, geb. 1804, gilt mit Recht als einer der ersten Landschaftsmaler unserer Tage. gische Natur, voll Treue und Wahrheit, von klarem Blick und fester Hand, vertraut mit der Schöpfung bis zu Blattern und Wurzeln, zu Welle und Stein, eingedrungen in den Geift der großen Meifter feiner Runft, von einer feltnen Rraft ber Gigenthumlichkeit und Fulle der Phantasie, bringt er wahrhaft erhebende und herzstärfende Werte hervor. Um heimischften ift er auf beutscher Erbe, im Tannenwald, am nordischen Deeresstrand, im Alpenhochthal; Sturmwolken erquicken ihn mehr als schmelzende Sonnenuntergange, und so menig als eine weichliche, füßliche Stimmung barf man bei ihm eine verblafene Behandlung erwarten. Alles ist fraftig, nervig und gesund. Im Schloß zu Weimar und sonft an vielen Orten steht man Landschaften von ihm in Del ausgeführt, Bu seinen bebeutenoften Arbeiten aber gehören die 14 Landschaften zur Oduffee, die er im Haus von Bartel in Leipzig als Wandgemalde in Tempera ausgeführt. hier treten seine

3. Beitr. hohe geiftige Begabung, seine Phantafie und sein Formenfinn in ganzer Stärke bervor. In biefen Lanbschaften bat n das Theater aufgebaut, auf welchem das Epos uns vorübergeführt wird. Es liegt in ber Ratur ber Landschaftsmalerei, daß sie nicht die Historie geben kann. Wie in der großen Ratur der Mensch, selbst in der Aufregung der bitterften Schmerzen, ber entzückenbsten Freuben zusammenschrumpft ju einem kleinen Bruchtheil bes Gangen, fo fann auch ber De Ier von Gochgebirgen und Wafferstürzen, von Waldungen und Buften, von Meeresstürmen und lachenden Inseln, nicht ber Schilberung von Ereignissen, die fich ba gutragen, eine Dir fung sichern, die bem Einbruck des landschaftlichen Bildes hier ift es genug, wenn die Handlung deutgleich komme, lich, in ben Figuren nichts Störendes ift. Der Standpunft des Landschaftsmalers ist materiell zu hoch, als daß von ihm aus Motive, Charakterzüge, Formen, Ausdruck ac. ber auf tretenden Gestalten, und waren es Götter und Belben, genau erkannt und also mit Feinheit wiedergegeben werden könnten. Breller hat in dieser Sinsicht jeder billigen Anforderung go nug gethan; aber in seinen Teleschluchten, Grotten und Wall partien, in den Zauberbildern der Kalppso-Insel, im toben ben Meeressturm, in ber heitern Scenerie bes Phaafenlandes 2c. hat er Unvergleichliches geleistet und eine so großt Mannichfaltigfeit von zum Theil höchst phantastischen, immer durch und durch malerischen Gegenden und landschaftlichen Gebilden mit eingehendster Formenkenntniß und Ausbildung zur Anschauung gebracht, baß man Gefahr laufen murbe, fich , in die Bewunderung dieser feltnen Darftellungsgabe zu ver lieren, wenn nicht ein noch größerer Zauber aus diesen Bil dern wirkte: der Zauber poetischer Erfindung, der fich ber Raturformen nur bedient, um mit ihnen eine Welt ausw

bauen, die in Ton und Haltung, Gestalt und Rhythmus zu der Beitr. Lyra des ionischen Sängers paßt. — Mit den gleichen künst=
Ierischen Vorzügen sind auch die Vilder im Wielandzimmer zu Weimar (s. S. 483) ausgestattet. — An den Landschaftsmalern Kaiser und Hummel hat Preller ausgezeichnete Schüler gestummel. zogen. — Friedrich Martersteig von Weimar, geb. 1812, Friedrich hat sich in Düsseldorf unter Sohn's Leitung zum Genremaler seig. gebildet, und später in Paris sich noch etwas von französischer Behandlung angeeignet, auch Bildnisse und selbst historische Gemälde (zur thüringischen Geschichte, zu Luther's Leben 20.) geliesert, ohne damit besonders hohe Ziele zu erreichen.

Bwei Künstlerinnen hat Weimar in seiner Mitte, welche beide des Glücks sich rühmen können, von Goethe ausgezeich=
net worden zu sein. Luise Seidler aus Iena, geb. 1792, Luise Seidler.
unter P. v. Langer Schülerin der Münchner Akademie, und Angelica Facius aus Weimar, eine Schülerin von Rauch. Angelica Von erster ist u. A. ein h. Rochus in der Rochuscapelle bei Bingen, gest. in Goethe's "Kunst und Alterthum"; von letzeter viele Medaillen, Büsten und ein Relief im Goethezimmer des Schlosses nach der Composition von Reher.

Im J. 1844, am hundertjährigen Geburtstag Herder's, wurde, und zwar zunächst von außen, der Anstoß zu einer neuen Kunstunternehmung gegeben, die nothwendig zu Folge=rungen sühren mußte. In München und in Darmstadt hatte man sich sür Errichtung eines Ehren denkmals von Hersehrender in Weimar ausgesprochen; unter Vermittelung des Groß=hersers. herzogs kam eine Vereinigung zu Stande; das Werk wurde dem Bildhauer L. Schaller in München übertragen, von L. F. v. Miller daselbst in Erz gegossen, und 1850 vor der Stadt=firche in Weimar aufgestellt.

Es ergab fich bald, daß von dem glänzenden Viergeftirn

3. Beitr.unter Carl August's Regierung nicht Herber allein bie Unherrlichung erleben durfte; ber damalige Erb =, nun Groß herzog Carl Alexander stellte fich an die Spite eines auf bie Theilnahme von ganz Deutschland berechneten Unternehmens, in gleicher Weise und Größe wie von Berder, auch von Wieland, Goethe und Schiller Erzstatuen anfertigen und in Weimar aufstellen zu laffen. Wefentlich gefördert murbe ba Plan durch die großmuthige Entschließung des Königs Ludwig von Bahern, das Erz zu den Statuen als Beitrag p Die Statue Wieland's murbe an S. Gaffer in Wien, die Gruppe von Goethe und Schiller an E. Riets schel in Dresden übertragen. Im 3. 1857 wurden alle brei Statuen aufgestellt.

Gleichzeitig hatte ber junge Großherzog, von edlem, vaterlandischem Runfteifer beseelt, fich entschloffen, die altbe Bart rühmte Wartburg aus ihren Trümmern wieder aufzurich ten und von ihren Verunstaltungen zu befreien. Er beaufs tragte dem Architekten v. Ritgen, Plane zu entwerfen, und übertrug ihm sodann beren Ausführung. Vor allem galte die Herstellung des "Landgrafenhauses", deffen Vorderseit mit ihren romanischen Doppelfenstern und Saulchen aus dem 12. Jahrh. großentheils noch unter der Tünche und Bermauerung erhalten war. Im Innern mußten Die Capelle, die Wohn= und Speisezimmer der Landgrafen, sowie der große Festsaal im obersten Stockwerk einer ganzlichen Erneuerung sich unterwerfen, wobei der Festsaal aus Holzconstruction eine Anordnung erhielt, mie fie die europäische Architektur schwerlich vorher gesehen; indem jede Unnaherung an Symmetrie der gleichartigen Theile vermieden ist. Es stimmt die recht Seite nicht zur linken, die Balkenköpfe sind sammtlich von verschiedener Länge und von verschiedener Gestalt und Rich

tung. Es wurden mancherlei Bildnereien in Stein und Holz<sup>3</sup>. Reitr. angebracht; ihren Hauptschmuck aber erhielt die Wartburg durch Frescomalereien von Moriz v. Schwind, der mit Schwind. Rücksicht auf die Geschichte der Burg und der Geschlechter, die hier gehaus't, das Leben der Landgrafen von Thüringen, das Leben und Sterben der h. Elisabeth und den berühmten Sängerfrieg in Fresco malte.

Des Großherzogs Aufe folgend, hat Genelli sich in Geneui. Weimar niedergelassen, und ebenso sind einige Maler von Düsseldorf und München dahin übergesiedelt mit der Hoffnung, an der heiligen Stätte vaterländischer Dichtkunst auch ein Künstlerleben begründen zu können, das die ererbten Ehren der Musenstadt an der Ilm würdig weiter tragen könne.

# Behnter Abschnitt.

#### Wien

nimmt in der deutschen Kunstgeschichte eine eigenthümliche, wenn auch nicht gerade sehr erfreuliche Stellung ein. Bon jeher haben große Talente, wie Overbeck, Schnorr, Wächster 2c. dort ihre Ausbildung gesucht und nicht gefunden; einsheimische Künstler von Bedeutung, wie Steinle, Schwind 2c., haben sich von dort fortbegeben; was geblieben, steht sich schrösser gegenüber als irgendwo mit den Gegensäßen des starren Archaismus und der modernsten Prunk- und Gefallsucht, oder einer aller Tiefe ermangelnden Genialität. Was sich außerhalb dieser Strömungen befindet, ist rasch abgenutzt oder fristet unter steten Anseindungen sein Leben. Von oben

3. Beitr. herab fehlt es an Anregung für die Kunft, vor allem für eine bem öffentlichen Leben gewibmete Thatigkeit; benn was je in diefer Richtung geschehen, fteht in feinem Berhaltniß zu ber Größe bes Reichs, zu ben offen baliegenben Gelegenheiten, ober zu bem, mas im übrigen Deutschland geschehen. Großen und Reichen folgen, wenn sie der Runft einen Blie gönnen, fast ohne Ausnahme bem Modegeschmack, und bie Gemeinden find burch bie Staatslasten auf anderweitige Berwendung ihrer Krafte angewiesen. Deffenungeachtet fehlt et unter ben Dingen und Ereigniffen nicht an folchen, welche die Geschichte ber Runft zu verzeichnen hat, und unter biefen auch nicht an erfreulichen. In der Leopoldstadt wurde dem h. Johannes eine Kirche erbaut und in Fresco ausgemalt; die "Freiung" erhielt einen funftreichen Brunnen; eine Commission zur Erforschung und Erhaltung ber Baubenfmale alterer Zeiten wurde ernannt und mit Ditteln zur Thatigkeit verseben; am altehrwürdigen Stephansdom wurden fehr bebeutende Ausbefferungen und Ergangungen vorgenommen, namentlich wurden bie fehlenben burchbrochnen Giebel ber Rord= und Gubfeite bes Langhaufes hinzugefügt und die Thurmspite erneut. In der Vorftadt Altlerchenfeld wurde eine Kirche erbaut und für bie felbe — auf ben vom Schweizer Architekten 3. B. Muller ausgehenden Antrag — eine Concurrenz eröffnet, ber zufolge ein schöner und eigenthumlicher Bau an die Stelle eines Bureaumachwerks trat; die Kirche felbst wurde mit allen Mitteln ber höhern Runft ausgestattet. Gin Riefengebaube, bas "Arsenal", wurde ber Militairmacht zur Sicherung ber Hauptstadt errichtet, wobei auch Bildnerei und Malerei reichliche Beschäftigung fanden, und - nach ber Errettung bes Kaisers aus Mörderhand — beschloß und gründete man den

Bau einer Wotivkirche im gothischen Sthl des 13.14. Jahr=3 3citr. hunderts.

Auch muß des "Gebetbuches" Erwähnung geschesten, welches die Wiener Künstler der jungen Kaiserin 1854 verehrt, sowie des "Bücherschrankes", des kaiserlichen Geschenks an die Königin von England von 1851. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß hier die "Bauzeitung" von L. Förster, ein Blatt von weitreichender, eingreisender Wirksamkeit, erscheint.

Die Kirche bes H. Johannes von Nepomuk angirche d. h. Johander Jägerzeil in der Leopoldskadt wurde nach den Blänen des ues. Architekten Rösner im romanisterenden Styl von dem Bau= Mösner. meister J. B. Stroberger 1841—1846 ausgeführt. Die Borderseite hat drei Eingänge, dazu die Statuen des H. Versdinand von Bauer und der H. Anna von Klieber, und ein Kelief mit dem H. Johannes von Nepomuk über der Hauptsthüre. In den Seitenschiffen malte Führich die 14 Stastionen der Passion Christi in Fresco, an den Seitenaltarnisschen Leopold Schulz die Geburt, die Kreuzigung, die Auferstehung Christi und die schmerzhafte Mutter, gleichfalls in Fresco, in die Hauptchornische aber Kupelwieser die Kirchenväter und die Verherrlichung des H. Johann von Nepomuk.

Der Brunnen auf der "Freiung" wurde im J. 1846 runnen vollendet. Auf einer eichenumfränzten Säule steht im Wafstreiung. fenschmuck mit einer Mauerkrone auf dem Haupt Austria, am Fuß der Säule umgeben von den Flüssen Destreichs in alles gorischen Gestalten, der Donau, der Weichsel, des Po und der Elbe; sämmtliche Statuen nach den Modellen L. v. Schwansthaler's in Erz gegossen von F. v. Miller in München.

Was die Herstellung des St. Stephansthurmes betrifft,

3. Beitr. so wurden nach des Architekten Sprenger Plan, um der Ete. phans. neuen Spize die nöthige Festigkeit zu geben, acht starke eiserne Schienen von 36 F. Höhe zu einer Phramide verbunden und auf einen Rost gestellt, der mit 16 F. langen Eisenstangen in den bestehenden Bau eingepfählt werden mußte. Dieß ist das 600 Ctr. schwere Gerippe, über welches der eigentliche, nach dem ursprünglichen Vorbild genau wieders holte Steinbau zu besessigen war. Die Ausführung hatte Baumeister Böllinger übernommen und 1843 vollendet.

Die Altlerchenfelber Rirche zu ben "fieben Buchenfelder Riche. fluchten" wurde nach den Plänen des Schweizer Architekten 3. G. Müller zuerft von ihm, und nach seinem schon im Beginn bes Baues erfolgten Tobe von Frang Sitte im italienischen Baufthl des 13. 14. Jahrhunderts mit eignen Modificationen ausgeführt. Der Grundriß mar in feinen Berhaltniffen bereits burch bie Grundmauern gegeben, und Müller ging nur an ber Oftseite zur Berftellung eines halbfreisrunden Chorabschluffes und eines verdedten, nach außen durch kleine Arkaden offnen Chorumganges darüber hinaus. Ein überhöhtes Mittelschiff mit den ziemlich schmalen Seitenschiffen, ein Duerschiff mit achtediger Ruppelwölbung, ein vertiefter Chor mit halbfreisrunder Absts bilden mit zwei Thurmen an der Weftseite die Saupttheile des Planes, deffen glückliche Durchführung der Kalserstadt ein Bauwerk von großer monumentaler Schönheit gegeben hat.

Der Malerei wurden in dieser Kirche zur Ausschmückung die Vorhalle, das Hauptschiff mit den Abseiten, das Querschiff mit der Kuppel, die Chornische und der Raum unser dem Orgelchor angewiesen. Der Plan zum Ganzen wurde von Führich entworfen; an der Ausführung betheiligten sich noch andere Künftler. In der Vorhalle malte Vin-

Der bie Schöpfungstage, über bem Haupteingang in bie3. Beitr. Rirche bie Sabbatruhe bes von Engeln angebeteten Welten= Schöpfers, an ben Gewölbflachen bie Simmelszeichen. — Die Abfeiten find bem Alten Testament gewidmet. Bier sieht man, gemalt von E. Engerth und Schömann, Roah, Abraham, Moses, Aaron, Josua, David, Elias und Johannes b. T., an ben Gewölben die vier großen Propheten und prophetische Andeutungen des neuen Bundes. Die vier Wandflachen des Mittelschiffs find in je zwei größere und mehre klei= nere Felder getheilt. hier malten Blaas und Meger bie acht Sauptgemalbe: Verfündigung, Geburt, Taufe, die Bergpredigt, das Gebet am Delberg, die Auferstehung, die Simmelfahrt und die Ausgießung des heiligen Geiftes; ferner in Fleineren Raumen auf Goldgrund acht Chriftusgestalten (Chriflus als Samann, als Bilger, als Huter ber Rüchlein nach Matth. 23, 37, als guter hirte, als Gartner, als Ecce homo!, als Priester, als König). Darunter bie zwölf kleinen Propheten, barüber verschiedene symbolische Beichen, wie Pelikan, Vische, Lamm 2c., und die driftlichen Tugenden nebst dem "himmlischen Bräutigam" und ber "Braut" (Kirche). Rup= pel und Querschiff hat Rupelwieser übernommen. der Ruppel sehen in acht Bilbern um den Christuskopf im Schlufstein die "Seligpreisungen" herab, ausgesprochen durch verschiedene Erzählungen der heiligen Geschichte: die Marien am Grabe Christi, die Stigmatisation des H. Franz 2c., darunter die vier Evangelisten; im Kreuzschiff wurde das Abendmahl, babei Abraham und Melchisedech, Maria auf dem Thron in der Engelsglorie, Judith und Rahel gemalt. Im hohen Chor sind von Führich und Engerth die Erweckung des Lazarus und die Ueberzeugung des Thomas, Chriftus mit Petrus auf bem Meer und bie Jünger in Emaus

3. Beitr.an die Seitenwände, in die Rische aber die Dreifaltigkeit, burch Maria um ein Glied vergrößert, umgeben von ben neun · Engelchören gemalt worben. - Die architektonischen Ornamente der gangen Rirche find nach ben Entwürfen van ber Rüll's von Joella ausgeführt. Unterm Orgelchor, über ben Beichtstühlen find ber reuige Petrus und die bugende Magbalena; über bem haupteingang aber bas Myfterium bes Altars, die Bunbeslade mit David, Affaph, Korah über Keld und Softie, babei Gregor b. Gr., Cacilia, Ambrofius, Thomas von Aquino, Thomas von Celano, Bernhard, als Didter und Tonkunftler ber Kirche von L. Schulz gemalt. -Der Gefammteindruck biefer in Fresco ausgeführten Ralereien ift überraschend und erfreuend; fie find ein ichones Dentmal ber vereinten Thatigkeit und ernster Bestrebungen von Wiener Runftlern aus ber Schule ber neuen beutschen Runft.

Das große Arsenal jenseit bes Belvedere wurde von den Architekten van der Rüll, Hansen und Siccardsburg in einer wesentlich neuen und eigenthumlichen Bauweise ausgeführt, und reichlich mit bildnerischem Schmud von ber hand Gaffer's versehen. Es ift eine staunenswerthe Arbeit durch den ungeheuern Umfang der Aufgabe und bie Energie, mit ber fie gelöft ift; zugleich aber auch eine Arbeit voll fünftlerischen Verdienstes, indem jedem Bautheil eine seiner Bestimmung entsprechende Physiognomie gegeben ift, und bas Sanze, mit seinen caftellartigen Unterbauten, maffenschweren Thoren, großen Mauerflächen und festen Binnen einen Achtung gebietenben, militairischen Ernft zeigt. Nach folden Soldatenwohnungen konnte der sonft so verrufene ,, Casenenfthl", bieses Sinnbild langweiliger Uniformitat, zu großen Ehren in der Runft gelangen.

Von der erft begonnenen Votivfirche kann des Rafirce.

hern noch nicht bie Rebe sein. Das ber Kaiserin Elisabeth3. Beitr. am 7. Dec. 1854 überreichte "Gebetbuch" ift von ben Lehrern der Afademie auf Antrag ihres Directors Ruben hergestellt worden. Es ift in 4°. und enthält auf 84 Pergament= blättern die Widmung, den Titel, bas Officium ber h. Jung= frau und ben Ralender, mit malerischer Sindeutung auf die Die Monate bezeichnenden Kirchenfeste. Das Widmungsblatt (Maria mit bem Kind, und den Patronen von Kaiser und Raiserin, ben hh. Franz, Joseph, Glisabeth und Eugen) ift von van der Rüll und Meyer; das Titelblatt von Rös= ner; bie fieben größern Miniaturen zu dem Officium find von Ruben, Blaas, Führich, Geiger, Rupelwiefer, Meher und Schulz. Auf dem reich mit Perlen und Etelfteinen besetzten Einband von ban der Rüll find "ber lech= zende hirsch" und "ber sterbende Seiland" mit den vier Evangelisten in vergoldetem Silber auf Emailgrund in flachem Relief von Radnitth ausgeführt. An den Kalenderbildern haben fich außer den obengenannten Malern noch Perger, Steinfeld und Stöber, Laufberger, Regler und Riefer betheiligt.

Meben diesem in allen Theilen gelungenen Werk kann man nicht ohne Bedauern auf den "Bücherschrank der Königin von England" sehen, den Krauer in Prag nach der Zeichnung von Bernhard i in gothischen Bausormen ausgeführt, leider! ohne dem Organismus dieser Kunst und ihrer Formenbildung hinlänglich Rechnung zu tragen. Aber der Inhalt des Schrankes, die Alba der Musiker, Maler und Architekten, zunächst deren Einbände nach Zeichnungen von Rösner und van der Rüll sind Zeugnisse eines ebenso ergiebigen Schönheitssinnes als gründlichen Formenverständenisses.

3. Beitr. Rach biesem Ueberblick über einige der hervorragendsta mehrentheils öffentlichen Kunstleistungen der Wiener Schule wenden wir uns nun zu einzelnen Künstlern, zuerst in ber

### Malerei.

Bon den Zeugen aus den Tagen der Herrschaft Füger's lebten, gleichsam auf Ruheposten, als Hüter der Gemälde sammlung des Belvedere drei in ihrer Art wackere Künstla, Ruß, Krasst und Schnorr. Carl Ruß aus Wien, geb. 1779, gest. 1843, war wohl einer der fruchtbarsten Rala Destreichs, obschon seine Kunst eine der unfruchtbarsten war der Welt geblieben. Seine Oelgemälde aus der Geschicht des östreichischen Regentenhauses zählen nach Hunderten; st sind aber mit wenigen Ausnahmen im Besitz des Künstlerd geblieben; was indeß seinem Eiser, immer Reues zu schassa. teinen Eintrag gethan.

Peter Arafft.

Karí Nug.

Peter Krafft aus Hanau, geb. 1780, gest. 1855, in früher Jugend nach Wien übergestebelt, hat sich vornehme lich durch vier große Bilder, in denen er den östreichischen Batriotismus verherrlicht, einen Namen von gutem Klanz gemacht; der Abschied und die Rücksehr des Landwehrmanns. i. im Belvedere zu Wien; die Schlachten von Aspern\*) und von Leipzig\*\*) im Invalidenhause daselbst. Krafft zeigt is diesen Gemälden ein warmes Herz, eine lebendige Einbiddungstraft, eine nicht geringe Gabe ausdruckvoller Darschlung, der es nur an individueller Formengebung und Sprafterzeichnung, so wie an einer mehr ansprechenden Färbung gebricht. — Seine Werke sind sehr zahlreich und sehr werke

<sup>\*)</sup> Gest. v. Rahl.

<sup>\*\*)</sup> Geft. v. J. Scott.

breitet, namentlich in fürstlichen Schlössern. Sie sind der 3. Zeitr. Mehrzahl nach der östreichischen Geschichte entkommen; doch gibt es auch Altarbilder von ihm, deßgleichen mythologische und Bilder zu Dichtern, wie zum "befreiten Jerusalem" von Tasso, zu "Hermann und Dorothea" von Goethe u. A. m.

Ludwig Ferdinand Schnorrv. Carolsfeld aus 2. 8. Leipzig, geb. 1789, seit 1804 in Wien, geft. 1853. feinem Bruder, Julius Schnorr, ber romantischen Kunftrichtung ergeben und von höchst achtungswerther fünstlerischer Besinnung mar er boch nicht mit ausreichenden Rraften ausgeftattet, um eine bedeutende Wirksamfeit zu gewinnen. Seinen Ruf begründete ein beinah 10 F. hohes, 8 F. breites Delgemalbe, bie Beschwörung bes "Bubels" burch Fauft (nach Boethe, j. im Belvebere \*), bem fpater bie Scene mit Gretchen im Kerker folgte. Aus Tied's "Genovefa" malte er Golo und die Gräfin, dann "bes ritterlichen Jägers Liebeslauschen" und mehre bergleichen fleinromantische Schildereien, Brentano's "Madchen am Brunnen \*\*) 2c., dann aber auch patriotische Darstellungen, wie die Vereinigung bes Throler Landfturmes unter Hofer" 1830, j. im Ferdinandeum zu Innsbruck, und religiöse, wie "die wunderbare Speisung der Viertau= fend", im Refectorium bes Mechitaristen = Klosters zu Wien, 1839, und die heil. Jungfrau mit Jesus und Johannes in ber Landschaft, 1828, j. im Belvebere.

In einer entschieden andern Richtung bewegen sich die Künstler des jüngern Geschlechts, zunächst diejenigen, denen die Leitung der obersten Kunstanstalt der Monarchie, der Akademie in Wien, anvertraut ist.

<sup>\*)</sup> Lith. v. Herr.

<sup>\*\*)</sup> Geft. von Rahl.

3. Zeitr. Christ. Ruben aus Trier, hervorgegangen aus der Kuben. Schule von Cornelius in Düsseldorf und München, sodann als Director der Akademie nach Prag berusen, wurde 1852 an die Spize der Wiener Akademie gestellt. Anregend, försdernd, leitend dient er der Kunst mehr, als schassend; wenigsstens ist von seinen spätern Kunstleistungen nichts bekannt worden.

Unter den Wiener Künstlern tritt Keiner mit so viel EntJoseph schiedenheit auf und hervor, als Joseph Führich aus Kragau in Böhmen, geb. 1800. Nomantiker von Geburt schöpste
er seine erste Kunstbegeisterung aus den Schriften von Tieck,
Wackenröder, Novalis und den Gebrüdern von Schlegel; sein
erstes größeres Kunstunternehmen wuchs ihm aus Tiecks "Genove fa" heraus, zu welcher er eine ganze Volge von Zeichnungen componierte; zugleich begann mit diesem Werk seine
Künstlerlausbahn, indem auf Grund desselben durch die Bemühung eines Freundes ein Verein von Gönnern gewonnen
wurde, die ihm einen dreisährigen Ausenthalt in Rom zu seiner Ausbildung ermöglichten.

Dahin ging er zu Anfang des Jahres 1827 und kam, wie zu erwarten, sehr bald in nähere Beziehung zu Veit und Overbeck, so wie zu Koch und einigen andern bedeutenden Kunstgenossen. Sein hervorragendes Talent, die Kraft und Sicherheit seiner Zeichnung, die Leichtigkeit der Production und Aussührung, dazu die Entschiedenheit der Kunstrichtung sicherten ihm sogleich eine Stelle in diesem Kreise, wo er sich von Achtung und Vertrauen umgeben sah, das sich in Kurzem bis zu der Höhe steigerte, das Overbeck ihn bat, an seiner Stelle die noch sehlenden Frescobilder zu Tasso's "he freistem Jerusalem" in der Villa Massimo zu übernehmen. Aber auch auf ihn hatte der Eintritt in diesen Kreis eine be-

deutende Wirkung gemacht und eine ursprüngliche Anlage3. Beitr. feines Geiftes zu rascher und voller Entwickelung gebracht. So lange er noch Romantiker war in ber Atmosphäre ber Dichtung, war die eigentliche Triebkraft seines Geistes nicht zu Tage getreten. Wie guter Katholik er auch von haus aus immer gewesen: noch hatte seine Liebe zur Kunft einige Selbstftanbigfeit behalten. Das wurde mit Einem Male anders: Kunst und Religion waren nur noch Eins, wie bei Beit und Wenn aber Overbed nur zwischen Christenthum und Beidenthum die Linie der Verdammung zog, fo that Füh= rich einen folgerichtigen Schritt weiter und wurde leibenschaft-"Die vernünftige, allein consequente unb licher Katholik. ganze Form des Christlichen in der Welt ist das Ratho= lische," schrieb er\*); "somit nothwendig alle christliche, oder besser alle Kunst eine katholische! Die innere Ratur aber, das eigentlichste Wesen des im allgemeinen ober katholischen Sinne Christlichen, ruht im ganzen Menschen; vorzug= weise aber in ber Gesinnung, in ber Willensrichtung. Daraus geht hervor, daß eine nichtkatholische driftliche Kunft um so weniger benkbar ift, je seltener boch mit Runftbefähigung ausgerüftete Beifter finb." 3a, in runden Worten hatte er es ausgesprochen\*\*): "Pantheist ober Ratholik find bie letten Consequenzen des Rampfes zwischen Lüge und Wahrheit, oder um mich gelinder auszudrücken, zwischen Irrthum und Wahrheit." So weit war auch ber erbittertste "Nazarener" vor ihm nicht gegangen.

Fragen wir nun nach ben aus dieser Gesinnung und

<sup>\*)</sup> I. Führich's Selbstbiographie in der "Libussa", Prag 1844. p. 352.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. p. 344.

3. Beitr. Runftrichtung hervorgegangenen Werken, fo will bie Ant wort nicht gang zu ben erregten Erwartungen ftimmen. Den Talent, bem Rerv ber Band, begegnet man bei jedem Schritt; Proportionen, Formen, Bewegungen find mit großer Ge fchidlichkeit gezeichnet; aber eine Belebung ber Gestalten von innen heraus, Motive als unmittelbarer Ausbruck einer Em pfindung, eines Gebankens, eines Entschluffes ober einer The wird man in feinen Darftellungen vorzugweise nicht finden Und so ift es mehr die allgemeine, außere Erscheinung, fo # fagen die Sprache, die Weise bes Ausbrucks, nicht die ba Empfindung, modurch fich seine Werke benen ber beutsch romantischen Runft anreihen. Eritt biefer Gegensat zu ben Compositionen von Overbeck schon auffallend genug in ber Villa Massimo zu Tage, so scheint er mir später noch entschie dener sich kund zu geben. In der Villa hat er die Wirkung ber fündhaften Liebe Rinaldo's gemalt, wie biefer in ba Schlacht vor Armida zuruchveicht; bann wie er im Bauber walde die trügerische Myrthe mit dem Schwerte fällt, endlich wie Gottfried von Bouillon mit feinen Streitern am beiligen Grabe die Waffen niederlegt; und einen Fries, grau in grau, unter fammtliche Bilber.

Bereich der kirchlich=christlichen Anschauungen ist er heimisch; dogmatisterende Mystik beschäftigt seine Phantasie und befriedigt seine Gemüth; aus ihren Combinationen webt er am liebsten seine Bilder. Eines der ersten derselben vom Jahr 1831 Der Trisift, der Triumph Christi."\*) Wem war es etwas Reues, umph Christi. Christum zu sehen als König der Himmel, umgeben von ten erlösten und heiligen Gestalten des Alten. und des Reuen

<sup>\*)</sup> München, bei May und Wibmayer 1839.

Bundes und der Kirche? Nun aber benke man sich, die Ge-3. Beitr. stalten aufstehend, sich in Bewegung segend! Sie ordnen sich zu einem Zuge; Adam und Eva voran, die Patriarchen, Mofes, die Propheten, Gelden und Geldinnen nach ber Zeitfolge hinter ihnen, und so Einer nach dem Andern, eine lange Prozesston! Wo geben ste bin? Für wen sepen ste sich in Bewegung? Die dramatische Kunft hat sich bes Stoffes ber Lhrif bemächtigt: die Seiligen, die vorher nur da waren, um an fich wie stumme Namen zu erinnern, sollen etwas thun; die Erscheinung, die vorher nur eine momentane, ober von ber Zeit ganzlich unabhängige war, wird durch Bewegung und Sandlung auf einen Verlauf angewiesen, gewinnt ben Schein ber Wirklichkeit, und wird damit zu einem kirchlich=katholischen Festaufzug mit übernommenen Rollen. Und bas ist Füh= rich's "Triumph Christi" vollständig, und kein noch so ernster Styl der Gewänder und Gesichter fann diesen Gestalten in ihrem feierlich ernsten Schritt, Gespräch und Mienenwechsel, ihren gesuchten Wendungen und Bewegungen bas Gepräge eines gemachten Aufzugs auswischen, die vollkommene Leere in ihrem Innern ausfüllen. Und geht man auf die einzelnen Motive ein, so sieht man erft recht deutlich, auf welche Irr= wege das treffliche Talent in einseitiger Verfolgung seiner katholisch=kirchlichen Ideen gekommen ist. Die Symbole sind lediglich Merkmale, denen die Runft nur einen leichten Schein einer Handlung gestattet. Wenn aber Noah mit der Taube spricht, die er auf dem Modell der Arche in seinen Sanden fiten hat; wenn Jacob zu ein Paar Engeln, die er auf einer Leiter trägt fragend emporschaut; wenn Abam und Eva ben Bug eröffnen in Saltung und Gang, wie bei ber Vertreibung aus bem Paradiese; wenn Simson die Stadtthore trägt und ein kleiner Junge bem Garfe spielenden David das Notenbuch

3. Zeitr. vorträgt: so wird die Macht ber symbolischen Kunft sehr in Frage gestellt; wenn wir aber gar Christum auf bem Triumph wagen figen sehen, einen Reichsapfel in der einen Sand, bn er mit ber andern segnet; vor ihm auf bem Rucffig Maria, die anbetend die Sande zu ihm aufhebt; und wenn wir sehn wie das Viergespann der evangelischen Thiere mit heftign Rraftanstrengung ben Wagen zieht, und wie - ba er sown aus ber Stelle zu bringen fein mag — bie vier Kirchenvätt mit dem ganzen Aufwand ihrer Körperkräfte in die Speichen der Rader greifend, ihn vormarts zu bringen suchen: so können wir uns nicht verhehlen, daß die Wirkung ber symbolischen Runft auf diesem Wege grad in ihr Gegentheil umschlagen Wie hoch übrigens Führich diese Stelle bes "Iri umphes" gehalten, geht baraus hervor, bag er fle gesonden als Delgemälde behandelt hat. Man findet baffelbe in ba Sammlung bes Grafen Raczynsti in Berlin. Es wird a laubt sein, ber Rundgebung eines folchen Ratholicismus ge genüber noch an etwas anderes zu glauben, als an "Lüge und Pantheismus."

Führich erhielt eine Lehrerstelle an der Akademie in Bin und zugleich eine große Wirksamkeit als Künstler. Außn vielen Altargemälden führte er die Stationen der St Iohanneskirche in der Jägerzeil in Fresco aus, und seiner Oberleitung wurden die Fresken der Altlerchenfelder Kirche übergeben. Ich habe bereits erzählt, was ihm dabei als besondere Aufgabe zugefallen und will nur, zur Be zeichnung des Geistes, in welchem er sie aufzefaßt, auf eine der Bilder mit ein Paar Worten eingehen. Es ist dieß die Darstellung von der Ueberzeugung des ung läubigen Thomas. Er hat sie benutt, um seinem Abscheu vor religiösem Skepticismus einen recht kräftigen Ausdruck zu geben.

Der vom Zweifel an der Auferstehung Christi befallene Apo=3. Beitr. ftel ift nebst feinen Mitaposteln bei Christus; er wagt es aber nicht, fich ihm prufend zu naben; sondern niedergeworfen von dem Schuldbemußtsein seines frevelhaften Unglaubens, kniet er vor ihm, sein schamerfülltes Angesicht verbergend, während Chriftus seine linke Sand nach ber Seitenwunde leis tet. Die andern Apostel find natürlich in gerechter Aufregung, theils über ben Gunder, theils über die Milde ber Vergebung.

Leopold Kupelwieser aus Piesting in Niederöst= Leop: reich, bereits 1809 Schüler der Akademie, theilt die kunst- wieser. Ierische und religiöse Sinnesweise Führich's, boch ohne beffen Barten. Sein Styl ift freier, breiter, die Formen find gro-Ber, ber Ausbruck und die Bewegungen beseelter; weniger reich vielleicht in Gedankencombinationen besitzt er eine vollere Gabe ber Unmittelbarkeit. Fest in der Zeichnung, geschickt im Malen gibt er seinen Werken bas Gepräge einheitlicher Wollenbung, deffen Werth burch ben barüber ausgegoffenen Ernst der Auffassung und die feierliche Milde der Darftellung erhöht und gesichert wird.

Das erfte, was ich von feiner Sand gefehen, maren Beich= nungen nach den Fresken Fiefole's im Vatican, die er mit einer Liebe, Treue und einem Feingefühl ausgeführt, daß man den ehrwürdigen Fra Beato selbst vor sich zu sehen glauben konnte. Von den vielen Altarbildern, die er seit 1825, wo er von Rom nach Wien zurückfehrte, für verschiedene Rirchen in Destreich, Böhmen, Polen, ber Militairgrenze 2c. gemalt, ist mir keines bekannt; bagegen habe ich mich burch bie früher erwähnten Fresken in der St. Johanneskirche auf der Jägerzeil und die Fresten in der Altlerchenfelber Kirche zu meinem obigen Urtheil und meiner Freude an feinen Werken bestim= men laffen.

3. Reitr. Leopold Schulz aus Wien, geb. 1804, gehörte mehn Leopold Souls. Jahre zur Münchner Schule, in welcher er sich vornehmlich an Cornelius und Schnorr anschloß. Er nahm Theil an ben Arbeiten im Königsbau, malte bort im Gervice-Zimmer bes Rönigs mehre Bilder zu ben Symnen Somer's und im Schlafzimmer einige Ibhllen des Theofrit (Die er auch im Stich herausgegeben). Mit Schwind malte er in Rudigsdorf bei Leipzig Scenen aus der Fabel von Amor und Aus all diesen Arbeiten spricht Talent und Ge schick, ohne hervorragende Eigenthümlichkeit, aber mit natur fester Anhänglichkeit an den Genius ber neuen deutschen Runft. Rirchliche Aufgaben "das Marthrium des h. Florian" für bas Rlofter biefes Ramens in Oberöftreich, "ber Sieg bes h. Augustinus über die Garetifer im Borts Tampf" u.a. führten ihn zurud auf ein Gebiet, auf welchem er fich heimischer fühlen mochte, als bei ben alten Griechen. Wenigstens schließt er sich von da in Wien eng an die streng katholische Kunftgemeinschaft an, ohne inzwischen Die Schärft Was beffen ungeachtet seinem Wirken Führich's zu theilen. in weitern Kreisen ben Eingang versperrt, bas ift die bem ftarren Katholicismus eigene Materialisterung bes Symbols, welche bem Bild, indem fie es zu wörtlich wieder gibt, die poetische Bedeutung nimmt und den fünftlerischen Gindrud Sehen wir in einem alten Altarbild die Madonna schwächt. auf dem Thron, Heilige zur Rechten und Linken, im Borgrund ben ober die Stifter, so fällt uns nicht ein, daß damit ein Vorgang bezeichnet sei. Wenn aber Schulz die Dadonna mit bem Rind auf einem Boftament figend zeigt, bas im Freien unter einer Eiche vor einem Springbrunnen wie für eine Festlichkeit aufgestellt worden, und wenn hier in mannichfachen Stellungen und Geberben eine Anzahl Beiliger, Die

Schutpatrone Deftreichs, knien, fteben, kommen, fich grup-3. Beitr. pieren, fo bekommt bas Bange bas Aussehen eines wirklichen Ereignisses und man muß wie bei Führich's "Triumph" fras gen: "wie hat fich benn bieß Alles hier zugetragen, wann und zu welchem Zwecke?" Der feierliche Kirchensthl verträgt Die Naturalisierung nicht, außer im humor eines Correggio und Paolo Veronese und unter bem Zauberpinsel Tizian's; und unter ihren Sanben hat er bie Farbe und ben Geift bes Jahrhunderts angenommen. — Noch deutlicher spricht sich Schulz in den Bildern in der Altlerchenfelder Kirche aus. Ich erwähne nur "bie Glorie bes himmels." Eine Anzahl Beiliger ift zum Lobe Gottes versammelt, mit Orgelspiel, Ge= fang und andachtigem Denken und Beten; ber Simmel thut fich auf über ihnen, und in den Wolken erscheint — nicht Gott Bater, nicht Chriftus, nicht bie Dreieinigkeit, sondern - bie Monstrang! Also selbst im himmel gibt's keinen anbern wahren Gott, als die Hoftie! Und das ware ber ein= zig wahre und berechtigte Gegensatz gegen ben Pantheismus!

Inzwischen sehen wir nicht die gesammte Kunst in Wien auf diesem Wege. Eine sehr bedeutende Erscheinung ist der leider! mitten in der Entwickelung gestorbene, jüngere Künster, Wogler aus Wien, ein Schüler Kupelwieser's. Auf Bogler. der Allgemeinen Deutschen Ausstellung von 1858 sah man von ihm einen Carton, für welchen er das Thema aus dem II. Buch der Makkader genommen, wo zu Ansang des 5. Capitels die Visson von kämpsenden Streitern in den Wolken über Jerusalem erzählt wird. Vogler hat aus diesem sehr unscheinbaren Stoss eine sehr ergreisende Darstellung gemacht, reich an Phantaste in dem Geisterschlachtbild und sehr charaketeristisch in Schilderung der Wirkung der Visson auf die Besvölkerung, die voll Angst und Schrecken, voll Zweisel und

3. Beitr Rachbenken, oder auch betend nach dem Wunder emporschamt Wohl möchte man glauben, daß Kaulbach's "Hunnenschlacht" und Cornelius "Reiter" nicht ohne Einfluß auf Wogler geblieben sind, obschon der originalen Kraft in ihm, die sich in der Energie seiner Zeichnung kund gibt, damit kein Abbruch geschehen ist.

Unter den übrigen Sistorienmalern in Wien dürften noch Binder, Blaas, Reher, Engerth und Schömann zu nennen sein, die sich an der Ansschmückung der Altlerchenfelder Kirche betheiligt, und von denen namentlich Binder, der früher mehre Jahre in Rünchen gelebt, durch seine Fresken in der Vorhalle eine achtungswerthe Stelle eingenommen.

Balten fich tiefe Runftler von tatholischer Farbung mit

Entschiedenheit in der Richtung der neuen deutschen Runft, so sehlt es doch auch nicht an solchen, die wohl den kirchlichen, aber nicht den künstlerischen Glauben mit ihnen gemein haben. E. Bur.Ich nenne nur Carl Wurzinger aus Wien, der sich mit zinger. einem von katholischem Feuereiser eingegebenen Bilde hervorgethan, in welchem Kaiser Ferdinand II. als standhafter Geld dargestellt wird, weil er den böhmischen Ständen ihre ihnen seierlich verbriefte Religionsfreiheit zu bestätigen sich weigert. Man sieht deutlich, daß das Bild aus de Biesve's "Compromiss" hervorgegangen, als Malerei eine schwache Rachahmung, als Glaubensbesenntniß ein übelgewähltes Gegenstück!

Auch I. R. Geiger ist hier zu nennen, der u. A. im Geiger. Ofner Schloß die Deckengemälde: Taufe des h. Stephan, Einzug des Kaisers Franz Joseph in Osen und Maria Theresia vor den Ständen Ungarns, ausgeführt hat. Durchaus selbstschadig neben den Genannten steht in der Wiener Künstlers. Kahl. welt Carl Rahl. Sohn des berühmten Aupserstechers C. Rahl, geb. 1812, trat er frühzeitig mit seinem ausgezeichneten Ta-

Ient hervor, so baß ihm schon im Jahr 1832 für seine erste3. Beitr. größere Runftleiftung ein fiebenjähriger Aufenthalt in Rom zugesichert wurde. 1836 machte ein Bild zu den Ribelun= gen, "Bagen bei ber Leiche Siegfried's" großes Auffeben; und spater seine "Christenversolgung in ben römischen Ratakomben." Schon in biesem Bilbe, aber noch mehr nach seiner Rudfehr nach Deutschland suchte er eine eigene Stellung einzunehmen. Fern von der modernen Glanz= und Gefallsucht fteht seine Kunft doch auch im Wi= Derftreit mit den Principien der neuen deutschen Kunft, oder macht eine falsche Anwendung bavon. Nicht die Klarheit und bas Dag in ber Anordnung, nicht bie Reinheit, Feinheit und Größe der Form, nicht die Wahrheit, die Fulle und ber Abel der Motive, und nicht der überzeugende und ergreifende Ausdruck ift es, wonach wir ihn mit allen Kräften ringen sehen: wie ehebem die "Nazarener" die Wiedergeburt der Runft herbeizuführen gebachten, indem fie den Meistern bes 14. und 15. Jahrhunderts den Styl der Zeichnung abzulernen fich bemühten, ohne den Geift zu fassen, um bessen willen man ihre Mängel zu übersehen hat, so hat Rahl im Farbenshstem ber altvenetianischen Schule Die Bedeutung ber alten Runft und die Aufgabe für die seinige gesehen und zum Endziel feiner Runftbestrebung gemacht; fo bag man auf einen erften flüchtigen Blick eine Copie nach Paolo, Palma giovine, selbst nach Tizian zu sehen glaubt, zumal er auch bie Veränderung, welche tie Farben durch Nachbunkeln, Rauch, Staub und sonstige Unbilden erfahren, als wesentlich in sein Spftem aufgenommen.

Läßt sich diese bevorzugende Werthschätzung eines Mittels künstlerischer Darstellung rechtfertigen, wo die Kräfte zu wirklichen Schöpfungen sehlen, so kann Rahl darauf keinen 3. Beitr. Anspruch machen; benn er gehört offenkundig zu den geistvollsten, gedankenreichsten Künstlern unserer Zeit. Scharf von Blick, sicher im Erfassen, klar und lebendig in Ideenverbindungen, ausgerüstet zugleich mit der Anlage zu dramatischen Darstellung, mußte er, wenn er nicht die Vorstusen der Kunstbildung — im Eiser am Ziel anzukommen — übersprungen hätte, eine sehr hohe Stelle unter den Kunstgenossen einnehmen, während nun selbst sein Ruhm als "großer Colorist" nicht frei von Anzweislung ist.

Bergegenwärtigen wir uns eines der Gemälde von ihm, auf welches von ihm und seinen Freunden ein besondera DopsseusWerth gelegt wird: "Obysseus bei Alkinoos", wie er die Schicksale Troja's vom Sänger Demodokos schildern hört. Dunkelfarbige Gestalten auf lichtem Grunde! ein Bild von ernster, harmonischer Haltung; aber nicht Eine Figur, su die man sich interesseren könnte, nicht Eine Bewegung ober Miene, die an das Gemüth geht.

Und nun dagegen sein Plan für die malerische AusBaffen fich mückung des "Waffenmuseums" von Hansen, im
neuen Arsenal vor der Belvedere-Linie von Wien! Angewicsen sind vier große halbkreisrunde Wandslächen und vier Penbentiss zwischen ihnen und der Auppel, die über dem quabratischen Mittelbau sich wölbt. Für das Waffen-Museum
ist der belebende Gedanke der Krieg. Der Krieg sindet eine
viersache Rechtsertigung, und sie soll in vier Gemälden der
Kuppel ausgesprochen werden. Krieg wider das Böse: Kamps
des Erzengels Michael mit Satan und seinem Reich; Krieg
auf Geheiß Gottes: Iosua erstreitet das Land der Verheißung; Krieg zur Abwehr übermüthiger Feinde: David's Sieg
über Goliath; Krieg zur Befreiung des Vaterlandes: Gideon's
Schlacht wider die Amalekter. Sind damit die obersten

Bingerzeige gegeben, fo foll in ben Dreiedfelbern auf Die Beitr. Mittel ber Ausführung verwiesen werben: auf Beisheit, Sa- pferkeit, Gerechtigkeit und Religion.

Unter ben vier Sauptbilbern giebt fich ein Fries bin, in welchem bie erften, halb in's Dunkel ber Sage gehüllten Unfange ber Befchichte Deftreichs bis jur Berrichaft ber Abaren vor Augen geftellt werben. Das Bilb barüber ftellt Carl b. Br. im flegreichen Rampf wiber bie wilden Avarenhorben bar, und fleht in Bezug ju ,, Gibeon" und jur ,, Beisheit." Das zweite Wandgemalbe ichilbert bie Schlacht an ber Leitha, in welcher Friedrich ber Streitbare bie Mongolen fchlagt; in Berbinbung mit "David" und ber "Tapferfeit." Im britten Bild erfturmt Gerzog Leopold ber Tugenbhafte Die Mauern bon Ptolemgis; barüber "Religion" und "Jofua." Im vierten Bilbe follte ber Sieg Rubolf's von Sabsburg über Ottofar von Bohmen unter "Michael" und ber "Gerechtigfeit" An ben Banbern jur Geite ber großen feine Stelle finden. Wandbilber follten acht Baare allegorischer Geftalten als Bertreter ber fechzehn Aronlander bes Raiferreichs fteben und Stanbarten mit ben Ramen ausgezeichneter öftreichifcher Rriegehelben tragen.

Welch' ein wohl burchbachtes und fcones Programm, wurdig in ben eblen Formen eines reinen, monumentalen Sthle ausgeführt zu werben!

Rahl beschäftigt sich auch gern mit Bildnismalen, wobei ihm seiner Aunstrichtung gemäß die malerische Wirkung beffer gelingt, als die Auffassung bes Charakters und die Ausbildung ber individuellen Formen.

Bebeutendes wird in Wien in ber Genremalerei geleiftet. Es fehlt zwar nicht an argen Diggriffen, vornehmlich in ber Wahl bes Stoffs, wie benn ichwerlich ber Anblid 3. Beitr.forglos Reisenber, bie im nachsten Augenblick in einen Ras berhinterhalt fallen (C. Litschauer), ober eines Monche, ber im Begriff ift, fich und feine Bruber zugleich mit einbringenden Kriegsknechten burch Pulver in die Luft zu fprengen (E. Enber); oder eines schwindsüchtigen Tonfünstlers, ba mit dem letten Reft seiner zerrütteten Lunge noch auf bem Walbhorn blaft (E. Ritter); und andere bergleichen Go genstände bei aller Runft ber Ausführung auf Wohlgefallen Unspruch machen werben. Dagegen besitzt Wien einen Genre-K. G. maler ersten Ranges in Ferd. Georg Waldmüller aus Balt. Wien, geb. 1792, gest. 1858. Scheinbar ohne Wahl sind seine Bilber aus bem Bolksleben gegriffen; ihr Intereffe scheint allein an der Wahrheit der Auffassung, an der Lebendigkeit der Darstellung zu haften; und doch ist es überall das geiftige Element, die Freude, die Ruhe, die Frommigkeit u., was daraus uns so befriedigend anspricht. Bu feinen auch burch Stiche und Lithographien bekannten Bilbern geboren "bas Ende ber Schule (1841), "bie Rückfehr bes jungen Landmanns von der Arbeit zu seiner Familie" (1832), "bes Landmanns Ausgang" (1832), "bie fromme Alte" (1833), "die Bauernfamilie vor ber hausthur", "das Rind, das geben lernt" (1831), "ber Rabbiner, ber ein Madchen unterrichtet" (1834). In ber "Klostersuppe" hat er die Seligkeit des Effens zum Gegenstand gewählt. Im Vorplat eines Klosters wird an die Armen Suppe ausgetheilt und von ihnen auf ber Stelle verzehrt, mit einer Luft, einem Appetit, einer Genugsamfeit und Dankbarkeit, daß man mancher lucullischen Tafel eine solche gesegnete Mahlzeit wünschen möchte. über einander hockt und flettert! und wie fie jubeln die Rinder, die etwas haben im Topf! — Die gleiche Gutmuthigkeit

spricht aus einem andern Bilde, der "Bescheerung ams. Beitr. Christmorgen", wobei jedes gute Kind in seinem Schuh einen Apsel und vergoldete Rüsse sindet. Alle, Groß und Klein und Ganzklein, haben etwas gefunden; nur ein offens bar eigensinniger und ungezogener Junge von etwa 11 Jahren ist leer ausgegangen. Der ist nun in der ganzen vers gnügten Schaar der einzige Verdrießliche; aber Waldmüller kann ihn doch nicht ganz in's Unglud stürzen: ein kleines, gar gutes Mädchen bietet ihm die Hälfte ihrer Schäpe an. Die Lebensfrische der Darstellung leidet durchaus nicht unter dem Fleiß der Ausführung; der Hauptreiz aber liegt im spreschenden Ausbruck.

Allerdings feiner in ber Ausführung, von beinahe hol-3. Danlandischer Glatte ift Jos. Danhaufer aus Wien, geb. 1805. seine "Testamenteeröffnung" gehört unstreitig zu ben besten Wiener Cabinetsbilbern, wenn sie auch ein wenig nach Tenbeng schmedt, ba fie bie Freude ber unterbrudten Armuth gegen ben Sochmuth ber Reichen schilbert. Berbruß, Freube und Schabenfreude spielen bier ein febr ergösliches Trio, das durch vollendeten und genialen Bortrag boppelt anspricht. - Diefelbe Tendenz tritt noch entschiedener in bem Bilde ber "Pfanbung" hervor, in welchem einem armen Maler unter seinem angefangenen "Ecce homo!" von einem bartherzigen Sausherrn, ungeachtet ber einbringlichen Appellation eines Rapuziners an fein Mitleid, alles Gelb und Geldeswerth weggenommen wird. — Durch Lithographie sind von ihm bekannt: "Die Malerateliers" im Belvebere zu Wien, "die Gratulanten" ac. Erwähnt barf werben, daß Danhauser auch mehre historische Bilber gemalt bat, bas Hochaltarbild in ber Rathedrale von Erlau, den G. Stephanus ebendafelbft, u. a. m.

3. Beifr. Durch gutmuthigen Sumor und reine Sciterfeit fprechen Dealuich die Bilder von Ferd. Malitsch an. Ich erinnere nur a den "schweren Entschluß." Auf dem Schoofe des Betere, eines Sandwerksmannes, fitt bas noch nicht einjährige Rindchen und wird von zwei altern Geschwiftern und ber Groß mutter scherzend um ein wenig von dem Biscuit gebeten, bai es im Sandchen halt. Gegen die Geschwister hat es fich mit ein Paar Krumelchen freigebig gezeigt; aber ber Großmutten Forderung scheint ihm zu viel, und es nimmt fich Bedenfzeit. Der mahre Ernft bes Rindes bildet mit bem vermeintlichen ber ganzen Gesellschaft, bazu auch bie Mutter gehört, bie eine Schuffel vom Tische trägt, einen überaus fomischen Contrak. Beichnung und Ausführung find gleich fleißig, ber Ausbrud ift in allen Mienen und Bewegungen wahr und sprechend.

B. Gauer Sehr ausgezeichnet ist Friedrich Gauermann aus mann. Miesenbach in Destreich, geb. 1807, Sohn des Landschaste malers und Aupserstechers Jacob G., Rammermalers von Erzherzog Iohann. Gauermann versteht die heitre Wirklicksteit, Gebirge, Bergvolk und Bergvieh in lebendigen Jügen und Farben zu schildern, oder auch an die Feldarbeit eines Bauern, eine Jagdgesellschaft u. dgl. unsere Ausmerksamkeit zu sessell.

Bon andern Genremalern werden noch Friedrich Friedländer, C. Laufberger, Anton Straße gich wandt ner zc. genannt. In der Kunst aber virtusssenhaster Malerei werden alle übertrossen von Petten kofen, dessen, Transport östreichischer verwundeter Soldaten" durch eine ungarische Pußta, d. h. durch Schlamm und Morast, selbst aus Schlamm, grau in grau gemalt, nein, nicht gemalt, gegossen zu sein scheint, und doch in den seinsten Farbenabstusungen gehalten ist.

In der Landschaft treten uns bei ben Wienern grelle3. Beitr. Gegensate entgegen. Beklagenswerth ift, daß ein Runftler ichaft. wie Jos. Rebell aus Wien, geb. 1786, gest. zu Drosben Rebell. 1828, ber mit bem hellsten Auge für die Schönheit ber Ratur, vornehmlich ber südlichen Meeresufer, eine gleichsam Wunder wirkende Sand verband, die bem Auge wie aus in= nerer Rothwendigkeit und mit ber größten Leichtigkeit folgte, keine Nachfolge in Wien gehabt. Sie haben Alle in andere Bahnen eingelenft. Reben bem feinfühlenden, von poetischem Schönheitsinne burchbrungenen Carl Marko aus Ungarn, Marte geb. 1805, mit seinen forgfältig ausgeführten, meift mit mpthologischen ober Bibelscenen staffierten Landschaften ber Phantafie, werden von C. Grefe u. A. bunte, bligende Effektftude mit farten Contraften gemalt; und wenn uns Wörnble Unfichten aus bem gelobten Lande in großartiget Ginfachheit und mit Treue und Strenge gezeichnet vorführt, läßt uns Püttner in ein Traum = und Zauberkand fehen, und beredet uns, bas fei Dtahiti! Sanfch und &. Gauermann schildern ohne große Anstrengungen und Ausschweifungen das reizende Alpenland, während Louis Gurlitt aus Ror= wegen die Berggegenden seiner ursprünglichen Beimath mit classischem Ernfte auf die Leinwand überträgt. Mit Ruhm werden ferner genannt Böger, Namopaczth und Sel= lenh, und vor ihnen Ender und Steinfeld.

Die Bildnismalerei ist in Wien sehr sorgsältig ge-Bildnis.
pslegt; ihre Leistungen aber sind nicht sehr erfreulich. Glanz-malerei.
voll, elegant, brillant sind die Bildnisse von Schrozberg,
rechte Mode-Salon-Vilder; mehr Ernst ist in denen von Ammerling, Daffinger u. A.; aber wirkliches Leben,
Seele; Charafter spricht uns nicht wohl aus ihnen an. Der Hauptnachdruck liegt immer auf dem Vortrag, und in Betress 3. Beitr. der Auffassung in der Wahl von Stellungen und Bewegungen, denen man eine imponierende Wirkung zutraut.

Roch muß ich eines Künstlers gedenken, der sich ein ziemlich undankbares Fach erwählt, darin aber auf das vortheilhafteste sich auszeichnet: das ist der Stillebenmaler Jos. Borsos, der namentlich Gold- und Schmucksachen in solcher Vollkommenheit im Bilde nachahmt, daß er — Diebe täuschen könnte.

Bildnerei. Die Bildnerei hat in Wien nicht neue Schößlinge Joseph aus alten Wurzeln getrieben. Joseph Klieber aus Instieber. bruck war ein fleißiger, seiner Zeit viel beschäftigter Künstler; sein Name aber ist verklungen; dasselbe dürfte von dem wacken

Pres Preleuthner gelten. Joh. Schaller aus Wien, geb. leuthner. 1777, gest. 1842, war nicht ohne Talent, wurde 1823 Proschaller. foster an der Meddenie berechte all oher nicht dahin der Confl

Schaller fessor an der Akademie, brachte es aber nicht dahin, der Aunk wesentliche Dienste zu leisten. Man braucht nur seinen "Andreas hofer" in der Franziskaner-Kirche zu Innsbruck (1831—1833) gesehen zu haben, um zu wissen, das ihm das Geheimnis verborgen geblieben, dem Marmor Leben einzuhauchen, oder überhaupt nur dem Leben seinzuhauchen, oder überhaupt nur dem Leben seine Formen und Bewegungen abzulernen. Sein Sohn und Schülen Ludwig Schaller siedelte nach München über und gewann hier einen geehrten Künstlernamen. Von da sollten auch die Kräste kommen, denen man ein Wiederaussehen der Bildnerei in Wien zu danken hat, Gasser und Fernkorn.

Sans Gaffer. Hand Gasser aus Kärnthen, geb. 1828, von Hand aus einer der begabtesten Künstler, fast ohne alle Schulbildung, dafür aber mit einem klarsehenden Auge, einer geschickten Hand, und einem seltnen Feingefühl für die Seele und deren Ausdruck von der Natur beschenkt, zog sogleich mit seinen ersten Arbeiten die Aufmerksamkeit der Genoffen auf sich.

Bu feinen früheften Arbeiten gehören fleine Bilbnifftatuetten,3. Beitr. unter benen vornehmlich ein finnig aufschauendes junges Madchen durch Seelenhaftigkeit des Ausdrucks, harmonische Schönheit ber Bewegung und alfo ber Linien, und eine über= raschend glückliche stylvolle Behandlung der modernen Tracht zu einem Juwel ber Kunft geworben. Der Auftrag für bas Theater in Besth bie Statuen ber Mufen zu modellieren, führte ihn nach Wien. Geistreich, eigenthumlich und mit reinem Schönheitsinn lofte er seine Aufgabe. Ganz gleiches Lob erwarb er sich mit den Statuetten, welche, in Erz gegoffen, den Bücherschrank der Königin von England zu zieren Es sind zwei Gruppen, an ber einen Seitc bestimmt waren. "Runft und Industrie", an der andern "Wiffenschaft und Sandel." Die Kunft hat Lyra, Pinfel und Sammer in ber Rechten, in ber Linken eine Bictoria, zu ihren Füßen Winkelmaaß und Zeichnungen. Die Induftrie stütt fich auf fte und hat die Spindel und Leinwand unter ihrer Linken, ein Maschinenrad, und das geflügelte Rad, das Sinnbild ber Eisenbahnen, an dem furzen Ueberkleid. Vor der Gruppe fieht ber Bienenkorb. -Die Wissenschaft trägt als Merkmale die Facel, die Eule und die Weltkugel; ber Sandel, eine mannliche Figur in Schiffertracht, lehnt fich an fie. Frische und Eigenthamlichkeit in Auffaffung und Darftellung, wodurch diese Arbeiten sich auszeichnen, gewannen ihm den Auftrag, Die Statue Wieland's für Weimar zu modellieren; wobei er indeß burch die Vorstellung von einem Gof-Lector in der eleganten Manier eines französischen Abbe fich auf einen Irrweg hat leiten lassen. Inzwischen folgten sich nun bie Aufträge in folcher Bahl, bag er balb eine große Werkstatt errichten mußte. Von ihm murbe bas Denkmal bes Generalfeldzeugmeisters v. Welden für Grät

3. Beitt.ausgeführt, und ein großer Theil der statuarischen Arbeiten für das Arfenal vor der Belvedere-Linie wurde ihm übertragen. Künftlerisch gefördert haben sie ihn aber nicht.

6. Fernforn.

B. Fernforn aus Erfurt, geb. 1814, fand als Artillerift in ber preußischen Armee, ging aber bann gur Runft über, und zwar arbeitete er zuerft in ber Erzgießerei gu München unter Stiglmaier und erwarb fich hier alle für bie sen Beruf nöthigen Renntniffe und Fertigkeiten; von 1836 aber bis 1840 war er in Schwanthaler's Werfstatt als Bilthauer thatig. In letterem Jahre flebelte er nach Wien über und richtete fich in doppelter Eigenschaft als Bildhauer und als Erzgießer ein. Für ben o. e. Bücherschrant der Königin von England fertigte er zehn Figurchen; bann aber fur ben Grafen Montenuovo an der Freiung in Wien eine Foloffale Reiterstatue bes b. Georg. Ist ein Unterschied zwischen einem h. Georg und bem Ritter aus Schiller's Ballade von "Kampf mit dem Drachen" — und den follte man mohl nicht in Abrede stellen! - so hat Fernkorn lettern ftatt bei Heiligen bargestellt, So wie die Kunft die Geiligen det Rirche in das Gewand der Dichtung kleidet, ober fie mit Eigenschaften persönlicher Kraftaußerung, etwa ritterlichn Capferfeit, ausruftet, treten fie ans ihrer eigentlichen Spham, in welcher fie vom beil. Beift erfüllte Werkzeuge find. man aber diesen Unterschied nicht gelten laffen, fo ift Fernkorn's Georg ein sehr verdienstvolles und lobenswerthes Werk, voll Bewegung und Leben, und einer Wahtheit, daß man des Roffes Schnauben zu hören, des Drachen Funkensprühen ju fühlen glaubt. — Im Jahr 1853 ward ihm das Den Emal des Erzherzogs Carl übertragen, und im 3. 1860 konntt es aufgestellt werden. Der Erzherzog fist in Uniform auf einem hoch sich baumenden Rosse und halt in ber Sand eine

H. Fernkorn. Joh. Dan. Böhm. C. Radnisty. Lubw. Förster. 519

Fahne mit dem deutschen Reichsadler. Am Postament soll-3. Beitr: ten vier symbolische Gruppen: Der Aufruf, Die Vaterlands-Liebe, Die Wenschenliebe und Rach der Schlacht, zu stehen Kommen; doch hat man diesen Plan fallen lassen und sich auf ein einsaches Postament nach der Zeichnung von van der Rüll beschränkt.

Als Bildhauer, mehr aber noch als Stempelschneiber und Münzgraveur, hat sich Joh. Dan. Böhm aus Wallen=3. Dau. dorf in Ungarn, geb. 1794, berühmt gemacht. Für Erzher=Böhm. zog Iohann hat er eine Anzahl Standbilder östreichischer Fürsten in die Capelle des Brandhoses bei Mariazell geser=tigt. In großer Zahl arbeitete er Denkmünzen und Medails Ien mit Bildnissen und bewährte darin einen seinen Geschmack, reines Stylgesühl, Formenkenntniß und große Geschicklichkeit; überhaupt aber sein Leben lang Einsicht, Achtung vor ächter Kunst und Charakter. In demselben Fach ist C. Radniskhu. Radnisky. mit Auszeichnung thätig und an der Akademie angestellt.

Was die Baufunst betrifft, so muß vor allem der BanThätigkeit rühmliche Erwähnung geschehen, die Ludwig kundig
Förster auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft seit einer
Tangen Reihe von Jahren mit Einsicht, Umsicht und BeharrIichkeit ausgeübt. Durch seine "Bauzeitung" hat er Bauzeiteinen Bereinigungspunkt für die gesammte Baukunst und
Baukunde der Gegenwart geschaffen, so daß kein irgend bescheutendes Werk monumentaler oder auch bürgerlicher Bauskunst hier unbesprochen bleibt, ja daß die mehrsten in ausführlichen Zeichnungen zu allgemeiner Kenntniß gebracht werden. Zugleich ist Förster ausübender Künstler und hat
großen Theil an den Plänen zur Stadterweiterung Wiens, wie
am Bau des Arsenals. Die Spnagoge in der Leopolostadt hat
er in einem Styl ausgeführt, der mit seinen byzantinischen

3 Beitr-und maurischen Elementen einen recht orientalischen Einbrud Ein gleiches Gebäude hat er in Befth aufgeführt, und indem er dabei bas Material zu voller Geltung gebracht, einen wichtigen Schritt in ber Entwidelung ber ber Baufunf eignen Rrafte gethan.

Obwohl die Baukunft, insoweit fie mehr als handmen ift, fich bis vor nicht gar langer Zeit in Bien nur einer ich fparlichen Unterftugung zu erfreuen hatte und in Betreff ber Staatsbauten nur bureaumäßig betrieben wurde \*), haben fich boch nach und nach eine beträchtliche Anzahl Architefte bort zusammengefunden, deren Ramen bei Concurs-Ausschnif bungen, wie bei Bauunternehmungen hervortreten, und bot benen wir außer Förster noch Rösner, Siccardsburg, v. d. Rill, Bansen, Ferstel, Romano, Rranner, Ernst und Schönthaln am öfterften genannt finben.

Carl

Carl Rösner aus Wien, geb. 1804, neigt mit Bor Rosner. liebe zu den Bauformen des frühen Mittelalters, die er wit ber Gefühlsweise ber Gegenwart zu verföhnen fucht. ihm ist die St. Johanneskirche auf der Jägerzeil in romani fferendem Styl, befigleichen die Capelle bes Arfenals vor in Belvedere-Linie in ftrengerer romanischer Bauweise aufgeführt In der handhabung des romanischen Ornaments ift er vot grundlicher Renntniß, lebendiger Phantafie und einem gelau terten Geschmad unterftütt.

Eb. van ber Rull gehört ficher zu ben ausgezeichnet Ed. v. d. Rüll. ften Architekten unferer Beit. Er verbindet einen fehr ausge bilbeten Sinn für bas Charafteriftische mit Geschmad, un weiß der scheinbar abgeschlossenen Gothik neue Triche zu en Seine Bauten im Arsenal sichern ihm ben Rubs locten.

<sup>\*)</sup> D. Kunstblatt. 1854. S. 7.

eines geistvollen, ernst durchgebildeten Künstlers, und wo er 3. Beitr. mit Ornamenten hervortritt, wie an Bücherdeckeln 2c., scheint er nicht übertroffen werden zu können. Ganz Hand in Hand mit ihm geht Siccard v. Siccard burg, von dem auch Siccard Haupttheile des Arsenals ausgeführt sind, und Hansen, cardsbergeniale Erbauer des Wassenmuseums.

Ferstel hat sich so ganz in die Gothik eingelebt, daß Ferstel. ihm der Bau der Botivkirche übertragen wurde; und Krauskranner. ner folgt für die Breitenfelder Kirche demfelben System; Ernst gleichfalls, so daß die Herstellung des Stephansdomes, Ernst. namentlich der Giebel des Langhauses in seine Hände gelegt wurde. Als Ornamentist in demselben Style zeichnet sich Schönsthaler ans.

Von der Kupferstecherkunst in Wien läßt sich nicht Rupserviel sagen. Sie halt sich an die Maler und folgt deren ver=
schiedenen Wegen; Söger der feineren Genremalerei, Maher
den effectvollen, nicht eben formenfeinen Gemälden Nahl's.

### Prag

hat sich mit seinen größern Kunstinteressen mehr an München und Dresden, als an Wien gehalten; hat aber auch aus eigenen Mitteln manches geleistet, was die Geschichte gern verzeichnet. Dem Gründer seiner Universität und seines Glanzes überhaupt, dem deutschen König Carl. IV., hat Prag ein herrliches und reiches Denkmal errichtet, zu welchem der Bildhauer Sähnel in Dresden die Modelle gemacht: die Statuen des Königs, seiner vier getreuen Räthe, und der vier Facultäten, mit einem Postament in gothischer Architestur von W. Stier in Berlin; dem Kaiser Franz I. wurde auf dem Franzensquai ein großes Denkmal in Brunnensorm, auch im gothischen Styl mit vielen Statuen errichtet; die Reiter-

3. Beitr.fatue des Kaisers nach dem Modell von 3. Max in München in Erz gegoffen, bie übrigen Figuren von Max in Sandftein ausgeführt. 3m Belvebere murbe ber Anfang gemacht ju einer Folge von Bildern aus ber bobmischen Geschichte, und ein beguterter Privatmann, Beith, baute fogar in Liboch, in der Rabe von Prag, nach dem Entwurf von 2B. Gail in Munden, einen bohmischen Belbenfaal, eine "bohmifche Balhalla", und ließ eine große Bahl von überlebensgroßen Statuen dafür von Schwanthaler in München modellieren und von Miller bafelbft in Erz gießen. Die neuerbaute Capelle des Blindeninstituts murbe mit Fresten nach Beichnungen Führich's von Fortner, Chota und Kandler aus-Graf Roftig ließ dem berühmten Przmisl, der vom Pflug zum Thron berufen wurde, ein Denkmal bei bem Dorfe Stadiz errichten, und übertrug die Reliefs bazu dem Bildhauer Jos. Max.

Die Afademie war nach Bergler's Tode 1829 unter Aradit, die Leitung seines Schülers Franz Tkablik aus Prag, geb. 1787, gekommen, der mit seinen Kunstleistungen noch auf dem Boden der altakademischen Vorschriften stand, aber dem selben doch eine Beziehung zu eigenthümlichem Denken und Empfinden abzugewinnen wußte. Namentlich werden "der Tod der heil. Ludmilla"\*) und "die Andacht des heil. Wenzel" sehr gerühmt. Vornehmlich durch ihn und seinen Lieblingsschüler Führich wurde das kunsthändlerische Unternehmen: "Christliches Kunststreben in der östreichischen Monarchie" bei P. Vohmann's Erben in Brag 1839, gefördert. Sier (4. Liefg.) sinden wir auch

<sup>\*)</sup> Lithogr. von Stoll.

sein lettes Werk, eine Pieta, mit der Unterschrift Angelis. Beite. pacis amore flebunt, lith. von Fr. Lephold.

Rach Tfablif's Tode 1840 wurde Chr. Ruben aus Auben. Trier, ein Schuler von Cornelius, von München nach Prag an die Akabemie berufen. Ruben's Thatigkeit außerte fich mehr in Unregung und Leitung fünstlerischer Kräfte und funftfreundlicher Bestrebungen, als in eignen Arbeiten. gelang ihm, die Regierung zu dem Unternehmen zu bestimmen, einen Saal im Luftschloß Belvebere mit Darftellun= gen aus der böhmischen Geschichte ausmalen zu laffen. . Die von ihm entworfenen und unter seiner Leitung von Swo= boda, Trenkwald und Chota ausgeführten Gegenstände find: Die Taufe bes Herzogs Borimoi durch Bischof Meduth, wobei Herzog Swatobluck Pathenstelle vertritt; ferner Die Ermordung des h. Wenzel an der Kirchthur, und wie Berzog Prtislav die Reliquien bes h. Abalbert von Gnefen nach Prag bringt. — Die Arbeit wurde unter- oder abgebrochen, weil man sich höchsten Orts mit bem Kunstler über bie Wahl ber Gegenstände nicht vereinigen fonnte.

Muben hat an den obengenannten Schülern ausgezeichsnete Künstler herangebildet, an denen noch der Umstand besmerklich hervortritt, daß sie das "dristliche Kunststreben in der östreichischen Monarchie" in anderer Weise vertreten, als Führich und Genossen. Von Matth. Trenkwald ist mir Matth. Erenkwald ist mir Matth. ein Carton bekannt, in welchem er den Ablaßkram des Dos wald. minicaners Tegel darstellt, eine Composition voll Feuer, Wahrheit und Schönheit; wohlgeordnet und doch ganz nastürlich, charakteristisch in der Darstellung, aber ohne Ueberstreibung und ohne schreiende Contraste. Sehr richtig hat Trenkwald herausgefühlt, daß es sich bei seiner Autgabe biel weniger um den Dominicaner handle, als um den Eindruck,

3. Reitr ben seine Reben und Verheißungen auf bas Volk hervorbringen; wefihalb benn auch biefes im Borbergrund fteht. Scene spielt im Freien, nabe einem Dorfe, unter einer alten Eiche, an welcher Tegel feine Rangel aufgeschlagen; ringeun Bugelland mit verschiedenen Strafen und Wegen. Reben bem, offenbar von feinerlei Entbehrung heimgefuchten Donch, ber mit Feuereifer bas Wolf zur Buge und zur Erwerbung bes Ablaffet mabnt, fteht ein fcones, junges Weib mit einem Gauglingim Arm, für welchen es Ablaß gewonnen zu haben scheint. Bot und unterhalb der Rangel fteht ein Tifch, an welchem ber Gunbenprotofollift und Einnehmer, nebst bem Controlleur, ausgesucht prattische Rloftergeiftliche, Plat genommen. Bu ihnen brangt fich von allen Seiten bas Bolt mit feinen Unmeldungen und Zahlungen, alte Weiber, ehrerbietige Bauern, fedt Solbaten, freche Dirnen; auch wohl ein Weib, bas ben Mann von der Thorheit abhalten will, das schwerersparte Geld zum Pfaffen zu tragen. Auf ber andern Seite werden Die Ablas zettel vertheilt; ba geben Gauner von dannen und berechnen die Vortheile, die ihnen der Ablag bei ihrem Gewerbe bringt; ba halt ein schwarmerischer Jüngling bas Papier, bas ihm den geftorten Seelenfrieden wiedergegeben, dankend mit frampfhaft gefalteten Sanden empor; ba geht ein Madchen fort mit ihrem Geliebten und ihr großes, fummervolles Auge fragt ihn mit angstvollen Bliden: "Ift uns nun unsere Schuld betgeben?" Reihen fich an Dieser Seite gleichgültige Beschauer an, fo fteben bafür an ber entgegengefetten folche, bie mit innerer Entruftung, aber ftumm bem taufchenden Spiele gu-Auf allen Wegen tommen und gehen die Beilsbedurf-So reich an lebendigen Motiven ift biefe Zeichnung, dabei so naturgemäß und richtig in den Formen, so einfach und ernft im Styl, fo treffend im Ausbruck und fo tuchtig

im Handwerk, daß sie zu den besten neuern Darstellungen aus. Beitr. der Geschichte gerechnet werden muß.

Carl Swoboda hat u. A. die Scene gemalt, wo dema SwoKurfürsten Iohann Friedrich dem Großmüthigen nach der
unglücklichen Schlacht von Mühldorf das Todesurtheil verfündet wird. Es ist viel Wahrheit in der Zeichnung und die
Charactere sind sprechend und gut, wenn auch der Künstler
seinem Gelden vielleicht zuviel Seelengröße zumuthet, indem
er ihn kaum aussehen läßt von seinem Schachspiel, um so
gleichgültig, als bei der Nachricht über veränderte Witterung,
den kaiserlichen Richterspruch anzuhören, der sein Haupt verlangt. Swoboda zeigt übrigens in der Klarheit der Anordnung Talent für die Composition und in der Haltung des
Ganzen großes Geschick in abrundender Aussührung; nur in
Vertheilung der Farbenmassen ist er bei diesem Vilde nicht
glücklich gewesen.

Beibe, Swoboda und Trenkwald, sind mit Auben nach Wien gegangen, als dieser an die dortige Akademie berusen worden.

Ein britter Künftler dieser Richtung in Prag ift 3a-Jaroblam roslaw Czermak, der sich zuerst mit einem Bild aus ber Czermak. böhmischen Bekehrungs-Geschichte bekannt gemacht. Wir sind in der Worhalle einer Kirche; links sigen in schmerzvollem Sinnen böhmische Männer und Frauen, rechts gehen durch die offene Thüre zwei Rönche hinaus, die ernste, warnende Blicke auf sie wersen; zwischen Beiden sieht man halbnackte Kinder, die sich über die von den Rönchen erhaltenen Sei-ligenbilder und Paternoster freuen. Am Boden liegen zer-rissene Gebetbucher mit dem Kelch auf dem Deckel; und im Hintergrunde sieht man einen Soldaten, der mit andern Kirchengeräthschaften einen Kelch einpackt zum Fortnehmen. Es

Max.

3. Beitr-find Anhänger ber Lehre von Buß, benen man ben Reld nimmt, und bie gewaltfam jum Ratholicismus befehrt werben; ein ernstes, leibenschaftloses, ergreifendes Bild, voll Wahrheit in ber Darstellung und in ben Charafteren und meifterhaft in Farbe und Ausführung, nur in ber Beichnung etwas zu nahe am Genre.

Die Bildnerei ift in Prag durch 2 tüchtige Kunftler vertreten, die beibe aus der Schule von Munchen hervorge Bofert gangen: Joseph Dar aus Burgftein in Deutschböhmen, Ema. geb. 1807, gest. 1855, und sein Bruder Emanuel, geb. 1811. Ihre Runft ift von großem, monumentalen Geprage, obschon fle fich bereitwillig zeigen, sich mit ber allgemeinen hinneigung zum Raturalismus zu vertragen. Freiheit ber Conception, überbachte, wirksame Anordnung, ein- schoner und breiter Styl der Formengebung zeichnet ihre Werke aus, bie zugleich ein Ausdruck lebendiger Baterlandsliebe find. Bon vorzüglicher Schönheit, und großartig im Eindruck ift die

Sehr eigenthumlich ift ber Brunnen, ber als Denkmal bes Raisers Franz I. am Moldau=Quai nach ber Zeichnung bes Architekten Kranner errichtet worden, und für welchen die Bruder Max die Statuen gefertigt haben. Dit

koloffale Marmor-Gruppe ber beiden böhmischen Apostel, Ch-

rill und Methodius in der Theinkirche zu Prag von Joseph

in Erz gegoffene Reiterstatue bes Raisers von 3. Max nimmt, eingeschlossen in ein Tabernakel wie in einen Raficht, Die Spite

Sechzehn Figuren gruppieren fich um ben nach allen ein. Seiten Waffer frendenden Körper bes Brunnens; und biefe

16 Figuren vertreten die 16 Kreise Bohmens, aber nicht in Weise gewöhnlicher Allegorien, sondern als Bilder wirklicher

Menschen: für ben Kreis, in welchem vornehmlich Bergbau getrieben wird, fieht ein Bergmann ba; für ben Ackerbau-

district ein Mädchen mit der Sichel und Garbe; für die Un-3. Reitr. terelbe tritt ein Schiffer ein; bas Land ber Biebzucht ift burch eine Bauerin mit einem Schaf vertreten; und fo feben wir je nach ben vorherrschenden Ratur= oder Kunftprodukten ber Areise Vischer und Jager, Weber und Gifenarbeiter, Glashuttenleute, Gartnerinnen u. f. w. in lebensfrischen Bilbern zu einem' fprechenben Ganzen vereinigt. - Bum Andenken an die Beendigung des ungarischen Aufstandes ließ die Stadt Temeswar ein Denfmal errichten, beffen Ausführung 3. Max übernommen und auf welchem er Gehorfam, Wachsamfeit, Lapferkeit und Aufopferung, mit der Treue in ihrer Mitte zu einer Gruppe allegorischer Gestalten vereinte, die seinem an ber Antike gebilbeten, aber felbstständigen Formen= unb Schönheitestun ein lobendes Zeugniß ausstellen. Das Hauptwerk ber Brüber Max ift bas "Rabegth=Monument", welches auf Anregung bes "Bereines patriotischer Kunftfreunde Böhmens" dem greisen Feldherrn in Prag errichtet Der bem Ganzen zu Grunde liegende Gebanke rührt von Ruben ber, nach beffen gezeichnetem Entwurf bie Bruder Dat das Modell hergestellt haben. Unfnüpfenb an die Sitte ber alten Germanen, den Sieger im Baffen= Streit auf den Schild zu heben, ift hier die (9 F. hohe) Statue Radegty's auf einen von Kriegern getragenen Schilb ge= Der Feldherr, in friegerischer Galtung, mit etwas stellt. (vom Alter) gebücktem Ropf, aber grad ausschauend übersieht bas Siegesfelb; in ber Rechten halt er ben gefenkten Degen, in der Linken des Reiches Banner mit dem Doppeladler; ber zurückgeworfene Oberrock läßt die Uniform sehen. Der Sol-Datenfreis ber ihn trägt, vertritt die verschiedenen Bolksftamme und Waffengattungen, Die bem General feine Schlach= ten schlagen, und seine Siege erkämpfen halfen: ein Throler,

3. Reitr ein Croate, beibe in ihrer Rationaltracht, ein Artillerist, ein ungarischer Husar, ein Italiener in Matrosenkleidung, ein Iisger, ein Uhlane und ein Grenadier. Die schwierige Aufgabe für den Bildhauer, die acht Figuren alle wirklich bein Tragen zu betheiligen, auch die mannichkachen Trachten is Harmonie und siplvolle Haltung zu bringen, hat I. Mar (der leider die Vollendung des Werkes nicht erlebt!) glücklich gelöst; Radchty's Statue ist ganz das Werk seines Bruden Emanuel.

Die Baukunst hat sich in Prag auf keine besonden Höhe in der Reuzeit zu schwingen vermocht. Ein Architet Haus. Haus haus Prag hatte in Turnau in Böhmen ein won Abreicht aus Prag hatte im Auftrag des Aitters Alois Leu von Aehrenthal 1824 zu bauen angefangen. Der Bau won aber ins Stocken gerathen und erst 1848 durch den Ritten Friedrich Lera wieder aufgenommen und dem Architekten Grue Grueber der aus Regensburg, Prosessor an der Prager Akademit, übertragen worden. Es ist eine dreischissige, gothische Kircht aus Sandsteinquadern, mit einem Thurm an der Ostseit, und ist dis auf alle Einzelheiten, Geräthschaften, Altän, Kanzel 2c. im Sthl übereinstimmend durchgeführt. Die Abtäre sind von Kranner; die statuarischen Arbeiten von I. Max, die Altargemälde von Ruben und seinen Schülere.

## Elfter Abschnitt.

### Han nover

ist der Schauplat einer ziemlich regen Kunstthätigkeit geworben, obschon eigentlich nur auf dem Feld der Architektur. 3s ber Malerei ist wenig geschehen. G. F. Reichmann aus. Beitr. | Münden, geb. 1798, hatte fich in München unter Langer zum Reich. Biftorienmaler gebildet, beschränkte fich aber nach seiner Rucktehr nach hannover auf bas Bilbniß, worin er Ausgezeich= netes geleistet haben foll. — Carl Desterlen aus Göttin= Carl gen ift ans der Schule Matthäi's in Dresden hervorgegangen. Er entwickelte eine große Thatigkeit im hiftorischen Fach, ohne inzwischen einer bestimmten Richtung sich anzuschließen, ober sich Grenzen in der Wahl des Stoffes zu ziehen. Christus, der den Jüngern ein Kind als Vorbild stellt; Kaiser Barba= rossa's Demufhigung vor Heinrich dem Löwen; die Tochter Jephta's; Göt von Berlichingen und Elifabeth u. f. w. finden wir unter seinen Werken aufgezählt. 1838 malte er das über 30 F. hohe Frescobild von der Himmelfahrt Christi in der Schloßkirche zu Hannover. Aus demselben Jahre batiert seine "Lenore" nach Bürger. In diesem Bilde hat Desterley sicher erreicht, was er gewollt. Die angstvolle Saft des Mäbchens, bas von ber Mutter vergebens zur Ruhe gemahnt und zurückgehalten wird, ift sprechend ausgedrückt und als Gemälde vortrefflich ausgeführt. Aber die Wahl des Momentes ist Wer mag ben Anblick einer ohne Hoffnung nicht glücklich. gemarterten Seele zur Kunstbetrachtung wählen! Der Dichter kann den Augenblick schildern: er hat die Folge in seiner Be= walt; aber ber bleibende Schmerz muß Beruhigung und Ver= föhnung in fich haben. Großes Unrecht wurde es fein, das Verdienst zu verschweigen, das sich Desterlen durch die ge= nauen Zeichnungen zu Ottfried Muller's Geschichte ber antiken Kunft erworben hat.

Außerdem besitzt Hannover in der Gräfin J. v. Egloff- Ggloff. ftein. ftein und Frl. A. v. Schulte zwei ausgezeichnete Künstlerinnen, nuguste deren Gemälde sich allgemeiner Anerkennung zu rühmen haben. Schulte.

Als Bilbhauerift Ernft Banbelaus Ansbach, get. 3. Beitr. Ernft Baudel. 1800, thatig. Ein Zögling ber Münchner Afademie unte Langer hat er zu den Mannern der neuen Runft nie in eines Berhältniß gestanden. Rach einem Aufenthalt in Rurnberg fpater in Munchen, fiebelte er nach Sannover über und be dort im Schloß und in der Schloßkirche verschiedene Arbei ten ausgeführt. Er zeichnete fich stets burch Energie und technische Geschicklichkeit aus, wie er benn eine Bildnigbuft nach der Natur frei (ohne Modell) in Marmor auszuhaus Was seinem Namen am meisten Verbreitung ge bracht hat, ift ein patriotisches Unternehmen, bas freilich ei Armi bloßes Project geblieben: bem Gelben Arminius durch Er nius. richtung seines in Rupfer getriebenen Roloffalbildes auf bes Berge Teut bei Detmold ein Ehrendenkmal zu feten. Koloß hat Bandel modelliert, auch den Unterbau, auf de er zu stehen kommen follte, aufgeführt, aber von ber Statt felbst find nur einige Theile ausgeführt worben.

Je weniger in Hannover, gemalt und gemeißelt worden desto rühriger waren die Bauleute. Es macht aber einen schüberraschenden Eindruck, Hannover — in solcher Rähe von Berlin und von Schinkel! — in seinen Bauwerken als ein Filiale von München, und zwar von dem München Gärtnerkerkennen zu müssen. Doch hat die neuere Bauperiode nicht in dieser Weise begonnen.

Laves, der "Nestor der hannoverschen Architekten", er baute das Schloßportal im reichsten korinthischen Styl, und folgte beim innern Ausbau des Schlosses demselben System: von ihm ist das "Waterloo-Denkmal", eine römische Säuk mit der Siegesgöttin; das in Herrenhausen erbaute Mause leum für König und Königin im dorischen Styl; das Wargenheimsche Palais; und endlich sein Hauptwerk das neu

Theater im römischen Style. Die nun folgenden Bauunter.3. Beitr. nehmungen, größtentheils in einer andern fünftlerischen Richtung gedacht, haben ber Stadt freie Plate mit großen Gebäuden und blühenben Anlagen, und im Allgemeinen ein Es find aber feine eigentlichen Doneues Geficht gegeben. numentalbauten, die biese Wirkung hervorgebracht: es ift die burgerliche Baukunft, die hier ihre Triumphe feiert. In dem Bestreben, ben blogen trügerischen Schein aus ber Architektur zu verbannen, und bas Material zur Geltung zu bringen, ging (der verftorbene) Undrea mit feinem Biegel= andrea. rohbau voran, ber erft burch bie Berbindung mit Sandftein für bie architektonischen Bauptglieber, Sockel, Thurftode, Vensterbrüftungen, Gesimse tc. zu wirklich funstlerischer Wir-Fung gebracht worden. Dabei aber unterließ Undred nicht, mit rothen und gelben Backfteinen abzuwechseln und Ornamente in Bactftein zu formen und bei feinen Bauten zu ver-Von ihm find ber Packhof, die Predigerwoh= wenden. nung hinter ber Marktfirche, die Marktwache, eine Rundbogenhalle mit Zinnen, bas neue Rathhaus. In seinem Sinne ift nach ihm Drofte thatig gewefen. Bon ihm ift Drofte. das am Georgsplate erbaute Schulgebaube, in welchem Die beiden ftädtischen Sauptschulen mit einer gemeinsamen Aula und mehre vereinigte Bibliotheten Blag gefunden. Bier fteht ber Gartnerfche Rundbogenftyl in voller Bluthe, mit gewölbten Pfeilerarkaden im Erdgeschoß, mit gekuppelten Rundbogenfenstern, und einem Magmert von Fischblasen, Vierpaß und Mittelpfeiler, dazu mit dem Mangel an ausdruckvoller Ptofilierung. - Gleichfalls ber Verbindung von Bad= und Sandftein, und dem Rundbogenftyle ergeben ift Safe; aber auch zugleich bemüht, ben farbigen Bacfteinbau Bafe. spftenratisch auszuführen. Seine Entwürfe trugen bei ber

3. Beitr. Concurrenz für ben Dufeumsbau ben Preis bavon. Die Façade gliedert fich in zwei Flügel und einen mittlern mit einer Freitreppe versehenen Giebelbau. Die vor biesem 314 rudtretenden Theile bes Gebaudes bilden im Erdgeschoffe jeba feits eine offene Balle mit je vier, auf Gaulen ruhende Darüber und über bem breitheiligen Boger Rundbogen. eingange des Mittelbaues erhebt sich bas mit hohen Rundbe genfenftern versehene erfte Stochvert, und mit Eleinern &m ftern berfelben Form das Obergeschoß, beibe burch rundbe gige Mauerblenden verbunden, von denen immer je ein Fenfte bes untern und bes obern Stocks umschloffen ift. Mauerblenden wiederholen sich auch an den Flügeln, abn Rur im Mittelbau erleidet biese Anordnung ohne Fenfter. eine Modification, indem hier, außer den einzelnen Rundbe genblenden, ein weiter Bogen das ganze breigliedrige Fenfter fustem beider Stockwerke überspannt, im obern Geschoß abn, ftatt ber einfachen, gekuppelte Fenster angewendet find, w benen bas mittlere Paar in ben Giebel hineinreicht, dem to nach — nach bem Vorbild von Bubich — die Bafis fcht Sandstein und Bacffein von röthlicher, gelblicher, gram und schwarzer Farbe bilden das Material, mittelft beffen Ge gensätze, Harmonie und Betonung ber Construction herre gebracht find. Ein funstreiches Gesims mit einer rundbog gen durchbrochenen Attite schließt bas Gebaube nach oben a Wo möglich noch entschiedener schließt sich Sunan Hunaus.

an die Schule von Gärtner in München an; namentlich and die Schule von Gärtner in München an; namentlich and gegierungsgebäude und seinem Kundbogenspstem ohnerofilierungen; dann vornehmlich in seinem Militairfranken hause, dem das Verdienst nicht abzusprechen ist, die Gegensätze von Fenstern und Mauerstäche derart in ein klimmtes Verhältniß gebracht zu haben, daß im Mittelbes

und an den Flügelfaçaden die Mauerflächen, am Hauptkörper. Reitr. aber zu beiden Seiten des Mittelbaues die Fensteröffnungen das Uebergewicht haben; auch ist es ihm gelungen, eine Ab=wechslung in die Fenster zu bringen, die er einfach im Erd=geschoß, überbogt im ersten Stockwerk, gekuppelt im zweiten, und zur Galerie an einander gereiht im dritten Stockwerk an=geordnet hat.

In derselben Richtung sehen wir auch Tramm thätig, Tramm. der vornehmlich die Schönheit des Wohnhauses sich zur Aufsgabe gemacht zu haben scheint. Ebeling hat für den Bau Ebeling. der polytechnischen Schule den florentinischen Palastssthl, für das kahlenbergische Provinzial=Ständehaus ein englisches Muster gewählt. Abweichend von den bisher genannten Künstlern legt Molthan bei seinen architekto=wolthan nischen Leistungen den Nachdruckauf das Ornament und formt dieses in der phantastischen Weise der Renaissance und des ungeheuerlichen Roccoco.

## Bwölfter Abschnitt.

Schwerin. Hamburg. Gotha,

Obwohl im Bisherigen die Hauptkunststätten in Deutsch= land bezeichnet sein dürften, so ist damit doch nicht gesagt, daß außerhalb derselben nichts Nennenswerthes geschähe. Im Gegentheil sinden wir fast überall im Vaterland die künstle= rische Thätigkeit angeregt, fast überall sinden sich Künstler, die mit Lust und Liebe und mit Erfolg arbeiten; nur erscheint ihr Bemühen mehr vereinzelt und macht sich, darum weniger 3. Beitr. bemerklich. Ich will in Folgendem eine Zusammenstellung einiger dieser zerstreuten Glieder versuchen. In

## Schwerin .

hat die Baufunft eine besondere Pflege gefunden. Um nm von ben Bauten in ber Stadt felbst zu sprechen, fo find bin unter ber vorigen und jetigen Regierung bas Theatergebaube, bas Rathhaus und das Arfenal entstanten, befgleichen bas Regierungsgebäube, alles Bauten von großem Umfang, von benen bie erften fammtlich von Demmler ausgeführt worden, einem rührigen und vielseitigen Runftler, ber leiber! burch bie politischen Sturme von 1848 und 49 aus seiner fünftlerischen Wirksamkeit geriffen worden. Das Arsenal ift ein burch sein castellartiges Aussehen sehr imponierendes und icones Werk. Seine bedeutendfte Aufgabe war die Herstellung bes großherzoglichen Schlosses zwischen Stadt und Park auf einer Infel. Da es aus dem 17. Jahrhundert stammt, so galt es die Anwendung ta Renaissance, und Demmler hat in der Lösung seiner Auf gabe so viel Renntniß, Geschmack und Phantafte, Dabei eine so weitreichende Vervollkommnung der technischen Gulfear beiten, ber gebrannten Steine und Platten, Friese und Co pitale, ber Golz= und Schlofferarbeiten gezeigt, daß ihm meines Wiffens - keiner seiner Runftgenoffen an die Sein gestellt werben fann. Nachdem ihm ber Bau entzogen worden, haben ihn Stüler und Strack aus Berlin nach veranberten Planen zu Enbe geführt.

Im Regierungsgebäude sind Frescomalereien ausgeführt. E. Schudurch Carl Schumacher aus Schwerin. Er ist ein Zögmacher. ling ber Dresdner Akademie, und folgte dort schon romantischen Reigungen; wie er denn bereits 1824 mit einem "Ab-

Demm.

schied Sigfried's von Chriemhilden" öffentlich auftrat. Im3. Jeitr. Regierungsgebäude malte er: "Runft und Wissenschaft unter der Herrschaft des Friedens"; "die Entstehung des Needlensburgischen Wappens"; die "Tause von Primislav II."; die "Rückehr von Herzog Heinrich dem Pilger"; seine "Belehsnung durch Kaiser Carl IV.", dann wie Herzog Friedrich von Mecklendurg sein Schloß von Wallenstein wieder in Empfang nimmt; und endlich Herzog Franz Friedrich's Einzug nach Abzug der Franzosen. Es sind ehrenwerthe Leistungen, ohne besonders hervortretende Eigenthümlichseit. Dasselbe gilt von den Arbeiten eines ältern mecklendurgischen Malers F.

G. C. Lenthe (geb. 1790), von welchem u. a. das Altarbild Lenthe. mit der Kreuzigung im Dom ist. — In

### Hamburg

ift gleichfalls eine große Bauthätigkeit (namentlich nach bem großen Brande) entwickelt worden. Den hauptbau freilich, die St. Nicolaifirche, hat man einem Engländer, G. Scott, übertragen und bamit ber vaterlandischen Runft ein ungerechtfertigtes Armuthzeugniß ausgestellt; bafür hat man im Reuen Jungfernstieg durch einheimische Architekten eine ebenfo schöne als mannichfaltige und wirksame Wohnhäusergruppe gewon= nen, die zu den bedeutenbsten städtischen Anlagen der Reuzeit gerechnet werben muß. Welche große Anzahl Architekten in Hamburg Beschäftigung gefunden, wird aus einer einfachen' Aufzählung nur einiger Gebäude ersichtlich fein. Petrifirche wurde burch'Chateaunef und Fersenfelb hergestellt; ber neue israelitische Tempel (1842) von Bul= bern erbaut; die Bank (1844); das allgemeine Kran= kenhaus von Wimmel (1821); die Börse (1841): ber Bazar am Jungfernstieg von Averdieck und Stief=

3. Beitr. vater (1845); das Thaliatheater von Stammann und Meuron (1843); die Tonhalle (1844); das Saus da patriotischen Gesellschaft von Bulau (1846) u. a. m. lettere burch eine consequente Durchführung ber Gothik ausgezeichnet.

Auf bie Malerei übergehend muß ich vor Allen eine Kunftlers gebenken, für den ich — obschon er in die Frühzeit ber neuen Romantit fallt - eine paffende Stelle bis jest nicht habe finden konnen. Das ift Otto Philipp Runge auf Runge. Wolgast, der sich zu Anfang des Jahrhunderts in Dresta ausgebilbet und bann in Samburg niedergelaffen hat, won schon 1810 in seinem 34 Jahre starb. Er gehört zu ben leibenschaftlichsten Runftlernaturen, glübenb vor Liebe zu feinen Beruf, reich, ja überreich an Phantafie und babei voll fo tieffinniger Gebanken, bag viele feiner Compositionen Rathic und Bieroglyphen geblieben find. Ginen großen Gindrud haben die Schriften von Tied und Novalis auf ihn gemach. einen tiefern die Naturphilosophie Schelling's. gen Anlage nach aber konnte er nur eine vereinzelte Erscheinung bleiben: die eigentlich fünftlerischen Rrafte ber Beichnung der Formenbildung, der malerischen Ausführung waren nich von ungewöhnlicher Bedeutung, und in bem, worin er eiger thumlich war, im Denken, waren seinem Wirken durch ebes diese abgeschlossene Eigenthumlichkeit Grenzen gesetzt, fo taj er eine einsame Erscheinung in der Geschichte unferer Runf bleibt.

Von den vielen in Bleiftift, Kreide, Aquarell oder Ce pia ausgeführten Zeichnungen, angefangenen und vollente ten Delbildern, beren Stoff bald ber Mythologie, bald ta biblischen Geschichte, balb romantischen Dichtungen ober be eigenen Phantafie entnommen ift, haben keine so allgemei-

nes Aufsehen erregt, als die vier hieroglyphischen Darftel=3. Beitr. lungen der Jahreszeiten in Arabeskenform, welche er 1803 herausgegeben. Sie wurden für Künftler und Gelehrte, für Dichter und Philosophen ein ftetes Reizmittel zur Auslegung, ohne baß es Borres, felbft Goethe und Schelling gelungen wäre, den Schleier vollständig zu lüften. In bes Künstlers hinterlassenen Schriften (Hamburg 1840 — 41. 2 Bbe.) II. p. 473 gibt fein Bruder Andeutungen über die den vier Bil= bern zu Grunde liegenden Gedanken. Diese find: 1. Tages= zeiten, klar durch die Anschauung. 2. Jahreszeiten; nur der Sommer beutlich; bie übrigen nur etwa burch Gewächse angebeutet, oder burch bie Gegensate von Blühen, Erzeugen, Gebahren und Bernichten. 3. Lebenszeiten, Menschenleben von der Geburt bis zum Tod, Morgen, Mittag und Abend bes Lebens, Glaube und Anschauung in Zeit und Ewigkeit, in vier Hauptmomenten : Lichtwerdung und Lichtwahrnehmung, Begreifen und Aneignen ber Creatur, Betrachtung ber Un= vollkommenheit, Richtigkeit und Sündhaftigkeit der mensch= lichen Ratur, und Erfenntniß bes Zusammenhanges bes Irdischen und Ewigen; A. Weltzeiten, Entstehung, Wachsthum, Verfall und Untergang ber Völfer. Im Rahmen fanden die religiösen Beziehungen bes Menschen zu Gott, ihre Berfunft, ihre Trennung von ihm, ihre endliche Wiedervereinigung mit ihm ihre Stelle.

Ein Künstler von schönen Anlagen war Erwin Speck- Erwin ter, geb. 1806, gest. 1835. Als Schüler von Cornelius speckter. in München hatte er eine ernste Richtung eingeschlagen, in welcher ihn überdieß ein einsach frommer Sinn bestärfte. Die Reize des römischen und neapolitanischen Volkslebens und der südlichen Natur überhaupt sührten ihn zu einer Werthschäung der Sinnenlust in der Kunst, wodurch er an sich irre

- 3. Beitr.zu werden in Gefahr gerieth, wie aus einem in Rom gemalten Bilde "Simson und Delila" hervorgeht. Im Hause des Dr. Abendroth sieht man einige kleine Fresken von ihm, mit viel Geschmack gezeichnet und ausgeführt. Sein Brudte der Otto Speckter hat sich durch seine Thierfabelbilder einen bleibenden Ramen erworben.
- D. S. Als Bildhauer hat sich ber Sohn Runge's, Otto Signund Runge, geb. 1810, gest. 1839, bekannt gemacht,
  namentlich durch einen Fries aus der Mythe von Amor und
  Psiche im Hause des Senators Ienisch. In

#### Gotha

Emil lebt einer ber thatigften Runftler unferer Beit, Em i I Sacobs Jacobs. aus Gotha, geb. 1800, ein Schüler ber Münchner Akademie unter Langer, beffen Lehren er im Ganzen treu geblieben ift. Bon achtungswerthem Charafter, mannlich ernftem Wefen, freifinnig und von allgemeiner Bilbung, dazu geschickt in Malen, fraftig in ber Zeichnung, hat er doch zur neuen Kunft in ein eigentliches Berhältniß nicht kommen können. ungeachtet haben feine Gemalbe in weiten Rreifen viele Theilnahme gefunden, namentlich in Petersburg, wo er-fich las Die meifte Bewunderung erregte im gere Beit aufgehalten. Schehe. J. 1841 ein ziemlich großes Delgemalbe von ihm, "Scheherazade. razade". 3ch habe es nicht gefehen und halte mich bafur an ben Bericht des Runftblattes (Ro. 44-b. 3.). Jacobs bat ben Moment gewählt, wo beim Eindringen des erften Morgenstrahls Scheherazabe zu bem Sultan sich wendet mit den Worten: "Wenn mich ber Sultan heut noch leben läßt, will ich morgen weiter erzählen." Ein Lichtstrahl beleuchtet fie und den Sultan theilweis; alles Uebrige liegt im Halbdun-Scheherazabe's Stellung ift halb liegend, halb knieend;

halb bekleibet, im leichten Gewand, zeigt fie ben schönsten,3. Beitr. schwellend fühlen, rofigen Körper, ber burch Seibe und Flor lieblich, aber nicht wolluftig schimmert. In Gilber und Per-Ien und goldenen Flechten spielt das Licht im herrlichsten Glanze; eine Flechte glanzt auf der glanzenden Schulter zauberhaft. Die Geberbe ber Sand ift flebend, bas Geficht geiftreich, frisch, lebendig und ganz liebreizend; die Augen bliden mit unglaublichem Ausbruck auf den Sultan, und eine Thrane ift von ihnen auf die Wange gefallen. Der Sultan fitt auf bunkler Ottomanne, in vollem Anzuge und in voller eingewurzelter Ruhe, mit der einen Sand den vor ihm liegenden Sabel in ber reichen Scheibe haltend, mit bem andern Arme fle umfassend. In seinem Anzug ift alle Varbenpracht, find alle harmonischen Uebergange bes Lichts in Roth, Purpur, Gold 2c. spielend leicht und angemessen sichtbar, und man wird doch weder geblendet, noch durch Absicht oder Ueberla= dung verstimmt; benn alles bient der Schönheit, die sich männlich und ernst auf bem herrlichen Gesicht bes Sultans zeigt. — Jacobs schilbert gern bie Reize bes weiblichen Kör= pers und firebt hier nach einer blühenden Carnation und vol-Ien Abrundung. In dieser Richtung hat sein "griechischer Sclavinnen=Markt" großes Aufsehen erregt. — Sclavinnenmarkt. Jacobs hat auch an der malerischen Ausschmückung des Schlosfes in Sannover Theil genommen.

Außer Jacobs lebt in Gotha Fr. Schneiber, deffen Fr. 'wir früher schon unter ben Schülern von Schnorr in Müns der. chen gedacht haben.

3. Beitr.

# Dreizehnter Abschnitt.

#### Rom.

Haben wir so die Städte durchwandert im Vaterland, und die Saatselder betrachtet, die im Lause der letzten vier Jahrzehnte Frucht getragen von der Aussaat, die die Begrünsder der neuen deutschen Kunst ausgestreut, so wollen wir zum Schluß noch einen Blick nach jener Stadt wenden, von welscher sie ausgegangen, auf Rom.

Obwohl Rom für die Meisten nur eine Art Hochschule ist, an welcher sie sich zu Vollendung fünstlerischer Ausbildung eine Zeit lang aufhalten, so hat ce sich doch bei Einigen so gefügt, daß sie den Heimweg nicht mehr gefunden und so gut als eingebürgert sind in Rom; und ihrer sei denn noch in Kürze gedacht.

Ueber Overbeck habe ich bereits im IV. Bande ausführliche Mittheilung gemacht. Es braucht hier kaum hinzugefügt zu werden, daß es für die deutschen Künstler in Rom
von unberechenbarem Werth gewesen, daß ein Mann von seiner Bedeutung an dem allgemeinen Wallsahrtort der Kunst
geblieben und in stetiger, unermüdeter und treuer Wirksamkeit, mitten durch die Verlockungen und Zersahrenheit des
von Mote= und Gefallsucht durchgisteten Kunstgeschmacks,
die Ueberlieserungen aus der Zeit des ersten, nur von Liebe
und Begeisterung erzeugten Ausschwungs der neuen deutschen
Kunst sestgehalten, durch die That immer von Reuem verkündet, durch die milde Kraft tes überzeugenden Wortes sort
und sort verbreitet hat. Ebenso solgenreich mußte es sein,

daß wenigstens von Zeit zu Zeit "der Hauptmann aus der Beitr. Schaar", Cornelius, Jahre lang in Rom sich aufhielt und dort Cartons zeichnete, wie das "Jüngste Gericht", die "Reister der Apokalhpse", die "Werke der Barmherzigkeit" 2c., und daß er, leutselig und leicht zugänglich, daheim und auf Spaziergängen, umgeben von ältern und jüngern Kunstgenossen, Vragen der Kunst mit Klarheit, Wärme und Entschiedenheit vrörterte.

In der Richtung von Overbeck ist wohl Keiner so weit vorgegangen, als Flat aus Bregenz, geb. 1800. katholisch in der Wahl seiner Stoffe, tritt er gern aus den enggezogenen kirchlichen Grenzen auf das Gebiet religiöser Dichtung, ale wolle er fich bamit mehr in die dauernde Stimmung eines vom Glauben burchdrungenen Familienlebens als in den öffentlichen Gottesdienst versetzen. Seiner Zeich= nung gebührt das Lob der Reinheit und Reuschheit, wie seis nen Compositionen das Gepräge der Einfachheit und Anspruchlosigkeit aufgebrückt ift, so baß man sich ihnen gegen= über ebenso frei, als wohl fühlt. In der Färbung unterscheibet er sich mehr von Overbeck, als in ber Formengebung, und unverkennbar und auch gludlich ift fein Bestreben, seine Gestalten durch die Farbe bem Leben naber zu bringen, und durch harmonische Stimmung und Haltung wohlthuend auf das Gemuth zu wirken; ein Bestreben, das in ber liebevollften, vollendetften Ausführung einen weitern Ausdruck findet. Ich fah von ihm eine "heilige Familie, die aus dem Tempel heimfehrt", eine Art religiösen Idplis. Der Christusknabe geht zwischen Joseph und Maria, Engel schweben über ihnen; die Tempelhalle bilbet den Hintergrund. — Auf einem an= bern Bild sieht man das heilige Kind mit ausgebreiteten Armen und nach der Mutter aufblicend auf Stroh am Boben

3. Beitr-liegen, im Freien, in einer reizenden Landschaft. Beide Bik der sind nach England gekommen. Für Frau Grunelins in Frankfurt a. M. malte er den frommen Bruder da Fiesole, wie er unter dem Beistand des H. Lucas ein Bild von der gebenedeiten Jungfrau macht, wobei Engel als Farbenreibn thätig sind.

Der zweite Künftler biefer Richtung, in welchem indes bie ersten Jugendeindrucke aus ber Schule bes Cornelius noch Ml. Seit immer fortwirfen, ift Alexanber Seit aus Munchen, geb. 1811. Er ist größer im Sthl, als Flat; seine Formen sind völliger, seine Bewegungen freier; an Wahrheit, vornehmlich an Innigfeit bes Ausbrucks fteht er Reinem nach. Anordnung unterscheibet er firchliche und hansliche 3weck und trägt die mit erstern verbundenen ftrengen Borfdriften auf lettre nicht über. Er hat einen feinen, sehr ausgebilde ten Schönheitfinn, ber fich in ben Linien, wie in ben Formen, in ber Gruppierung, wie im Ausdruck bewährt, und ber ihm auch bei der ideal und lichtgehaltenen Färbung treu bleibt. Rindlichen Gemuthe hat er ein offnes Auge und warmes Beg für jede Erscheinung im Leben, die an's Berg geht, und vor feinem finnigen Blid werden diese Erscheinungen zu Bilbern. So ward eine ihr Rind herzende Mutter vor einer romifchen Sausthure zu bem mahrhaft entzuckenben Bilbe ber "Mater amabilis"\*), um beffen Composition ihn Correggio batte be-Die Bahl seiner Gemälde ift bereits groß; neiben können. fehr viele find nach England gekommen, namentlich ein gro-Bes Altarbild, Madonna auf bem Thron mit vielen Seiligen. In S. Trinità de' monti in Rom ift bie Beimkehr bes verlor nen Sohnes von ihm in Fresco, ein Bild voll frischer Em-

<sup>\*)</sup> Geft. von Georgi im D. Kunftblatt 1855, S. 3.

pfindung und lebensvoller Zeichnung. Ebendaselbst ein Chris. 3. Beitr. stus mit bem flammenden Bergen auf der Bruft, zu unfünstlerisch gebacht, um trot des schönen Ausdrucks zu wirken. Von Staffeleibildern nenne ich: bie Erweckung von Jairi Töchterlein; Chriftus unter Kindern; Jacob's und Cfau's Ausföhnung; die Bestattung ber H. Katharina; die Flucht nach Im Befit von D. Cruffus auf Rüdigsdorf be-Alegypten 2c. finden fich vier schöne Zeichnungen von Seit: "Die Arbeiter im Weinberg"; "Der verlorne Sohn"; "Der Böllner und der Pharisäer im Tempel"; "Die klugen und die thörichten Jungfrauen." Bu den lieblichsten Compositionen, die ich kenne, rechne ich eine "Ruhe auf der Flucht", eine Rundbildzeichnung, auf der wir drei Engel seben in Anbetung bes Rindes, das mit ausgebreiteten Armen im Schoof der fnieenben Mutter liegt. Joseph in ber Ferne flütt fich nachbenklich auf ben weibenben Efel.

An dritter Stelle ist Rhoben, ber Sohn des berühm-Moden. ten Landschaftsmalers, zu nennen. Er beschränkt sich gleichsfalls mit Entschiedenheit auf die religiöse Kunst, für welche er sich einen großen Sthl der Zeichnung und eine kräftige, wirksame Färbung und Modellierung angeeignet. Er hat eine neu erbaute Kirche zwischen S. Maria maggiore und S. Croce in Fresco ausgemalt.

Wilh. Ahlborn aus Hannover, geb. 1800, gest. 1857, B. Ahl. ursprünglich Landschaftsmaler, ergab sich mit Schwärmerei born. der katholisch=kirchlichen Malerei im strengen Styl, ohne in=zwischen seine Leistungen mit seinen gut gemeinten Bestrebun=gen in's Gleichgewicht setzen zu können. In S. Damiano bei Assist swei Delgemälde von ihm: die H. Clara, wie sie das Brot in Gegenwart des Papstes Innocenz IV. segnet, und ihr Tod, in Gegenwart von Engeln.

2. 3ein. Mit den bisher Genannten über das Ziel bes Lebens und der Aunst einig, und doch auf andern Wegen und mit 3. Mid andern Mitteln ist Ioh. Mich. Wittmer aus Murnau in Wittmer, happischen Gehirag thätig.

Bittmer. bahrischen Gebirge thätig. Als Zögling ber Rünchner Akbemie unter Langer hat er fich anfangs fern gehalten von in neuen beutschen Runft; ift ihr aber in Rom, wohin er 1828 ging, theils durch bas Studium ber alten Meifter, theil burch bie Verbindung mit Jof. Roch, beffen Schwiegersch er wurde, so weit solches von außen möglich, naber gefomma Seine fünstlerische Eigenthumlichkeit spricht fich weniger i einem Reichthum von Bedanken und Motiven, noch in felbit ftandigem Formenfinn ober in Charafterschilderungen aus als in einer glücklichen und harmonischen Farbenzusammer ftellung, fo baß, mas man "Bouquet" nennt, feinen Bilben eigen ift und Reiz verleiht. Dieß gilt vornehmlich von in Madonna in der Engelglorie, die er für die Kirche S. Roil Besonders wohlgefällig wurde ein Bilt in Viterbo gemalt. bon ihm aufgenommen, bas er für bie Familie Bigefar it Thuringen gemalt, und welchem er bie Anekbote aus Rafaeli Leben und von der Entstehung ber Madonna della Seggioli zu Grunde gelegt, wie ber Kunftler in einer Ofterie eine Ru ter mit bem Rinde so malerisch findet, baß er fie sogleich mit Kreide auf den Boden eines vor ihm liegenden Fasse zeichnet.

Wittmer besitzt das Talent der raschen Auffassung auf dem Leben; er zeichnet Landschaften und Figuren in den mannichsachsten Trachten und Gruppierungen mit großer Ratur wahrheit. Dieß veranlaste im I. 1836 den Kronprinst Maximilian von Bahern, ihn auf seine Reise nach Griechen land und Constantinopel mitzunehmen, auf welcher er ein große Anzahl Reisebilder, wie Bilder des orientalischen Les

bens, für seinen fürstlichen Gönner in Aquarell ausgeführt3: Reitr. hat. In gleicher Weise verewigte er auch den seierlichen Einzug des Papstes Pius IX. in den Lateran 1847. — Wittmer hat auch mehre Gemälde seines Schwiegervaters nach dessen Beichnungen wiederholt, namentlich das Opfer Noah's, und die Compositionen desselben zu Dante's göttlicher Komödierim Stich herausgegeben. Auch darf erwähnt werden, daß er sich in der Topographie von Rom und seiner Umgebung so heimisch gemacht, daß ein kenntnißreicherer Führer durch die Alterthümer und Mittelalterthümer der Weltstadt nicht leicht gesunden werden kann.

Ein origineller Mensch ist Radorp, aus dem ehema-nadorp. ligen Herzogthum Berg, geb. 1800, auf der Prager Akade=' mie unter Bergler gebildet. Er hat eine sehr lebhafte, frei= lich auch ungezügelte Phantasie, aber sehr wenig kunstlerische Durchbildung. Meisterhaft ist seine Composition vom "wil= den Jäger", voll kühner Gedanken und stürmischer Bewegung; seine Heiligenbilder dagegen vermögen wohl nur eine weh= müthige Stimmung hervorzurusen, und seinen Genrebildern sehlt die seine Individualisserung.

Von den Genremalern ist wohl einer der altesten in Rom Dietrich Lindau aus Dresden, geb. 1799. Er gibt Dietrich Erlebtes und Gesehenes mit Annehmlichkeit und Treue wiesder. "Thorwaldsen mit seinen Schülern in der Ofterie der Censola; der Auszug römischer Landleute gegen die Insurgenten von 1831; ein ländliches Fest in einer Vigna; ein Zug Pilger und Pilgerinnen, die durch einen Fluß gehen; die Flucht vor dem Büssel; der Bandmohr und die Albanesserin" u. dgl. sind Bilder von ihm, die mit Beisall ausgenommen und zum Theil durch Kupserstich bekannt gemacht worden.

3. Beitr. Benno Thörmer aus Dresben, geb. 1802, geft. 1858, Ebörmer. hatte sich für seine kleinen Cabinetstücke die alten Hollander, namentlich Kr. Mieris und Gerard Dow, zum Muster genommen, und ist ihnen in der That in Fleiß, Genauigkeit und Geschmack sehr nahe gekommen. Einer Lautenspielerin in Garten, oder einer Dame am Clavier, oder einer Dame an Putisch, oder Nymphen im Bade von einem Satyr belauset u. dgl. Gegenständen widmete er seine künstlerischen Kräsund mehre dieser Bilder sind von Stölzel, Krüger u. A. u. Kupfer gestochen.

Charafterbilder aus bem römischen und neapolitanische Wolfsleben hat kaum Einer mit so viel Feinheit und Ap Ernft muth ohne Schmeichelei gegeben, als Ernft Deper au Ropenhagen, geb. 1797. Betrachten wir einige feiner Bi ber! - In Amalfi können bie Fahrzeuge häufig nicht ganz an't Land gelangen ; die Baffagiere muffen bann von ben Schifferna das Ufer getragen werben. Der von Meher in einem Diefen Do gang vergegenwärtigenden Bilde gewählte Moment, baf te Eine einen biden Monch, ber Anbre ein artiges Landmatos burch die Wellen trägt, verbreitet Luft über die ohnehin bi tere Scene. - Seine beiben gelungenften und am baufigfte wiederholten Bilder befinden fich in erfter Ausgabe im The waldsen=Museum zu Kopenhagen; sie bilden ben Anfang mi Ausgang einer Geschichte, wie sie sich wohl ziemlich ofti Rom begeben mag. Den Sauptinhalt bildet Die Liebich eines jungen hübschen Mädchens aus dem Gebirge. Im o ften Bilbe befinden wir uns nahe bem Forum Romans unter bem Arco de' Pantani, bem halbverschütteten Ginge bom Forum des Augustus mit den Saulen vom Tempel be 'Mars Ultor. Vor einer offnen Halle fitt an einem but feine Binfälligkeit an seine vieljährigen Dienfte mabnen

Tisch einer ber gewöhnlichen Scrivani's, die die hauslichen3. Beitr: und Bergens-Angelegenheiten ber bes Lesens und Schreibens unkundigen Leute aus bem Bolk beforgen. Vor ihm fteht ein junges, bildschönes Landmadchen, die fich, ben Zeigefinger am Munde, nicht ohne einige Schamröthe, aber mit concentrierter Anstrengung ihres ganzen Denkvermögens auf einen paffenben Ausbruck zu befinnen scheint. "Mio caro Ernesto" ift geschrieben. Die gespannten Buge, die gekniffnen Lippen, Die zum Schreiben angesetzte Ganb zeigen, baß auch ber Secretair nach bem rechten Anfange sucht; aber bie ganze abgenutte Amtsmiene bringt es zu feinem Buge ber Theilnahme. Das Anziehende eines folden Contraftes einer total verschiebenen Bewegung nach bemfelben Ziele springt in bie Augen. In der Halle hinter dem Madchen feben wir des Serivano's Familie, um deren willen ihn vorzugeweise, fremde Liebeshan-Während das eine Kind vor der Mutter del beschäftigen. im Lauftorbe fich herumdreht, trantt fie ein zweites an der Bruft. So wenig ale biese Frau fich um die Geschäfte ihres Mannes bekummert: fo wenig und weniger noch bekummert das übrige Volk sich um die Gorge des schönen Mädchens. Gleich nebenan, fteht eine Gruppe von Geiftlichen, in ganz andere Dinge versenft. Es find zwei Kapuziner und ein Land= geistlicher, welcher lettere mit großem Eifer bas Gespräch und die Tabaksdose führt, aus der wenigstens ein Jeder sein Theil genommen hat. Der eine ber frommen Rlosterbrüber genießt eben, mit halbzugekniffnem linken Auge, seine Prife, während ber andere ben Reft ber feinigen gedankenlos zwi= schen Daumen und Zeigefinger breht, ber Landgeiftliche aber vor lauter Demonstriereifer noch gar nicht bagu gekommen ift, die Sand zur Rase zu führen und die Dose zu schließen. End= lich zieht auch noch ein Vignarol bes Weges, ber an eine

3. Beitr.Bürgersfrau Orangen verkaufen möchte, die er in zwei Korben seinem Esel aufgeladen hat.

Bei weitem vollkommener, reicher, lebendiger und wip ger ift bas Seitenstud, "Die Antwort auf ben Brief." Die Scene spielt auf einer anbern, aber nicht weniger buch alte und alteste Baulichkeiten intereffanten Stelle Rome. Der dafige Schreiber lief't dem Madchen, beren Ramen wi nun aus der Adresse erfahren, Francesca Galli, die Antwor bes Geliebten vor. Sie ist vollkommen befriedigend, W fagen die freudebligenden Augen des Mädchens. fich mit der Rechten auf den durch einige eingeschlagene Rige haltbar gemachten Tisch und neigt ihr Ohr, um auch fein Splbe zu verlieren, zu dem Schreiber, der des deutlichen Lefens halber die Tabakspfeife beiseit gelegt, mahrend fie mi ihr herzlich frobes Gestcht zufehrt. Von dem, was fie m gibt, nimmt nichts an ihrem Erlebniß Theil. Hühner w Sähne thun nicht befgleichen; eine schmunzelnbe Alte mi ihre Rate spinnen gemuthlich ihre eigenen Faben und Gedas Der Meister Barbier zur Linken ift gang in fein Im und den Bart des Bauern, den er unter dem Meffer hat, wo fenkt: eine unübertreffliche Scene nichtsfagenden Ernftes ut überkleideter Gleichgültigkeit. Die hübsche junge Frau, not weiter links, nachdenklich am Boben figend, ben blübenta runden Säugling im Korbe vor ihr, mag aus ber Ferne ge kommen sein, und scheint mehr von ber Liebe erzählen zu for nen, als Francesca in Diefem Augenblicke hören möchte. hintergrunde ift eine Ofterie, vor welcher zwei Manner is Gespräch mit einer Bürgersfrau sind, die ihr Kind, das nat vorwärts zappelt, unbefümmert um beffen Bewegungen # Gangelband halt. Der eine ift im Begriff, ihr Wein @ zuschenken; sie will, obschon ohne ernstliches Widerstreber

gutmuthig nachgebend bas Bollgießen verhindern. Außer=3. Beitr. dem gehen Bettelmönche, hier einer, bort ein Baar, ihres Weges; da treibt ein Schuster sein Hand= und Flickwerk, dort zieht ein Bilger vorüber. Der ganze Raum ift mit Menschen angefüllt; alle find fle Individuen; alle tragen fle mehr ober weniger bas Geprage bes romischen Indifferentismus, über ben nur Liebe und Born erheben können, welcher lettere hier gludlicher Weise nicht mit in Scene gesett ift. — Mener's Gemälde find von schöner Farbe und fehr forgfältig ausgeführt. In spatern Jahren, ba ihn bas Unglud eines wieder= holten Beinbruchs getroffen, hat er fich auf Aquarellmalereien beschränft, auf die zwar nicht die Schärfe der Zeichnung seiner frühern Bilber, aber ihre Beiterfeit, Anmuth und Charafteriftit übergegangen.

Ein leider! frühverstorbener Zeitgenoffe von Meher ift August Kraft aus Altona, gest, zu Rom 1830, ein Künst- August Ier, ber ben Willen und die Fähigkeit hatte, ber Genremalerei ihre Gbenbürtigfeit mit ber hiftorienmalerei zu fichern. Denn wenn ber Gegenstand ber lettern bas Individuum, der der erstern das Allgemeine ift; und wenn jene das Indivibuum in Beziehung aufs Allgemeine, also ideal, faffen muß, die Genremalerei dafür in der Schilderung allgemeiner Buftanbe und Ereigniffe nicht individuell genug fein fann; wenn beiden aber der Werth nach dem Antheil gemeffen wird, den fe an ber Poesie haben, an der Phantaste und bem schöpferischen Vermögen des Kunftlers: so muffen wir den Bildern Rraft's nachrühmen, baß-ste die Aufgabe gelöst haben. Bon Dresden und München, wo er sich von 1819 bis 1823 auf= gehalten, war er nach Rom gegangen und hatte bald bem bortigen Volksleben seine Reize abgewonnen. Seinem Lands= mann Carftens gleich sammelte er seine Studien nach bem

3. Beitre Leben nicht auf Papier und in Mappen, sondern im Gebächt niß, das er zu folcher Bollkommenheit eingeübt, daß er fif ohne Gulfsmittel feine Bilber componierte und ausführt. Das vorzüglichste von ihm in Rom gemalte Bild ift "bei römische Carneval" (1828), jest im Thorwaldfen-M Die Scene ift in einem etwas schut feum zu Ropenhagen. pigen, winklichten Theile der Stadt Rom; die vornehme Bd burfen wir hier nicht erwarten ; aufgehängte Bafche links im ber Bausthure; Fensterscheiben mit Papier verklebt; abg nagte Knochen zwischen Mifthalmen auf ber Strafe; bie Et fen zur Sausthure mannichfach zusammengesett: ein Stid chen antifes Gefims, ein ausgebrannter, abgewaschener Strit, wie man fie an alten Tempeln finbet, fleine Biegelfteine m Ralf; Prangen und anderes Grun auf ben zerbröckelnbu Im hintergrunde eine Ofterie, neben ber aufa Mauern. eine steinerne Stiege in ein oberes Stockwerk führt. Im Bo grunde römisches Gefindel in Carnevals=Luftbarkeit. Hauptgruppe bilben brei Manner, von benen einer eine Bir berrolle spielt, Sie tanzen den Saltarello. Der Tänzer, ci Schuhpuger seines Amtes, im zerriffenen, vergilbten fomm gen Fract, an bem überall bie Rathe plagen, ein Schurzlebt darüber, die Schuhburfte als Bopf, Semmeln als Hutquafte und Schubschnallen, rothe Wolle als Haar; eine fürchterlich wachserne, fleischartige Brille, aus ber kleine, schwarze Ar gen herausbligen, auf ber Rafe; riesenmäßige Batermörte am hemdfragen; die Strumpfe über die Gofen heraufgezogen — sieht sich nach uns um, schnalzt mit den Fingern ber Ro ten und faßt hoch mit ber Linken die welken Finger der Tie zerin, eines Mannes, beffen sociale Stellung nicht über be seinigen zu stehen scheint. Dieser hat einen gelben Beiber rock an, ber sich an seine magern Glieder und Kleider anlegt;

ein blaues Tuch um den Kopf bedeckt den Backenbart nicht, 3. Beitr: wie das grune, freuzweis über die Bruft gebundene Reize weber verhüllt noch bloßlegt. Der halb aufgehobene Rock läßt bie Beinkleiber feben. Wie anmuthig ernsthaft wirft er den Kopf zwischen den Schultern zurück, wie bewegen fich Elnbogen und Fingerspigen mit Grazie! Run rechts babei, den Takt tretend, der Rapellmeister, ein ganzes Orchester re= prasentierend: ein dider, ausgepolsterter Gerr in rothseidenem, ziemlich burchgeschwittem Frack, violetsammtnen Gofen; seibenen, jedoch mit Banbichuhleber ausgeflickten Strumpfen; ben Treffenhut, die Gosen und Schuhe mit Kohlstauden als Troddeln und Schnallen verziert. Die ernsthafteste Miene zeugt vom Gefühl feiner Runftlerwurde; fein Instrument ift eine Bioline eigener Art: ein Faben an einem Stud Rohr oben und unten befestigt und über eine Schweinsblase gezogen; ben Fibelbogen macht ein Seifenfiederdraht, die Mufik aber der Mann felber mit dem Munde und den aufgeblasenen All diese Gestalten find trot ihrer Lächerlichkeit nichts weniger als Carricaturen: es find wirkliche, lebendige Menschen. Sie haben aber auch ihr Publicum. kommen heran in Lumpentracht und tanzen mit. Der eine stellt sich lebhaft vor, wie er mit seiner großen, weißen Müte und ber schwarzen Salbmaske ein ganzer Pulcinella sei; und trägt ein kleines, luftiges Bubchen mit dem Tamburin auf ben Schultern. Dagegen steht auf ber anbern Seite ein erzdummer Junge unter einem großen Sut, einem Nagelbohrer gleich, in der Sausthur, die Sande in den furzen Sofen, durch die das hemd vorbricht; eine junge Frau, die ihr Kind trankt, steht dabei und steht mit großer Theilnahme nach der Mas= Eine Alte unter ber Thure spinnt stehend und fengruppe. in gleichgültiger Theilnahme mit der linken Schulter an die

3. Beitr. Thurpfosten fich anlehnent. Der gebrauchte Befen und ber beinahe ausgebiente Wafferfrug am Boben machen uns noch mehr mit bem Sausstande ber Familie bekannt. Treten wir nun in ben hintergrund, so verlieren wir zwar nicht gan, aber boch zum großen Theil den Carneval aus dem Geficht. Die Leute an ber Ofterie find über bie Tollheiten ihrer unt aller Jugend hinweg; nur Reugierde kann die wohlbeleibt Bürgersfrau, die bort fich an die Wand lehnt, bewegen, nach der weiblichen Maste, die die Stufen herabkömmt, und bn ein arkabischer Schäfer auf bem Buße folgt, fich umzusehm. Die übrigen Leute bleiben beim dampfenden Reffel; nur ein Frau noch, die ihr Kind aus bem Wege zieht, um Play p machen, und ein Gerr, ber eben bis Genfter eines Saufes in hintergrund öffnet, widmen, obschon aus verschiedenen Ur fachen, ber Maste einige Aufmerksamkeit. Damit auch das Wahrzeichen von Rom nicht fehle, fist ein Bettler auf ber unterften Stufe der Treppe.

Der Reichthum der Motive und ihre Lebendigkeit erhellt vielleicht schon aus dieser Beschreibung; allein die Unerschöps lichkeit ber Beobachtungsgabe Kraft's, vom Ganzen bes Che raftere bis ins fleinste Detail ber Falten und Farben, läßt fic nur an bem Bilde felbft erfennen.

autou

Anton Dräger aus Trier, geb. 1800, geft. unm Dräger. vielen Leiden zu Rom 1833. In Dresben gebildet, ging a Nicht berufen zu bedeutenden hiftorischen 1821 nach Rom. Compositionen, aber begabt mit einem feinen Gefühl für die Schönheit und Harmonie der Farbung, sah er sich vor Allen von den alten Benezianern angesprochen, und sein ganzes Be streben ging dahin, ihnen ihre Reizungen abzulernen. fah er bald, daß fle in der Rlarheit der Mitteltone, in der Kraft ber Localfarbe und im gedämpften Licht lagen. Um

das zu erreichen, kam er auf den Gedanken der grauen Unter-3. Beitrmalung, die er an altvenetianischen Semälden wahrzunehmen glaubte, oder theilweis selbst gefunden hatte. Ob er recht oder falsch gesehen — gewiß ist: seine Gemälde sind von ausgezeichneter Farbenfrische, Klarheit und Dauer. Seine Gesegenstände sind sehr einsach, aber durch Anordnung und Wahl ansprechend. Hertel in Leipzig besitzt eine "Lautenspielerin" von ihm; Etatsrath Donner in Altona die "beiden Römestinnen", eine halb entkleidet, seine letzte Arbeit.

Rubolph Lehmann aus Hamburg, geb. um 1820, R. Lehhat sich fast ausschließlich der Darstellung charakteristischer mann. Gestalten oder Züge des italienischen Volkes und Volkslebens gewidmet. Ein größeres Gemälde von der Einweihung einer neuen Straße durch den Papst bot ihm reichlich Stoff zur Schilderung des römischen Landvolkes; römische Costüme= Viguren haben großen Reiz für ihn; doch fast noch mehr die armen Vergbewohner der Abruzzen und die Schiffer in den pontinischen Sümpsen. Inzwischen ist seine Aufsassung nicht ganz unbefangen, und seiner Zeichnung sehlt jene Bestimmt= heit und Schärse, die man am wenigsten gern bei charakterisstischen Viguren vermißt. Dagegen hat er in der Anordnung des Ganzen, wie der einzelnen Theile viel Geschmack und wählt seine Stosse mit Geschick.

In diesem Fach der Genremalerei übrigens hat es Keiner zu einer Vollkommenheit und zu einem Ansehen gebracht wie August Riedel auß Vahreuth, geb. 1800. Gin Schüler August der Münchner Akademie unter Langer hatte er sich erst der Hiedel. Sistoriemalerei zugewendet, erkannte aber, in Rom angelangt, daß seine Aufgaben auf einem andern Felde stünden.

Riedel begann damit, Studien zu machen nach den schö= nen römischen Modellen und fand bald, daß er darüber nicht 3. Beitr. hinaus zu geben branche, um Befriedigung für fich und für ein funftliebendes Publicum zu finden. Es lag ihm nicht baran, römisches oder italienisches Leben zu schilbern, Charafterbilder zu liefern, dagegen schone Dodelle in fleidsamer Tracht, ober in gar keiner, einzeln ober gruppiert, halbe obn ganze Figuren, benen man gelegentlich einen Ramen geber konnte, ober nicht — bas schien bas Ziel seiner Runft. arbeiteten indeß in ihm boch andere Rrafte. Der Genius der Composition, die Gabe der Charafter=Auffassung und Darftellung, Formenfinn in Zeichnung und Anordnung warm feinem Talent nicht beschieden; dagegen durfte er annehmen, daß er es bei anhaltendem Eifer in jener Beise ber Aussub rung, beren Ziel die Illuston ift, zu einer ziemlichen Bollkommenheit bringen murbe. Dit unermudetem Fleife ft bierte er bie Wirkungen bes Lichtes, Die Bedingungen bei Hellbunkels und ber Reflexe. - Statt ber Modellierung burd ben Gegenfat von Licht und Schatten fand er Die Wirfung bes zweifachen Lichtes, bes einfachen Tageslichtes und id Sonnenscheines. Zugleich wurde er burch bas Studium bil Lichtes auf bas ber Farben geführt und erhielt nach und nach alle Mittel in seine Sand, mit ben schweren Delfarben bit Ratur mit bem vollen Zauber ber Farbe im Wechfelspiel bon Sonnenstrahlen und Sonnenschatten bis zur Täuschung nad zuahmen. Die eigentliche, schöpferische Kunft hat mit biefe Anstrengungen und Ergebniffen wenig zu thun; wo wir aba einen Künstler ein Leben lang raftlos bafür thatig und mit ganzem Erfolg belohnt seben, .- ba können wir weder bie Augen verschließen, noch bie Achtung versagen. Dabei dur fen wir nicht überseben, daß Riedel feine Begenstände mit richtigem Takt ausgewählt. Wohl wiffend, daß bei ihm bai Mittel ber Darstellung alles, ber Inhalt berfelben baneben

gleich nichts sein würde, vermied er jeden Stoff, der für sich<sup>3.</sup> Beitr. die Seele zu beschäftigen hätte und beschränkte sich auf das, was den Sinnen wohlgefällt, auf schöne Körper und Trachten, badende Mädchen, Albaneserinnen im Festfleid u. d. m.

Das erste Bild, bas als Zeugniß ber erlangten Virtuofitat betrachtet werben fann, ift unter bem Ramen "Sacon= tala" allgemein bekannt. Ein etwa fechzehniähriges Mabchen in ber erften Entwickelung ihrer Bluthenschönheit, mit entfleibetem Oberkörper, gang von grunem Laub umgeben, durch welches hie und da ein Sonnnenstrahl sich bis zu ihrem . nur vom Tag beschienenen Körper Bahn bricht. Bild, bas er einmal für ben Baron Lopbeck in Bayern, und einmal für den König von Württemberg malte, schon ein Gegenstand allgemeiner Bewunderung, so mußte er mit einem spätern Bilbe, einem "babenben Mabchen", in welchem alle feine Runfte in höchfter Bollfommenheif spielen, Triumphe feiern, wie fie selten ein Maler erlebt. Gier ift in ber That ber Sonnenschein auf ber entblößten Schulter bes Dabchens, ober bas Stud burchicheinenbes rothseidenes Gewand fo taufchend, daß man fich umfieht, von wo ber Sonnenftrahl ins Bimmer fällt. Es barf bemerkt werben, bag Riedel biefe frappanten Wirfungen auf einem Wege erreicht hat, ben Goethe in feiner Farbenlehre ben Runftlern empfiehlt. Es find lauter subjective Farben, die wir in seinen Bildern sehen, her= vorgerufen burch Gegensätze in richtiger Stellung und rechtem Dect man eine gelbe Blume neben ber fonnenbeschies Maß. nenen Schulter zu, fo-ift biese nicht mehr fonnig, sonbern prangefarben; ohne bas blaue Band, womit bas hemb besett ift, erscheint bieses in Berlinerblau getaucht; das Feuer bes rothen Gewandes wird burch das grüne Kraut daneben angefacht. Und so gilt kein Theil für sich, sondern ift durch

3. Beitr-seinen Gegensatz bedingt. Ja, selbst der Werth der Förm verliert auf diesen Wegen seine Selbstständigkeit: Die Körpertheile im Sonnenschatten mussen völliger als die Wirklickkeit, und als die sonnenbeschienenen Theile gehalten werden, wenn sie nicht magerer als diese aussehen sollen; und die umgebenden Blumen und Blätter würden in genauer Zeichnung die Wirkung der Körpersormen gänzlich ausheben. So beruht die Kunst, die auf Illusion abzielt, auf einer Kette von angenehmen — Täuschungen.

Die Bild nere i hat lange Zeit einen festen Galt gehabt an Thorwaldsen und noch sind die Nachwirkungen seiner großartigen und hochsinnigen Thätigkeit nicht verwischt. Doch ist ein Umschwung eingetreten, den er wohl gewissermaßen veranlaßt, aber nicht beabsichtigt hat. Der große Abstand zwischen Thorwaldsen's christlichen und mythologischen Bildnereien hat bei einer Anzahl von Künstlern die Borstellung von einer Unverträglichkeit beider, bei Andern wenigstens die Ueberzeugung von einer gründlichen Scheidung beider hervorgerusen und wir sinden deßhalb neben den Künstlern aus frühern Tagen in Rom ein Geschlecht, welches sich die Ausbildung einer christlichen Sculptur zur Ausgabe gemacht.

Emil Wolff.

Unberührt von dieser neuen Bewegung ist Em il Wolff aus Berlin, geb. 1802, seit 1822 in Rom, wo er die Werkstatt des verstorbenen Rud. Schadow übernahm und mehr der von diesem angefangene Arbeiten, z. B. die, Penthesilea" beendigte, auch dessen Grabmal in der Kirche S. Andrez delle Fratte aus Carrara=Marmor fertigte, den Todesengel wie er den Künstler von seiner Arbeit abruft. Mit Vorliebe wählt Wolff seine Gegenstände aus der alten Sage und Dichtung, aber auch aus dem wirklichen Leben, dessen Erscheinungen er in die allgemeine plastische Form bringt. So sieht man von seiner Hand in den königlichen Schlössern zu3. Reitr. Berlin und Potsbam einen Jager, einen Fischer, Bebe und Sannmed, Telephus von der hirschkuh gefäugt u. a.m. Thetis mit den Waffen Uchill's auf einem Delphin sigend, besonders fein in den Motiven und zart in der Ausführung, erhielt die Grafin Wielhorsth, geb. Prinzessin von Rurland. Für die Schlogbrude in Berlin machte er die Gruppe der Dife bie bem Anaben bie Namen ber vaterlandischen Gelben nennt; und für die Billa Albani in Rom im Auftrag des Könige Ludwig von Bayern bie Koloffalbufte Windelmann's. In einer "Omphale, die sich ins Löwenfell hullen will", ent= wickelte er die Schönheit eines üppigen, weiblichen Körpers. Sanz unbefleibet, ftebend auf bem linken Bein, im Begriff das Löwenfell umzuthun, zieht fie mit der erhobenen Rechten ben Ropf bes Löwen über ihren eigenen, mahrend die Linke im Begriff ift, bas Fell über Schulter und Bruft zu ziehen, und zwar so, daß ber Contour des ganzen Körpers auf bem Grunde der Löwenhaut wie einer Nische sich absett. gleiche Aufgabe in Bezug auf einen jugendlichen mannlichen Rörper hat Wolff bei einem schlafenden, von einem Sund bewachten Cupido gelöft. . Ein andermal hat er Cupido als Hercules dargestellt, heiter, sicher, grad ohne alle Sentimen= talität, und fein in den Formen. Gin rührendes Werk ift die über den Verlust Amors trauernde Psiche; von besonderer Schönheit aber ift bie Gestalt einer Römerin, Die ihren Schmuck dem Vaterland jum Opfer bringen will. Bekleidet mit einem langen Unterkleid mit offenen Aermeln, einen Mantel über bie linke Schulter gelegt, ber bis unter bas Anie reicht, fteht fie auf dem linken Fuß, ben rechten vorwärts gestellt. Beibe hande find beschäftigt, den Schmuck aus dem rechten Dhr zu nehmen, indem wie unwillführlich ber Kopf, nach ber Seite

3. Beitr. fich neigenb, bas Geficht emporblicken läßt. An dieser Go stalt überrascht ber Reichthum und ber glückliche Wurf bet Gewandes, die Anmuth und natürliche Burde ber Stellung, die Klarheit ber Bewegungen wie die Schönheit der jugend lichen Formen; ja felbft ber bem Gegenstand fo febr entspm chende ganz fleckenlose Marmor! Von gleicher Trefflichkeit if eine Benelope, mit bem Leichengewand bes Laertes. thig find die vier Jahreszeiten in Kindergestalten, namentlich ber Frühling, ein fleines Dlabchen, das ein Bodchen mit ihm zu tangen zwingt. Dieß find nur einige wenige ber bie Ien Werke des thätigen Kunftlers. Ernstes Studium, sowof der Antike als der Natur, ift der hervortretende Charafta seiner Runft; in allen Arbeiten herrscht jene wohlthuende om monie, die nur dann eintritt, wenn keine zur Erschaffung eines Runftwerkes nothige Fähigkeit bie andere überwiegt.

heinrich Imhof.

Beinrich Imhof aus Burglen in ber Schweig, is Jahr 1820 Schüler von Danneder in Stuttgart, fpater w Thorwaldsen in Rom, hat fich mit Vorliebe Gestalten bi Alten Testamentes zur Aufgabe gemacht. Er ist ausdruck voll und flar in Darstellung und Gruppierung, lebendig mi wahr in den Formen ohne Modellnachahmung, natürlich mi gesund in den Bewegungen, eigenthümlich, phantafic- un geschmachvoll in ber Gewandung. Bu seinen schönften Bo fen gehören: Hagar und Ismael in ber Bufte, im Besit ba Herzogin von Leuchtenberg in Petersburg; Tobias und I Engel mit bem Fisch , wobei das Gefühl' für harmonische & genfäße, wie Furcht und Rube, glücklich fich geltend macht Ruth mit Aehren im aufgenommenen Oberkleid; Rebekta, bit - ben Krug auf ber Schulter - bas ihr von Elieser 9 schenkte und angelegte Armband betrachtet; David als Knab mit ber Barfe 2c.

Heinrich August Georg-Kümmel aus Hannover, 3. Beitr. geb. 1810, geft. zu Rom 1855, zuerft Schuler ber Bruberkummel. Wichmann in Berlin, im Jahr 1833 von Thorwaldsen in 3m Jahr 1836 hatte er mit feinem erften felbststan= bigen Werk, bem "Ballonschläger" die allgemeine Bewun= berung ber Runftler und Runftfreunde hervorgerufen. kommene Richtigkeit und ausbruckvolle Schönheit ber Bewegung, burch und burch lebenbige und boch großartige, fthlvolle Formen fichern biesem Werk einen bleibenben Ruhm, bas in Marmor ausgeführt, eine Stelle im Jaiferlichen Win=. terpalast in Petersburg erhalten hat. Nach biesem gingen nach und nach aus feiner Werkstatt hervor: ber "Fischer= fnabe" (breimal in Marmor ausgeführt), die "babende Rymphe" (beggl.); "Amor"; bie "Erziehung bes Bacchus", eine Gruppe; die Spinnerin, die "Hoffnung", die "Schnitterin mit ihrem Rinbe"; bie "Anöchelspielerin"; "Simson und Delila", "Amor und Psyche"; "Naustkaa"; "Penelope", wie fle den Freiern den Bogen des Ulhsses zum Spannen barreicht. Fast alle diese Statuen und Gruppen wurden in Marmor, und viele mehrmals ausgeführt; Benelope erft nach seinem Tode, burch seinen Freund Matthia. Für Hannover, wo mehre seiner Werke im Schloß fteben, fertigte er bie Ehrenftatue bes Generals v. Alten.

Ausgezeichnete Arbeiten hat auch Matthia aus Berlin Maithia. geliefert. Eine weibliche Figur, die Blumen aus ihrem Ge-wand schüttet und einen Blumenkranz im Haar trägt, gibt sich als Frühling zu erkennen. "Liebe und Treue" (ein Hund neben dem schlafenden Amor) wurde dreimal in Marmor aus-geführt (für Dr. Abendroth in Hamburg, Rothschild in Neapel, Herzog v. Leuchtenberg in Petersburg).

Julius Troschel aus Berlin, geb. 1813, ein Schü-Froschel

3. Beitr. ler Rauch's, seit 1833 in Rom, hat sich frühzeitig einen grofen, breiten Styl angeeignet, ohne fich bamit von ber Bahr-Gines seiner erften Werke in Rom ift ein heit zu entfernen. "Perseus" mit bem Saupt ber Medusa in ber einen, bem Schwert in ber anbern Sand, ben linken Fuß auf ben Radn bes Draden gefest. Die Statue ift in heroischer Große it Marmor ausgeführt für bie Prinzessin Albrecht von Preufen in ihre Villa Sommariva am Comersee. Der Herculestnak als Schlangenwürger; bie fünf Runfte in Rindergestalten; ber junge Bacchus Trauben ausbruckenb 2c. find liebliche und beliebte Werke seiner Sand; für den Vorsaal bes Berlinn Museums fertigte er bie lebensgroße Gruppe ber brei Gra zien, und für eine kolossale Fontaine in Sanssouci eine "Amor mit bem Dreizack bes Neptun", als Sieger ber Ge maffer, auf einer Muschel blasend; Tritonen, Rereiden und Delphine tragen die Wafferschale. Nach Amerika kam von ihm eine Pandora, die bie verhängnigvolle Buchfe öffnet.

Peter Schöpf. Peter Schöpf aus München, geb. 1804, Schüler en dortigen Akademie unter Langer, seit 1832 in Rom, won sich der besondern Theilnahme von Thorwaldsen und M. Wagner zu erfreuen hatte. Letzterem war er ein treuer Gehülse bei der Aussührung des Walhallafrieses von der Völkerwarderung; und wie er zu Thorwaldsen stand, geht wohl aus dem Umstand hervor, daß ihm die Aussührung der Statue Conradin's nach dem Modell des großen Meisters übertragen wurde. Bon eigenen Werken erwarben sich sein "Dedipus mit der Sphinr", "die Toilette der Benus", eine "Sappho, der Amor die Lyra stimmt", eine "Blumenspenderin" als Frühling allgemeine Anerkennung.

C. Stein. Carl Steinhäuser aus Bremen, geb. 1813, ein bauser. Schüler Rauch's, ist ein sein organissertes Talent, mit einem

seltenen Sinn für das Zarte, Anmuthige, unschuldig Lieb-B. Bettr. liche, und der Fähigkeit einer fehr vollendeten Ausführung. Dem Leben wußte er frühzeitig reizende Motive für plastische Darftellungen abzugewinnen, wie z. B. ein Mädchen, bas eine Muschel ans Ohr halt, um bas Brausen zu hören; ein Knabe ber mit Rugeln spielt (im Besitz bes Königs von Preu-Ben); ein Angelfischer (im Befit bes Großherzogs von Olben= burg); ein junger Krebsfischer (im kaiserlichen Winterpalaft zu Petersburg) u. bgl. m. Von wahrhaft antiker Schönheit in Stellung, Bewegung und Formen ift fein,, Biolinspieler." Für den König von Preußen führte er eine Gruppe "Hero und Leander" aus; und in einem Relief eine Löwin als bie Amme Amor's, wobei Venus die eifersuchtigen Löwenjungen zurückhalt. Für seine Baterftadt fertigte er die Chrenftatue des Aftronomen Olbers, und eine "Psyche", erstere als Sieger in einem ausgeschriebenen Wettbewerb.

Steinhäuser hat sich — ich weiß nicht ob — bewogen gefunden, oder verleiten lassen, die von Bettina v. Arnim erfundene Gruppe von Goethe und einem jungen unbekleideten Mädchen (Psiche-Mignon?), das ihm die Saiten der Lyra rührt, in kolossalem Maßstab in Marmor auszuführen. Die Gruppe ist ohne alle Kenntniß der Vorbedingungen der Plassift componiert und macht in Linien und Massen einen sehr unerfreulichen Eindruck; aber der Kopf ist von erhabener Schönheit. Sie ist von der Frau Großherzogin von Weimar angekauft und steht dort im "Templer-Haus" im Park.

Nach der Zeit hat Steinhäuser sich christlichen Stoffen zu= gewendet, um Theil zu nehmen an der Gestaltung einer christli= chen Sculptur, für welche in Romviele Kräfte in Bewegung sind.

In einer andern Richtung und mit ganz andern Kräften steuert H. Wittig aus Dresden auf dieses hochgesteckte Ziel Bittig.

Bittig hat Sinn für das Großartige. Ernft und fing 3. Beitr. Jos. in seinem Beftreben, verfentt er fich gern in die Tiefe bet & banten, verliert aber babei-leicht die Raivetat ber Auffaffung Sein hervorragendes Talent bewährte a und Darftellung. querft in einer überlebensgroßen Gruppe, Sagar, mit bem m schmachtenben Ismael im Schoofe, einer Darftellung, in wie cher ein bem Cornelius fehr verwandter Geift wirkfam geweft.

Achter. mann.

Achtermann aus Weftfalen, eines Bauern Gohn und felbft bis zu feinem 26. Jahre Bauernfnecht, ift eine ziemlich Aus Rauch's Werkstatt gin eigenthumliche Erscheinung. er 1851 nach Rom und warf fich hier mit ganzer Leidenschaft auf Ausübung driftlicher Bildnereien, wobei er von seine Landsleuten, namentlich dem Bischof von Münster, woh wollend unterftust wurde. Auf einen überlebensgroßen Chri ftus am Rreuz folgte eine Pietà, welche im Dom von Dim ster aufzestellt so wohl gesiel, daß dem Kunstler der Auftry ward, eine Kreuzabnahme in Relief für dieselbe Kirche in fr Achtermann übernahm de loffalem Dafftab zu fertigen. Werk, führte es aber als Gruppe in runden Figuren and. Achtermann ift nicht mit Kraft begabt, einen eigenen Stol zu bilden; man fieht vielmehr, daß er spat zur Runft gefom men; allein sein gesunder, natürlicher Sinn läßt ihn die rich tige Weise finden und dem Besten, was in dieser Richtung entstanden, sich verständig anschließen. — In ähnlicher Rich soff tung, nur mit mehr Schule hat Hoffmann, der Adoptiv sohn Overbed's, driftliche Kunft zu seiner Aufgabe gemacht und namentlich einen zum Weltgericht niedersteigenden, von Engeln umgebenen Beiland modelliert.

# Allgemeines Register

### über alle fünf Bände.

Anmert. Die Bande find mit romischen Ziffern bezeichnet. Die romischen Buchftaben bei ben Ortsnamen bebeuten A. Architeftur, B. Bildnerei, M. Malerei.

T.

1!

H

5

ß!

1 K

5

Ø

1

Machen A. I. 23. B. I. 35. 98. M. I. 209. V. 463. Abraham I. 96. Abshoven, Theodor van III. 171. 223. Achen, Hans v. III. 33. Achenbach, Andr. V. 409. D. V. 410. Achtermann V. 562. Abam, Albr. V. 189. Benno V. 214. Franz V. 214. Abler, Chr. V. 216. Admont A. III. 54. Abriaensen, Al. III. 223. Aelft, Evert u. Wilh. van III. 223. Agricola, E. V. 281. Ahlborn, W. V. 543. Ahrendsee A. I. 85. Ahrweiler A. I. 158. Ainmüller, M. V. 214 f.

Forfter, Gefch. d. deutsch. Runft.

Mpirsbach A. I. 49. Alsfeld A. l. 158. Altdorfer, Albr. II. 314. 368. Altenberg A. I. 154. Altenberg a. d. L. A. I. 158, . B. I. 178. Altenburg A. I. 158. Il. 13. Altenfirchen A. I. 85. Altenstadt A. I. 89. Altona B. IV. 115. Amberger, Christoph II. 246. Amel, Hans II. 9. Ammerling V. 515. Amsler, S. IV. 247. V. 256. Amfterbam A. II. 9. B. III. 60. M. III. 30, 135, 141, 142, 144, 145. 146. 147. 149. 177. 184. 196. 198. 215. 218. Anclam B. II. 36. Andernach M. I. 123. Andrea V. 531. Angermünde A. I. 85. Anhausen M. II. 313. Albegrever, Albert II. 314. 368. Anschütz, H. V. 12. 14. 65. 81.

Antwerpen A. II 9. III. 15. M. II. 69. 70. 71. 83. 120. 122. 132. 135. 144. 145. III. 26. 27. 28. 85. 118. 124. 167. Apollinarisberg A.V.415. M.V.380. Aquila, Joh. II. 197. Architekturmalerei III. 211. Arler, D. I. 159. Arnold I. 198. Arnold II. 12. Arnstadt A. l. 158. Artois, J. v. III. 198. Aschaffenburg A. I. 92. B. 32. 33. M. II. 317. 319. 321. **A**sam, E. D. III. 157. Affelyn, Johann III. 177. 劉作作 M. IV. 187. Auer, M. V. 216. Augsburg A. I. 51, 159. III. 16. B. III. 19. M. II. 202. 211. 214. 216. 219. 222. 223. 225. 226. **24**8. 315. 322. III. 33. 35. 157. V. 266. Averdiek V. 536. Avont, B. v. III. 224.

#### 23.

Bach, Sebast. IV. 3. Bac V. 214. Bacharach A. J. 87, 158. Bachunfen, L. III. 210. Bade, F. V. 211. Baben=Baben A.V. 468. M. V. 140. Bagda V. 12. Balechou, Jacq. III. 248. Balen, Heinrich van III. 28. Ballenberger, E. V. 465. Bamberg A. l. 49. 51. 88. 159. B 1. 59. 98. 176. II. 26. 27. M. I. 108. 200. Bandel, E. V. 530. Baptisterium 1. 9. Barth, C. IV. 248. Basan, K. III. 239. Bafel A. I. 49. 89. 92. B. I. 102, M. II. 219. **2**30. 231 ff. Bafilica I. 7.

Baffer, B. v. 111. 212. Bauhütten I. 147. Baumgartner, Ulr. III. 41. Bayer, v. V. 214. Bayreuth A. III. 56. B. V. 225. Beaune, M. II. 91. Beauvarlet, Jacq. III. 248. Beder, Ph. J. IV. 38. ©. V. 298. I. aus Worms V. 397. Bega, Cornelius III. 176. Begas, C. V. 275. Dec. V. 306. Begyn, Abr. III. 214. Beham, Barthel II. 316. Bellermann, V. 309. Benbemann, Eb. V. 361 F. 423 F. Berahepben III. 212. Bergen A. I. 85. Berger V 255. Berger, D. V. 341. Berghem, R. III. 213. 240. Dirk van III. 215. Bergler, J. IV. 38. Bergmüller, 3. G. III. 157. Berlin A. III. 51. 52. 56. V. 329. B. III. 60. 63. IV. 151. 156. 244. V. 309. 439. M. I. 105. II. 51. 70. 76. 81. 87. 90. 95. 117. 124. 134. 136. 151. 166. 198. 201. 242. 247. 314. 316. 337. III. 26, 28. 29. 30. 31. 123. 134. 142. 144. 146. 147. 149. 152. 153. 154. 158. 167. 171. 172 ff. 193. 196 f. 214 f. 220. 223. IV. 51. 189. V. 154. 167 ff. 272. Bern M. II. 249. Bernhardt, J. V. 215. Bernward 1. 52. Bever, Wilh. III. 64. Bielefeld M. I. 209. Bilddruck II. 341. III. 229. Binder V. 508. Bink, F. 11. 368. Blaas V. 508. Blafer V. 323. | Blaubeuern B.II. 19. 21. M.II. 204.

Blechen, E. V. 281. Blenheim M. III. 89 f. 126. Bles, Harry II. 151. Blief, D. de III. 212. Bloc, E. III. 24. Bloemaert, Abr. III. 29. Bloemen, P. van III. 190.
— J. Franz v. III. 196. Bocholt, Franz v. 11. 359. Bocksberger, Hans III. 33. Bodt, J. de III. 51. Böblinger, Matth. II. 6. 7. Böhm, J. D. V. 519. Böttner, W. IV. 37. Boifferee Bruder u. Bertr. IV. 164. Bol, Ferd. III. 144. Bolswert s. Schelte. Bonn A. I. 87. 89. B. V. 445. M. V. 15. Boos, Roman III. 64. Bopfingen B. II. 19. M. II. 189. Boppard A. I. 87. Borsos, J. V. 516. Boffuit, Franz v. III. 63. Both, Joh. u. Andr. III. 197. 242. Botticelli, Sanbro II. 352. Brackenburgh, R. III. 175. Brandel, Beter III. 157. Brandenburg A. I. 85. 160. M. 11. 320. Braun u. Schneider V. 258. Braunschweig A. I. 82. 114. 158. 161. B. I. 97. II. 33. V. 442. M. I. 107. III. 220. Brauweiler M. I. 106. Breckelen, D. v. III. 182. Breenberg, B. III. 198. Bremen A. III. 15. Breslau B. II. 28. V. 310. Breughel, Peter b. Ae. III. 29. b. 3. III. 37. Joh. III. 192. 224. Brew, G. 11. 316. Brill, Matth. ù. Paul III. 193. Brower, Adr. III. 171. Brugge A. III. 12. M. II. 68. 71. **74.** 106. 111. 115. 116. 118.

119. III. 27.

Brüggemann, Sans II. 36. Bruffel A. II. 11. M. II. 86. 143. 145. III. 115. 135. 171. Bruchsal A. III. 54. V. 468. Brugger V. 233. Brunn, Barth. de II. 177. Buchhorn, L. B. V. 341. Buchebaum, Hans I. 157. Bülau V. 536. Bürglin A. I. 84. Büring, J. G. III. 56. Bürfel, 5. V. 194. Bürklein V. 255. Bürfner, S. V. 450. Bulach A. V. 468. M. V. 475. Burgen I. 92. 143. Il. 13. V. 413. Burgkmair, Thomas II. 219. Hans II. 220. 355. Burgschmiebt, D. V. 269. Burleighhouse M. IV. 36. Bury, Fr. IV. 38.

#### C.

Calcar A. I. 59. B. II. 35. M. II. 156. Meister v. f. Meister. Cammin A. I. 85. 114. Candid, Peter (de Witte) III. 19.35. Canova, A. IV. 83. Capelle, J. v. b. III. 208. Carlsruhe A. V. 467 ff. B. IV. 155. V. 136 ff. 225. 467. M. V. 139. Carlostein M. I. 190. Carstens, J. A. IV. 44. Caspar, J. V. 341. Caftle, Howard M. II. 143. Catel, Fr. IV. 240. Caucig, Fr. IV. 38. Cauliy, P. III. 217. Charlottenburg B. III. 63. V. 317. M. III. 156. Chateauneuf V. 535. Chatsworth M. II. 66. Chiswick M. III. 119. Chodowiecky, D. N. IV. 41. Chorin A. I. 160.

Chorftühle 1. 140. Christophsen, Beter II. 75. Chur M. IV. 36. Claeffens, Ant. II. 126. Clasen, 2. V. 375. **6. V. 384.** Cleve A. I. 159. M. I. 206. Coblenz, A. I. 87. III. 54. M. I. 208. V. 14. Coln A. I. 50, 87, 89, 92, 114. 152. 158. 159. 162. II. 11. 120. V. 362, 363, 412, 415, B. I. 97. 98, 179, IL 35, III. 23, 60, M. I. 123. 203. 204. 205. 208. 214. 215.217. II. 76. 146. 153. 156. 167. 173. 179. 180. 182. 301. III. 88. V. 459. Coslin B. 11. 35. Cogels, 3. C. V. 192. Evlbay A. I. 85. Eulberg B. II. 36. M. I. 201. Colmar M. II. 194. 195. 198. 319. Conninloo, G. v. III. 193. Constanz A. I. 49. B. II. 21. M. V. 473. Cornelissen, Corn. III. 28. Cornelius, Beter IV. 199. 249. v. 2. 7 ff. 34 ff. 284 ff. Courtray M. III. 124. Craesbecke, Jos. v. III. 172. Cranach, Lucas II. 326. Lucas d. J. II. 338. Johannes II. 338. Cupp, Albr. III. 215. Czermaf, 3. V. 525.

#### D.

Däge, E. V. 279. 297. 298.
Dähling, H. V. 272.
Daffinger V. 515.
Dahl, J. Chr. V. 419.
Danhauser, J. V. 513.
Dannecker, J. H. V. 141.
Danzig A. I. 160. III. 16. B. II. 36. M. II. 102.
Darmstadt B. I. 38. 66. V. 225.
M. I. 213.

David IV. 40. Decken, Dirk van III. 212. Deger, G. V. 379. Dei, Mattéo II. 350. Demmler V. 534. Denner, Balthafar III. 154. Dielmann, 3. V. 399. Diepenbed, Abr. v. III. 118. Diepram, Abr. III. 176. Dietrich, Chr. 2B. E. III. 158. Dietrich IV. 238. Dietrich, 3. F. V. 474. Diet, F. V. 128. Diptychen I. 31. Diftelbarth IV. 144. Does, Jac. v. b. 111. 216. Donner, Raph. III. 63. Dorner, 3. F. V. 192. Dortmund M. II. 164. 165. Donah f. Zan. Dow, G. III. 181. 222. Drager, Ant. V. 552. Drafe V. 323. 325. Dreeben A. III. 56. V. 447. R. IIL 63. V. 438 ff. M. II. 72. 136. 176. 235. 237. 299. III. 26. 30. 33. 38. 79 ff. 118. 119. 1**26**. 135. 144. 147. 149. 159. 171. 172 ff. 192. 196. 198 f. 201 f. 214 f. 218 f. 224. IV. 26. 36. 168. 223 f. 237. V. 418 ff. Droog:Sloot, J. Corn. 111. 176. Drofte V. 531. Ducq, Jan le III. 190. Dürer, Albrecht II. 32. 275. (Leben) 286 (Werke, religiöse). (Bilbniffe). 305 (Scenen aus bem Leben. Freie Phantafien). 309 (mytholog. Bilber). 311 (Shriftsteller).355(Holzschnitt). 367 (Rupferstich). Dürk, Fr. V. 215. Dusart, Cornelius III. 175. Duffelborf M. V. 7 ff. 343 ff. 462. Duisburg A. I. 159. Dunwegge, Viftor und Heinrich II. 164.

Dyck, Anton van III. 126, 237.

E.

Ebeling V. 533. Cberhard, Conr. IV. 241. 250. V. 216. Franz IV. 243. Cherle, Ab. V. 13. 18. 64. 65.67.78. ? V. 213. Cbers, Em. V. 396. Echternach A. I. 50. Ebelinck, G. III. 249. Cechout, Gerbrandt v. d. III. 145. Eggers, C. IV. 237. V. 282. Egloffstein, Julie v. V. 529. Egstersteine 1. 54. Chrenbreitstein M. V. 462. Ehrhardt, Ad. V. 376. Eichens, Cb. V. 341. Eisenlohr, F. V. 471. Elbing A. I. 163. Eldena A. I. 85. M. I. 201. Ellenrieber, Marie V. 473. Elfaffer, A. V. 281. Elten A. I. 159. Elzheimer, Ab. III. 37. « Emmerich A. I. 159. Ender V. 515. Engelberger, Burkhard II. 7. Engelbrechtsen, Cornelius II. 137. Engerth V. 508. Enhuber V. 199. Ensinger, Kaspar Matthäus II. 6. Entres, J. D. V. 232. Erdmann, L. V. 397. Erfurt A. I. 156. II. 7. 10. B. II. 31, 35. Erlangen B. V. 225. Ernst V. 521. Eschenbach M. II. 201. Eflingen A. I. 159. II. 7. Ettal M. III. 158. Everdingen, A. v. III. 207. 241. Enbel V. 301. Eyk, Hubert v. 11. 50. 63. 64. Vorwork zum IV. Bbe. Johann II. 50. 64.

- Margaretha II. 50. 75.

— Lambert II. 74.

Ezdorf, Chr. V. 210.

Ħ.

Facius, Ang. V. 485. 489. Fay, J. V. 378. Fellner, F. V. 66 f. d. pFennig II. 261. Fernkorn, S. V. 518. Fernow, E. E. IV. 48. Fersenfeld V. 535. Ferstel V. 521. Fesele, Melchior II. 13. 16. Fiamingo, Frz. du Quesnoy III.59. Finiguerra, Maso II. 350. Fischer, J. A. III. 37. V. 525. — J. B. von Erlach III. 52. 3. Emanuel III. 53. 64. J. M. IV. 153. E. v. IV. 156. Aug. V. 325. R. V. 329. Flat V. 541. Flinck, Govaert III. 145. Florenz M. II. 124. 140. 300. III. 78. 126. 149. 152. S. Florian A. III. 54. Floris, Franz (be Briendt) 111. 26. Flüggen, G. V. 202. Förderungsmittel der Kunst I. 148. Vorwort zum IV. Bde. Förster, E. V. 12. 15. 64. 67. 76. **L.** V. 519. Fohr, Karl IV. 229. D. V. 213. Foldhard 1. 38. Foly, Ph. V. 64. 81. &. V. 255. Forchheim M. I. 126. Fortner V. 234. Franck, Ambr. Hieron. u. Frz. 111.26. Frank, Sigm. V. 215. Frankenberg A. I. 158. Frankfurt a. Wt. A. I. 162. II. 7. B. I. 179. IV. 142. V. 225. M. I. 218. II. 76. 85. 91. 94. 135. 137. 145. 175. 184. 214. 292. 301. 321. 331. III.1**24**. 197. 208.216. 220. IV. 185, 189, 201, 223. V. 140 f. 357. 450 ff.

Franz III. 27. Franzensbad B. V. 225. Freiberg i. E. A. I. 114. II. 7. B. I. 121. Freiburg i. B. A. I. 89. B. I. 175. M. II. 230. 317. Freiburg a. d. U. A. I. 83. 92. Frenfing M. III. 147. Friedberg A. I. 158. Friedlander, F. V. 514. Friedrich, E. D. V. 418. Friedrich Wilhelm, König III. u. IV. V. 281. Fries, G. V. 209. Friglar A. I. 86. Frose A. I. 47. Füger, F. H. IV. 36. Führich, Jos. V. 500. Fürftenfeldbruck B. III. 64. Fürstenwalde A. II. 10. Fürth A. II. 10. Füßli, J. H. 18. 34. Füterer, Ullrich II. 252. Fulba A. I. 26. B. IV. 243. Funk V. 466. Kurtmanr, Berthold II. 254, 354. Fyoll, Conrad II. 184. Fyt, 3. III. 220.

#### 6.

Gaber V. 450. Gartner, Fr. v. V. 245 ff. Gail, W. V. 214. St. Gallen A. I. 27. Ganbersheim A. I. 82. Garbelegen A. I. 85. Baffen, &. V. 12. 15. 64. 79. Gaffer, S. V. 516. Sauermann, F. V. 514. 515. Gebwiller A. I. 89. Gegenbauer, Ant. V. 476. Geiger, J. N. V. 508. Geis II. 261. Gellig, J. III. 223. Gelnhausen A. l. 92. 115. Genelli, B. V. 128. 491. Genremalerei III. 159.

Gent M. II. 51. 78. III. 27. 105. 124. 194. Gent, Jodocus von II. 78.

— Justus von II. 125. Genua M. III. 127. Gerhard, Hubert III. 18. § V. 215, Germanismus I. 111. Gernrode A. I. 46. Geselschap, E. V. 397. Geper V. 266. Ghenn, 3. de d. Ae. III. 233. Giegmann V. 97. 103. Glasmalereien I. 127. 133. Glauber, Joh. f, Polybor. Glink, X. V. 136. Glodenbon, Albr. II. 365. Glockenton, Nikolaus II. 317. Glogau M. II. 330. Gluck, Chr. v. IV. 3. Gemund A. I. 159. B. I. 177. II. 19. Gobesberg A. I. 163. Godl, Melch. II. 37. Görlig A. II. 7. Goes, Hugo van der II. 124. Goethe, J.F. Cosander v. III. 52.

— 3. W. v. IV. 12. 163. Gögenberger, J. V. 11. Golzius, Heinrich III. 30. 230. Gontard, E. v. III. 56. Gonzenbach V. 257. Goslar A. I. 47. 48. 82. M. I. 106. III. 16. Gotha M. l. 73. III. 182 f. 220. v. 538. Gothischer Styl I. 112. 128. II. 3. Goubt, H. v. III. 235. Gopen, J. v. III. 200. Grafe V. 299. Gräs V. 309. Graff IV. 167. Gran, Daniel III. 157. Gras, Abraham III. 20. 24. Graffi IV. 167. Grefe, C. V. 515. Greifswalde A. I. 163. B. II. 35. Grimaux V. 465.

Grueber V. 528. Grün, Hans Balbung II. 317. Grünberg A. l. 158. Grunewald, Matthias II. 319. Gube, H. V. 410. Günther III. 64. Gurlitt, L. V. 515. Gurf A. I. 88. M. I. 108. Guibal IV. 33.

## Ş,

Saag M. II. 130. 139. III. 135. 142. 144. 178. 193. **2**10. **218.** habenschaden, Seb. V. 214. Hackert, Ph. IV. 42. Sahnel, E. V. 445. Sandel, G. F. IV. 3. Hagenau A. I. 89. Hagenauer III. 64. Haiber, Symon II. 21. Halberstadt A. I. 47. 114. 156. III. 16. B. III. 100. M. I. 125. Halbig V. 233. Salbreiter V. 91. Hall B. II. 19. Halle A. II. 7. B. V. 311. M. II. 321. Haller, J. V. 220. Hals, Franz III. 142. Hamburg A. V. 535. M. IV. 195. V. 536. Hamersleben A. I. 83. Hamptoncourt M. II. 143. III. 31. 110. 149. Hanfstängel, Fr. V. 257. Hannover A. I. 158. III. 14. 16. V. 530. B. V. 317. 530. M. IV. 233. V. 528. Hansch V. 515. Hansen V. 521. Barlem M. III. 140. 142. Harlem, Geraert van II. 129. Harrich, Chr. III. 63. Hartmann, F. IV. 167. Pase V. 531.

-

Hasenclever, P. V. 391. Hausknecht V. 528. Haushofer, M. V. 211. Handn, Jos. IV. 3. Hazard, J. III. 239. Secklingen B. I. 99. Heeba, B. v. III. 223. Heem, J. D. u. C. de III. 225. heemstert, Martin van Been II. 148. Heerberg M. II. 202. Beibeck, C. W. v. V. 191. Beibel, H. V. 329. Heidelberg A. II. 12, III. 14. B. III. 22. Beideloff, E. A. V. 269. Seiler V. 91. Heiligegrabkirche I. 139. Heiligenstadt A. I. 158. Heilsbronn A. I. 88. 114. II. 10. B. II. 24. Heimershausen A. I. 87. Beimersheim M. I. 127. Beinlein, S. V. 212. Heinrich, Kaiser II. 6. 34. Beinz, Jos. 3. 32. Heinzmann, E. F. V. 216. Heisterbach A. s. 115. Hellborf M. V. 17. 353. Hellemont, Matth. v. III. 171. Hellweger V. 91. Helmsdorf, Fr. IV. 239. Helmstedt A. I. 82. Helft, Barthol. van der III. 142. Hennig V. 434. Henning V. 298. Benfel, B. V. 278. Hentschel, J. W. IV. 243. Herber, J. G. v. IV. 10. Herlen, Frit II. 18. 187. Hermann, E. V. 12. 15. 64. 67. 72. 297. Herwegen V. 91. Berg, Benedift III. 62. Herzogenburg A. III. 54. Бев, Seinr. V. 114. - Beter V 137. Hetsch, Ph. Fr. v. IV. 38.

Henden, Jan v. b. III. 212. Benbenreich, R. V. 298. hilcher, Wolff III. 23. Hilbebrand, E. v. III. 53.

**G.** V. 308. Th. V. 370.

Hilbegardus II. 165.

Gilbesheim A. I. 48. 49. 92. III. 16. B. I. 94. 98. 100. M. I. 67.

Siltensperger, G. V. 64. 79. Hirschau A. I. 49.

Higig, F. V. 338. Hobbema, M. III. 206.

фофи А. І. 49.

Hoefnagel, G. III. 32.

Boger V. 515, 521.

Höfer, Ludw. V. 479.

Hoffmann, A. V. 341.

**?** V. 562.

Hohe, F. V. 257. Hohenschwangau A.V. 194. M.V. 136

Hohenwang, Ludwig II. 353.

Hohenzollern A. V. 338.

Holbein, Hans, Großvater II. 210.

Holbein, Hans, Bater (ob. d. Ae.)
11. 213.

Holbein, hans b. J. II. 224.

Bilbniffe seiner Hand 237.

Historienmaler 238. Vorwort

gum IV. Bbe.

Tobtentanz 240. Holzschnitt 355.

Holbein, Ambrofius II. 248.

Bruno II. 249.

Sigmund II. 224.

Hollar, W. 111. 250.

Holzer III. 157.

Holzschnitt II. 345.

Hondekoeter, Gilles be III. 193.

Meld. IIt. 217.

Honthorst, Gerh. III. 148.

Hooghe, B. de III. 187.

Hoogstraeten, Sam. v. III. 147.

Hopfgarten, A. V. 280. 297. 298.

Horn, Christoph I. 157.

Horny, Fr. 18. 239.

Hosemann, Th. V. 308.

huchtenburg, J. v. III. 191.

Gubner, Jul. V. 349. 427.

Carl V. 491.

Hibsch, H. V. 467. Hult, Joh. I. 156.

Hünenbetten I. 3.

Hummel V. 489.

Hunaus V. 532.

Huysburg A. l. 47.

Hunsum, J. III. 226.

Zacohs, Em. V. 538. Zäger, 🛭 V. 97. 100. Jamiper, Wenzel und Christoph III. 40.

Jarbin, Ch. du III. 241.

"Jarenus" II. 166.

Ibyllenmalerei III. 212.

Jean Paul IV. 14.

Jena A. I. 158.

Jericho A. I 85.

Ihlée V. 465.

Ilbenstadt A. I. 86.

Issenburg A. I. 47.

Imhof, H. IV. 144. V. 585.

Ince-Hall M. II. 67.

Ingelheim A. I. 23.

Ingelheim, Hans v. II. 7. Ingobert 1. 21.

Ingolstadt A. I. 159.

Innsbrud B. II. 36. III. 24.

Jongh, L. de III. 180.

Jordaens, Jac. III. 118.

Jordan, N. V. 393.

Irminsul I. 2.

Jüterbogk A. II, 10.

Jung V. 465.

# R.

Rabel, A. v. d. III. 201, 243 Raiser, E. V. 211.

? V. 489.

Kalchreuth, A. II. 10.

Ralfreuth, Grf. v. V. 411.

Kaltenmoser, E. V. 196.

Rant, Imm. IV. 4.

Rappenberg M. V. 17. Karl d. Große I. 20. Kaschau A. l. 163. Kaselowski V. 298. Raffel M. III. 111. 134. 157. Raufmann, Angelica IV. 35. Raulbach, W. v. V. 13. 18. 64. 65. 67. 148 ff. Razwang A. II. 10. Rehlheim A. V. 247. B. V. 226. Rehren, J. V. 384. Keller, J. V. 412. Rentheim M. 1. 194. Rern, Leonhard III. 62. Reffel, Jan III. 224. Rettwig I. 152. Reulen, Corn. Jansen v. III. 142. Repser, Th. de III. 142. Rierings, Al. III. 38. 193. Rininger, Beit III. 64. Rirche I. 6. Rirchheim B. III. 19. Kirchner, A. F. V. 215. Kirner, J. B. V. 196. Kiß, A. V. 326. Rlagenfurt M. IV. 235. Rlein, A. V. 192. Rlenze, L. v. V. 33. 237. Alieber, J. V. 516. Klöber, A. v. V. 279. 297. Rlöfter I. 89. Rlopftod, F. G. IV. 5. Aloster-Heina A. I. 158. Rlosterheinichen A. I. 48. Kloster Neuburg A. III. 34. I. 108. II. 265. 269. **R**lus A. I. 49. Anapp V. 482. **Anaus**, **L.** V. 405. Aneller, Gottfr. III. 154. Knobelsborf, H. G. W. Frh. v. III. 55**.** Anoblauch, E. V. 338. Knoller, M. III. 158. Kobell, Wilh. v. V. 191. Яоф, Э. Я. IV. 59. — G. V. 118. 127. Röhler, Chr. V. 366.

König, Gustav V. 104. Rönigelutter A. I. 49. Rolbe, C. W. V. 272. Romburg B. I. 102. Konind, J. III. 147. Konrabsburg A. I. 83. Ropenhagen B. IV. 118 ff. 129 fk M. III. 208. IV. 178. 214. Ropf V. 480. Krafft, Abam II. 9. 23. Peter V. 498. Aug. V. 549. **Krafau B. 11. 25. IV. 136.** Kranner V. 521. Kranzberger V. 91. Krause, W. V. 280. Kreglingen B. II. 19. Rreling V. 267. Kreiser, F. V. 280. 8. A. V. 449. Krumper, Hans III. 21. Rügelgen, Gerh. IV. 167. Rümmel, H. A. G. V. 559. Künstlerfeste V. 258. 342. Kulmbach, H. (Wagner) von II. 312. Rumpf, Heinr. V. 157. Rupelwieser, L. V. 505. Kupetty, Joh. III. 153. Rupferstich II. 345. 356. Ruppelkirche I. 9. Aurnik A. V. 335. Kyllburg A. I. 158.

#### 8

Laach A. I. 86.
Laar, Peter v. III. 176. 243.
Labenwolf, Pankraz III. 16.
Landsberg A. I. 83. 92.
Landschaftsmalerei III. 191.
Landschut i. B. A. II. 7. M. III. 33.
Langer, Peter v. IV. 168.
— Robert v. IV. 168.
Lafaulr, R. B. J. v. V. 14. 415.
Laufberger V. 514.
Launiz, Schmidt v. b. V. 466.

Laves V. 530. Laireffe, Gerh. v. III. 152. Langhans, R. G. IV. 156. Lees. 3. V. 231. Lefeubure, E. F. V. 216. Lehmann, R. V. 553. Lehnen, J. V. 412. Lehnin A. I. 85. Leibnit, G. W. v. IV. 4. Leigebe, Gottfr. III. 62. Leimbach, W. V. 12. Leine, Chr. V. 482. Leipzig A. V. 271. B. V. 439. 442. M. II. 330. 331. 336. IV. 227. V. 420. Lendenstrauch, H. II. 37. Lent, J. T. B. III. 60. Lerch, Miklas II 34. Lessing, G. E. IV. 7. C. F. V. 351 ff. Lettner I. 140. Leu, A. V. 411. Leute, Em. V. 384. Leyden, Lucas Hungens von II. 137. Lepden M. II. 137. 138. Lichtenstein, Burg M. II. 185. 204. Lievens III. 147. Lilienbergh, E. III. 220. Limburg a. d. H. A. I. 1. 9. Limburg a. d. L. A. I. 115. Lindau, Dietr. V. 545. Lindenschmit, W. V. 64. 82. Lingelbach, Johann III. 190. Livin de Witte, od. von Antwerpen II. 127. Löffler, Gregor II. 37. A. v. 213. Löwen A. II. 9. 11. M. II. 81. 134. Löwen 1. 93. Lohkern II. 9. Lohra A. I. 83. London B. II. 33. M. II. 67. 82. 127. III. 34. 99. 118. 123. 125 f. 135. 146. 149. 170. 173 f. 178. 188. 197. 201. 215. Lorsch A. I. 27. Lossow, A. H. V. 231.

Loth, Joh. Ulrich und Joh. Carl III. 153.
Lowood M. III. 141.
Lucidel, Rifolaus III. 31.
Ludwig, König v. Baiern V. 21.
Ludwigshafen A. V. 488.
Lübect A. I. 160. M. II. 108.
IV. 176. 181. 194.
Lüberis, G. V. 341.
Lüttich A. II. 9. III. 12. B. I. 97.
Lund IV. 238. 250.
Luzern M. II. 229.
Lys, J. van III. 38.

#### M

Maas, Nicolaus III. 146. Mabuse, Johann Gossaert II. 142. Maddersteg, M. III. 210. Mabrid M. II. 69. III. 31. 79 f. 123. 171. 220. IV. 28. Machselfircher, Gabriel 11. 252. Magbeburg A. I. 47. 115. 151. B. II. 18. M. I. 201. Magnus, E. V. 280. Wahingen M. II. 254. Mainz A. I. 49. 87. 115. 158. B. I. 179. III. 23. III. 55. IV. 140. M. II. 301. Mair v. Landshut II. 366. Malitsch V. 514. Mandel, &b. V. 341. Mander, E. v. III. 27. Manuel, Niflas II. 248. Marburg A. I. 151. 158. 161. B. I. 178. Marienburg A. I. 160. Marienstadt A. I. 158. Marko, C. V. 515. Maron, Ant. IV. 37. Marr, J. H. L. V. 197. Martenz, Genbrif III. 172. Masson, Ant. III. 248. Mastricht A. 1. 87. Matham, J. III. 233. Matthäi, J. F. IV. 166. V. 559. Matthias Carl u. Balentin 111.24. Mauch, Daniel II. 21.

Mauch, J. M. V. 480. Maulbronn A. I. 91. 115. M. I. 196. Max, J. u. E. V. 526. Mayer, & V. 231. ? V. 521. Mecheln A. II. 9. M. III. 124. 142. Meckenem, Ifrael v. II. 360. Medlenburg V. 214. Meer, J. v. d. III. 214. Meere, Gerhard v. d. II. 78. Meißen A. I. 156. II. 12. B. I. 178. M. II. 324. 332. 334. Meister A D II. 265. MK II. 269. d.Schöpfungstage II. 360. **€** \$ II. 361. bes Kartenspiels II. 363. der Lyversbergischen Pas= fion II. 153, von Calcar II. 156. von Liesborn II. 160. d. heil. Familien II, 167. vom Tode Maria II. 168. ` besBartholomäus II.179. Melem, Joh. II. 183. Melverode A. I. 48. Memleben A. 1. 83. Memling, Sans II. 99. 101 ff. **123.** Mengelberg, D. V. 375. Mengs, Ismael u. Ant. Raph. IV. 23. Menzel, A. V. 300. Mergenthau M. II. 210. Merian, Matth. III. 152. Merseburg A. I. 48. 83. II. 7. Merz, J. S. V. 257. Messina M. II. 137. Messina, Antonello v. II. 84. Messys, Quentin II. 131. Menger, Go. V. 251. Megu, Gabr. III. 182. Meulen, Franz v. d. III. 190. Meuron V. 536. Meyer, Heinrich IV. 172.

— 3. G. V. 397.

— V. 508.

Mener, Ernst V. 546. Menerheim, Eb. V. 307. Michel II. 6. Miel, Jan III. 177. Mielich, Hans III. 35. 42. Mieris, Franz v. III. 183. Wilhelm v. III. 184. Mignon, A. III. 225. Miller, F. v. V. 236. Millet, J. Fr. III. 195. Millner V. 211. Minden A. I. 159. M. II. 160. 163. Mintrop, Th. V. 387. Mirevelt, M. III. 194. Mittelheim A. I. 89. Mödling M. III. 157. Mölf A. III. 54. Möller V. 323. Mol, Peter van III. 117. Molenaer, J. III. 175. Molthan V. 533. Molyn, P. Tempesta III. 198. Momper, Job. III. 193. Monten, D. V. 64. Moreelse, Paul III. 141. Morgenstern, Chr. V. 210. Carl V. 466. Moro, A. III. 31. Moser, Lucas I. 196. II. 20. Mosfau M. V. 274. Mostaert, Jan II. 150. Mozart, Am. IV. 4. Mücke, H. V. 368. Mühlhausen A. I. 158. Muhlhausen bei Stuttgart M. I. 192. 194. Müller, Constantin III. 24. 3. III. 233. Moriz (Feuermüller) V. 199. Carl V. 479. Carl u. Andr. V. 381. Chr. Fr. V. 449. 3. <sup>3</sup>. V. 251. 3. <sup>3</sup>. v. III. 254. Fr.(Teufelsmüller)IV.39 Müller, J. B. V. 118. 126. Müller aus Göttingen V. 298. München A. II. 7. III. 18. 21. B. I. 36. 58. 65. 181. III. 18. 21. 64. IV. 120. 138. 156. 242. V. 311. M. I. 67. 126. 196. 206. 209. 218. 219. II. 79. 81. 94. 96. 98. 113. 124. 127. 135. 139. 143. 144. 145. 147. 148. 150. 151. 154. 168. 178. 179. 183. 188. 196. 198. 199. 207. 214. **223. 226. 229. 246.253 273. 296. 298. 301. 302. 308. 314.** † 316.319.330.331. III. 26. 28. 31. 33. 34. 35. 38. 76 ff. 119. 134. 142. 143. 146. 147. 149. 150. 158. 171. 172 ff. 192. 195. 198 f. 201 f. 214 f. 220 f. 224 f. IV. 29.36.68.155.188 ff. 194. ·V. 34 ff. Münster A. I. 159. B. I. 180. Münzenberg A. 1. 92.

#### N.

Madorp V. 545. Mafe, G. H. IV. 236. V. 418. Nahl, J. A. IV. 38. Mason, P. III. 223. Naumburg A. I. 82. B. I. 177. M. II. 331. IV. 223. 227. 237. Nawopaczky V. 515. Neapel M. II. 63. Meefs, P. III. 211. Neer, Eglon v. d. III. 155. Art. v. d. III. 202. Meher, Bernh. V. 83. 478. 484. Mich. V. 214. Nehring, S. A. III. 51. Neresheim A. III. 54. Netscher, Caspar III. 185. Neureuther, E. V. 67. 84. Neuchatel f. Lucidel. Reumann, Balth. III. 57. Meuß M. IV. 201. New=Nork M. V. 358. Nicolaus, Mftr. 1. 108. Miebuhr IV. 173. V. 2.

Riepers V. 434.
Riesen, S. V. 372.
Rördlingen B. II. 19. M. II. 187.
200. 313. 314.
Rovalis IV. 161.
Rowgorob B. I. 96.
Rüll, E. v. b. V. 520.
Rürnberg A. I. 49. 92. 114. 157.
159. 162. 164. II. 9. III. 12. 16.
B. I. 176. II. 23. 24. 25. 26. 29.
31. 32. 33. III. 20. V. 313. M.
I. 199. 205. II. 81. 154. 174.
203. 274. 303. 312. 315. III.
124. 151. V. 266.
Rymwegen A. I. 23.

### D.

Oberdorf M. II. 313. Oberwesel A. I. 158. Dehme, E. F. V. 422. v. Der V. 433. Desterley, E. V. 529. Dhlmüller, D. V. 250. Dhmacht, &. IV. 144. Olivier, Friedr. v. IV. 238. Ferd. v. V. 205. Olmenborf, hans v. II. 250. Dosterwyck, M. v. III. 225. Oppenheim A. I. 154. Oppenheim, M. V. 466. Opstal, Gerhard v. III. 63. Orlen, Bernh. v. II. 144. Dschaß A. V. 271. Oftade, Adrian van III. 173. 222 240. Isaak van III. 174. Oftendorfer, Mich. II. 316. Dtt N. V. 211. Ottmarsheim A. I, 26. Ottovenius f. Been. Dudenaerde A. II. 11. Duwater, Albert II. 129. Dverbed, F. IV. 174. 249. V. 540

P.

Pacher, Michael II. 34. 261.

Palme, A. V. 97. 104. Pansanger M. III. 128. 139. Bape V. 309. Paris B. I. 38, M. I. 127. II. 73. 218. 175. III. 101 f. 117.119. 125. 135. 143. 144. 145. 146. 149. 171. 178. 197. 201. 215. 218. Passavant, D. IV. 238. Patenier, Joachim II. 150. Paudiß, Christian III. 147. Paulinzelle A. I. 50. Pens, Georg II. 316. 368. Percellis, J. III. 209. Permoser, Balth. III. 62. Persius V. 340. Perückenstyl III. 46. Pefchel, E. V. 421. Peters, B. u. J. III. 209. Peters, ? V. 298. Petersburg A. V. 242. B. IV. 121. 144. M. III. 110. 135. 201. 218 f. 221. IV. 29. Petershausen A. I. 89. Bettenfofer V. 514. Pfannenschmitt V. 297. Pforr, Franz IV. 228. Pillnip M. V. 420. Piloty f. Vorrede zum IV. Bbe. Pisa B. IV. 137. M. II. 95. Pistorius, E. V. 280. Plater III. 64. Pochmann, P. L. IV. 167. Poel, Egbert van der III. 175. Poelenburg, Cornelis III. 38. Pottnig A. I. 84. Pollagio, C. III. 18. Polydor, Joh. III. 195. Pommerefelden M. III. 145. 199. Pontius, P. III. 245. Posch, Leonh. III. 64. Bosen B. V. 313. Potsdam A. III. 52. 56. V. 335. Potter, Paul III. 217. 241. Pourbus, Franz III. 27. Prag B. III. 20. 53. V. 446. M. I. 188. 192. II. 218. 288. III. 153. | Renaiffance III. 9.

ļ

Prandauer, J. III. 53. Preißler, Joh. Dan. und Joh. Justin III. 157. Preleuthner V. 516. Preller V. 483. 487. Prenzlau A. I. 160. Preper, J. B. V. 411. Procop III. 64. Pronner, Leo III. 62. Püttner V. 515. Pynacker, A. III. 198. Pyrmont M. III. 157.

#### D.

Duaglio, D. V. 193. Duedlinburg A. I. 26. 46. 48. M. J. 106. Duellinus, A. III. 60. Crasmus III. 117. Quesnoy s. Fiamingo.

#### R.

Rabnisky, C. V. 519. Rahl, E. V. 508. Ramberg v. V. 201. Rambour IV. 238. Ramereborf A. I. 115. M. I. 123. Rathhäuser I. 145. Rauch, Chr. IV. 245. V. 309. Ravenna A. I. 12. Ravensinn, Joh. v. III. 142. Rebell, 3. IV. 240. V. 515. Regeneburg A. I. 26. 88. 89. 151. 156. 161, 163, III, 14. B. I, 64. 103. II. 31. IV. 144. 147. V. 313. M. II. 315. Reichl, Johann III. 20. Deiffenstein V. 466. Reindel, A. V. 266. Reinhardsbrunn B. I. 179. Reinhart, 3. Chr. IV. 81. Reinhold, Heinr. IV. 238. 250. Rembrandt van Rhyn, Paul III. 130. 237.

٠. **-** 1 ••• -<u>-</u>-----<del>------</del> ---\_\_\_\_ \*\* -• • • • • - -

3

Schalfen, G. III. 187. Schaller, L. V. 232. 489. 3. V. 516. Scheffer, J.v. Leonhardshof IV. 235. Schelte III. 245. Schertel, J. V. 211. Scheuchzer, W. V. 211. Scheuern, E. V. 408. Schick, &. IV. 69. Schievelbein V. 323. Schilgen, E. V. 12. 64. 78. Schinkel V. 282. 329 ff. Schirmer, W. V. 280. 3. W. V. 406. Schleberer, Jac. III. 64. Schlegel, A. W. IV. 160. C. F. IV. 162. Schleich, Ed. V. 211. Schleißheim M. II. 206. 250. 252. 330. III. **32**. 37. 167. **22**0. Schleswig B. II. 36. Schlotthauer, J. V. 34. 127. Schlüter, Andr. III. 52. 60. Schmidt, G. F. III. 253. Schmuter, 3. M. III. 255. Schneeberg M. II. 333. Schneiber V. 104. 539 und S. Braun. Schnorr, Jul. v. Carolefelb IV. 223. 250. V. 91 ff. 428. Schnorr, L. F. V. 499. Schömann V. 508. Shon, Barthel II. 365. F. W. V. 200. Schönbrunn B. III. 64. Schöninger, A. I. 82. Schönlaub, Fid. V. 232. Schönthaler V. 521. Schöpf, J. IV. 38. \$\pi\$. V. 560. Scholz V. 388. Schongauer, Martin II. 190. 363. Schonhofer, Sebald I. 180. Schoppe, J. V. 278. Schorel, Jan von II. 146. Schorn, E. V. 11. 64. 77. Ludw. v. V. 483. Schrader V. 297, 299, 301.

Schraubolph, 3. V. 118. 120. Schreiner, G. V 257. Schrieck, D. M. v. III. 221. Schrödter, Ad. V. 388. Schröter, G. 111. 23. Schropberg V. 515. Schubert, Franz V. 100. 305. Schülein, Hans II. 199. Schüt, J. G. IV. 38. Schulpforte A. I. 83. 158. Schulte, A. v. V. 529. Schulz, L. V. 104. 506. — E. F. V. 280. Schumacher, E. V. 534. Schut, Cornelius III. 118. Schwabach A. II. 10. B. II. 24. M. II. 274. Schwanthaler, L. v. V. 220. Schwarz, Christoph III. 33. Schwarz:Rheindorf A. 1. 87. M. I. 106. Schweigger, Georg III. 62. Schweigle IV. 144. Schwerin A. l. 160. V. 338, 533. M. III. 154. V. 534. Schwind, Moriz v. V. 132, 491. Scott, &. V. 535. Screta, Carl III. 153. Sectau A. I. 88. Seeger, E. L. V. 211. Seehausen A. I. 85. Seghers, Dan. III. 224. Seibel, Gebr. V. 213. Seibler, Luise V. 489. Seit, A. V. 91. 542. **M**. V. 91. Sellény V. 515. Semper, &. V. 447. Seßlschreiber, G. 11. 37. Siccardsburg, Siccard v. V. 521. Sickinger, A. V. 232. Sieger, Ludw. III. 243. Silber, Jonas III. 40. Simon, A. V. 484. Simmeon B. III. 23. Sinzig A. I. 87. Slingeland, P. v. III. 182. Smit, A. III. 209.

Snapers, P. III. 188. 195. Snybers, Franz III. 219. Soeft A. I. 159. M. I. 209. II. 164. Sohn, C. V. 364. Soller V. 339. Sonberland, 3. B. V. 391. Sonneberg A. V. 271. Soutman, P. III. 246. Speckter, E. V. 537. D. V. 538. Speier A. l. 114. V. 121. 468. B. V. 225. Spelt, Abr. v. 11. 224. Spranger, Barth. III. 32. Stademann, A. V. 211. Städte 1. 144. Stalbent, A. v. III. 193. Stammann V. 536. Stange, B. V. 211. Stargard A. I. 160. II. 11. Steen, Jan III. 177. Steebreder V. 450. Steenree, W. van III. 38. Steenwyck, Hendr. v. III. 212. Steffan, 3. &. V. 211. Steifensand, X. V. 412. Steinbach, Erwin v. 1. 156. Steinbrud, E. V. 280, 297, 298. 372. Steinfeld V. 515. Steingaben A. I. 89. 92. Steinhäuser V. 560. Steinla, M. V. 450. Steinle, J. E. V. 456. Stendal A. I. 160. Stephan, Mftr. I. 211. II. 152. Stephan II. 37. Stettin M. I. 201. Steurbout, Dierk van II. 130. Steven van Holland III. 24. Stevens, A. P. III. 189. Stiefvater V. 536. Stieler, Jos. V. 215. `Stier, W. V. 339. Stiglmaner, J. B. V. 235. Stilke, H. V. 11. 14. 17. 64. 67. 71. **2**99. 302. Stilke, Hermine V. 305. 369.

Stilleben III. 222. Stockholm B. V. 225. Stölzel, Chr. E. V. 449. Stolzenfels M. V. 303. Stof, Beit 11. 25. 366. Strack, J. H. V. 338. Strähuber, A. V. 97. 103. Stralsund A. I. 160. B. L 182 II. 35. M. I. 201. Straßburg A. I. 89. 155. B. l 174. IV. 145. M. I. 104. IL 111 Strafgschwandiner V. 514. Straupit, A. V. 335. Streibel V. 104. Strudel, Peter v. III. 157. Stüler, A. V. 337. Stürmer, E. V. 11. 14. 18. 61. 71. 282. Stuttgart A. V. 480. B. III. N IV. 140. 142. V. 479. M. I. 104 127. II. 100. 131. 174. 201 201. 243. 313. 316. IV. 62 f V. 474. Suelnmeigr II. 166. Sunere, Heinr. v. I. 152. Supplingenburg A. I. 49. Suftermanns, Juftus III. 152 Sustris, Fr. III. 18. 34. Sutermann, Lambert Lombertal III. 26. Sutter IV. 238. 249. Supperhof, J. III. 246. Swaneveldt, Herrm. v. III. 197. 242. Swoboba V. 525. Sprlin, Jörg b. Ae. II. 20. b. 3. II. 21.

#### T.

Tamm, F. W. III. 226. Tempesta s. Molyn. Teniers, David d. Ac. III. 166. 239. Teniers, David d. J. III. 167. 239. Terburg, G. III. 179. Terwesten, Augustin III. 156. Thater, 3. V. 256. 449. **Thann A. I. 158.** M. II. 204. Theodorich v. Prag l. 190. Thörmer, B. V. 546. Thorwaldsen, Alb. IV. 84 ff. Thouret, N. Fr. v. IV. 155. Thulben, Theodor van III. 117. Tibemand, Ab. V. 404. Tieck, Ludw. IV. 161. Fr. V. 320. Tiefenbronn B. II. 20. M. I. 195. II. 200. Tilborgh, Gilles v. III. 173. Tischbein, Joh. Heinr. III. 157. Tfadlif, E. V. 522. **Toll, D. v. III.** 186. Tramm V. 533. Trenkwald, M. V. 523. Treptow B. l. 182. Tribsees B. I. 183. Trier A. 1. 87. 150. B. I. 98. 173. M. I. 73. Troschel, J. V. 559. Trübeck A. l. 47. Tübingen M. II. 313. Tuotilo I. 34. Turin M. 11. 115. III. 125.

#### u.

Udermünde B. II. 35.
Uden, L. v. III. 194.
Uebergangsstyl I. 114. 115.
Uhland, L. IV. 165.
Ullrich I. 196.
Ulm A. II. 6. 10. B. II. 21. M. I.
195. II. 185. 197. 206.
Unger, G. E. III. 56.
Unterberger, Ehr. IV. 33.
Urach B. II. 21.
Urbino M. II. 126.
Utrecht, Abrian v. III. 217.

#### B.

Vallenbar A. V. 416. Bautier V. 404.

Förfter, Befc. d. beutich. Runft. V.

Been, Detavius van III. 28. Beit, Ph. IV. 221. 229. V. 451. 3. IV. 233. V. 275. Belbe, Cfaias v. b. III. 189. W. v. d. d. J. III. 209. b. Ae. III. 210. Adr. v. d. III. 214. 240. Benebig M. II. 121. 135. Vermeersch V. 214. Berschuring, Hendr. III. 190. Bertangen, D. III. 38. Vianen, Paul v. III. 24. Vierzehnheiligen A.III.54.M.V.104. Viftor, Jan III. 146. Vinckenbooms, David III. 30. Bischer, Hermann II. 28. 32. Peter II. 28. Johann II. 33. Visscher, E. III. 247. Bitringa, B. III. 211. Blauen, Conr. II. 34. Blieger, S. be III. 209. Bliet, Joris van III. 146. Bogel, L. IV. 230. **E.** IV. 231. 250. V. 420. Bogler V. 507. Voigt, C. F. V. 237. Boit, A. v. V. 252. Volkach B. II. 27. Volt, Fr. V. 214. Vorstermann, Luc. III. 244. Bos, Marten be III. 27. Briendt, de, s. Floris. Bries, Abrian de III. 20.

#### B.

3. R. de III. 207.

Wach IV. 250. V. 274. Wachter, Eb. v. IV. 161. Wächter, Eb. v. IV. 76. Wagenbauer, J. V. 191. Wagner, Th. IV. 144. V. 479. — Martin v. IV. 146. Walbeck A. I. 48. Walbmüller, E. S. V. 512. Wandalgar I. 38. Drud von 3. B. Sirfchfeld in Leipzig.

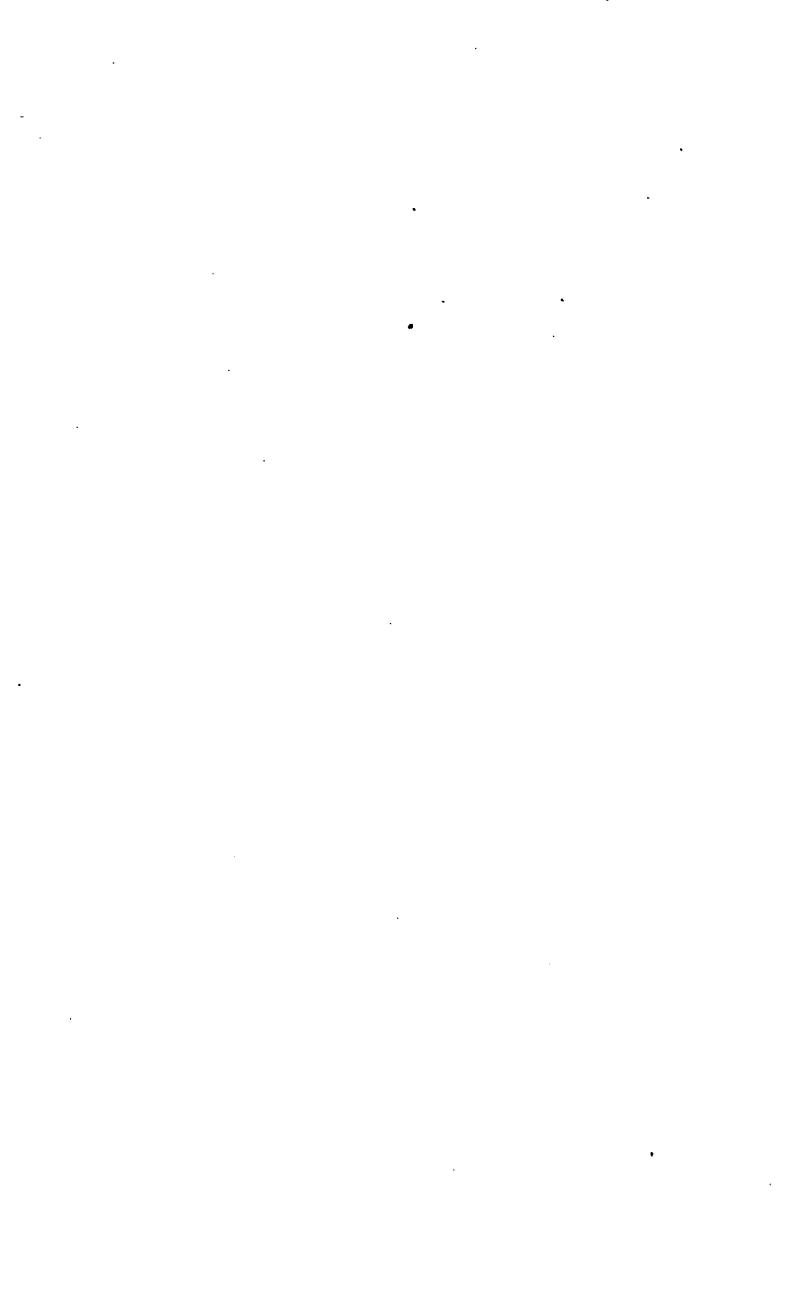

3 2044 034 787 481

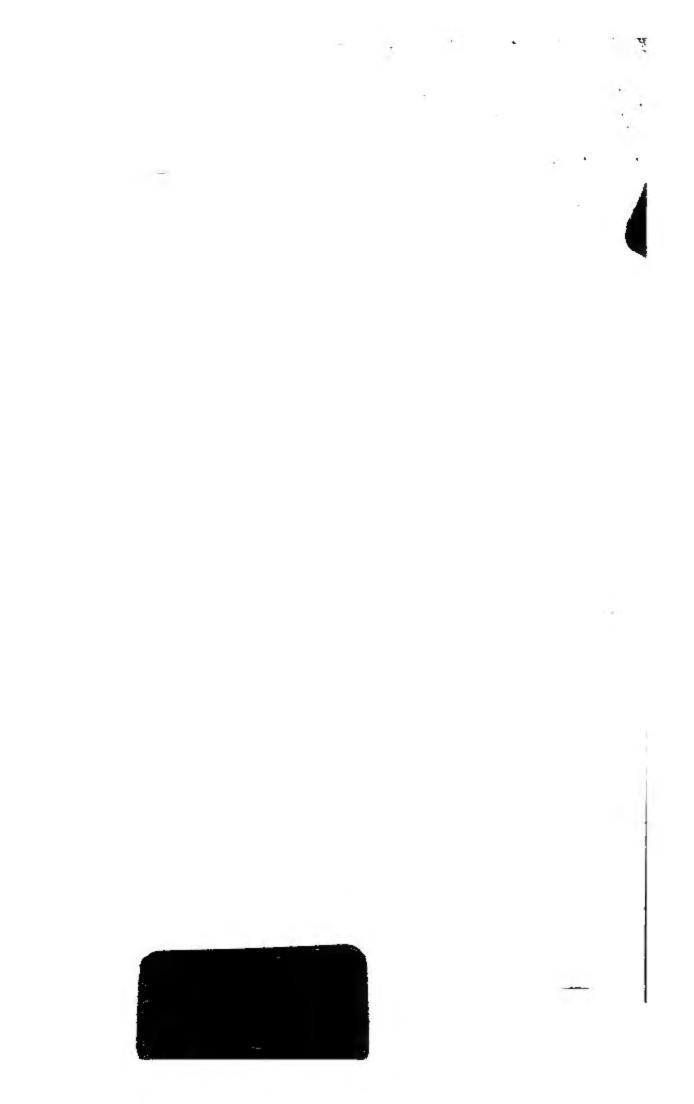

3 2044 034 787 481

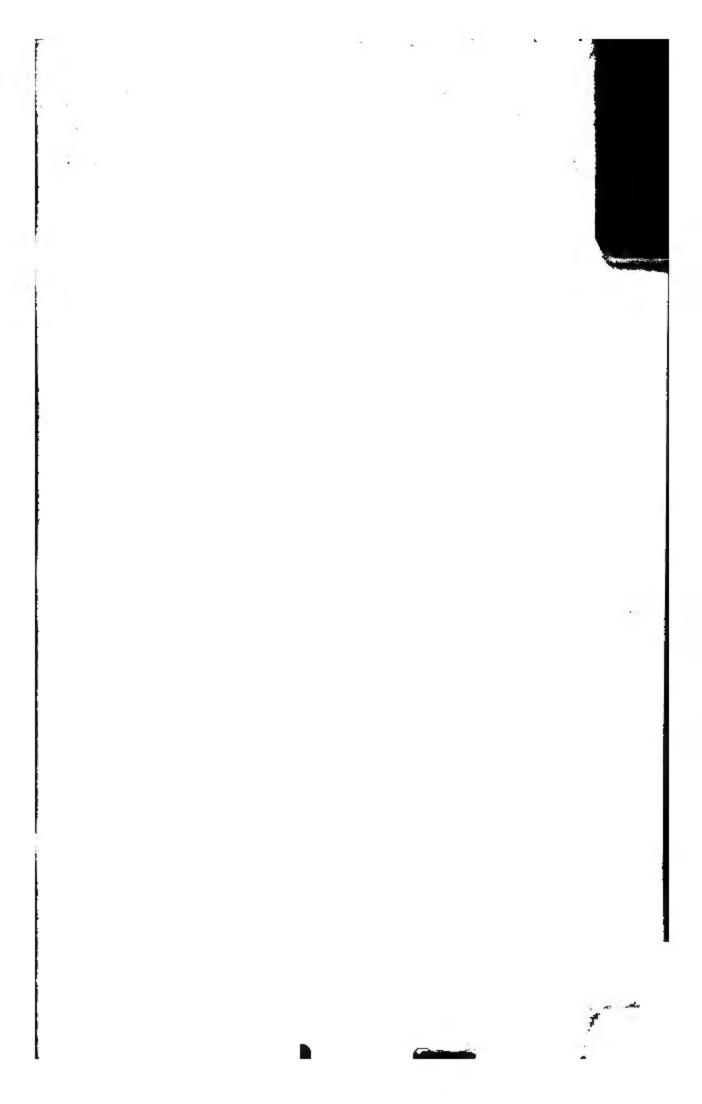